







T 178

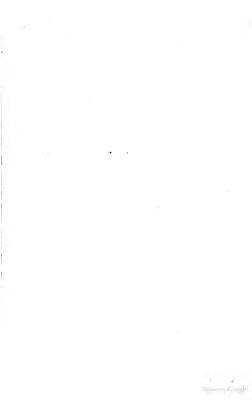



# 3 wischen Bolk und Menschheit

Kriegstage buch

von

Richard Dehmel

1919

S. Fischer / Verlag Berlin

## jniv of California

Biertes bis fechftes Taufenb. Alle Rechte vorbehalten, auch bas ber Aberfehung. Coppright 1919 G. Fifcher, Berlag.

#### Leitwort:

"Schreibe, was du gesehen hast, und was da ist, und was geschehen soll darnach!" Ofsend. Sc. Joh. 1, 19.

### Eingang

Liebe Kinber! Naturlich begreife ich Gure Trauer über all bas Schauberhafte, bas ber Rrieg mit fich bringen wirb. Mis unbeteiligter Bufchquer, etwa als Sollanber ober Schweis ger, murbe ich auch mobl mehr bie Schattenfeiten als ben Glang biefes ungeheuern Ereigniffes feben; aber bie Leiben= icaft bes Mittuns fummert fich nicht um beschauliche Empfindfamteiten. 3ch meine burchaus nicht blos bie torperliche, fonbern grabe bie geiftige Rampfluft. Den icheinbaren Gefinnungswiderfpruch zwifden meiner fonftigen Sumanitat und meinem jegigen Furor teutonitus fann ich Guch febr viel leichter auflofen als bie meiften anbern Querpfeifereien amifchen Iteal und Prarie. Bas mir "Menschheit" im fitts lichen Ginne nennen, ift fa niemals ein icon erreichter Buftanb. fonbern immer ein erft erlangenswerter; und man wirb ftets ju enticheiben haben, welcher befonbere Rreis von Menichen (alfo unter ben Bolfern meldes Bolf, ober innerhalb eines Bolfs welche Bolfsichicht) bie allgemein menschliche Gefittung gur Beit mobl am ftartiten gu forbern vermag. Dun, ich glaube, wir burfen ohne Prablhanfigfeit beute unferm eigenen Bolf biefe eble Rraft gufprechen.

Die franzosische Nation hat sich überledt; beklagenswert, der wohl kaum zu ändern, wenn sie sich nicht noch rechtzeitig durch einen Plutbund mit Deutschland auffrisch. Bas sie für die humane Kultur geleistet hat, das haben wir in uns aufgenommen; vielleicht noch nicht vollkommen verarbeitet, aber immerhin in dem Erade, daß es fruchtbar in uns forte

machfen fann, Abnlich icheint's mit Italien zu fteben, nur bag in Dbreitglien viel beutiches Blut fredt, bas bie romanifche Defabens noch eine Beitlang binbalten wirb. land tommt fur bochfte Gefittungsfragen vorläufig noch nicht in Betracht, obichon es viel jutunftevolle Reime naturlichen Geelenabele birat; es ift ber Barbarenftaat ohnegleichen, ein Monftrum aus primitiven Inftinkten und importierten Raffinements, Die fein geftaltliches Gleichgewicht finden tonnen und fich gegenseitig vergerren, woran ein paar driftliche Rettungsapoftel wie Doftojewfti und Tolftoi nichts beffern. Japan und Ching, wie überhaupt bie Affaten, find ben Europaern ju mefensfremb, als bag mir ihr humanes Niveau gerechtermeife abichaben tonnten; aber auf jeben Rall find wir fabiger, ihr wertvollftes Geiftesaut aufzunehmen, ale fie bas unfre, felbit wenn fie's wollten. Bomit ich nicht unfern technischen Sofuspofus meine ; benn ben fonnen felbit Sottentotten fich aneignen, nur eben ben Geift nicht, ber babinter maltet.

Bleibt nur noch England fur unfre Frage übrig, und man rebet fa viel von englischer Rultur; befondere unfre afthetis fchen Snobs, bie ben Danby fopieren wollen. Aber bas ift bezeichnend fur biefe Rultur; wenn man fie namlich genauer anfieht, entpuppt fie fich ale Nerven: und Dusfelbreffur, ale Sport, Romfort und Tipptoppbreg, als gute Saltung in allen Lebenslagen, wie fie auch unfer Offigiertorps fich anbrillt, und worin ber Durchschnittsenglander ben Deutschen nur beshalb übertrifft, weil er ein volles Jahrhundert fruber als wir zu mirtichaftlichem Bobliftand gelangte und fich als Beltherr benehmen lernte. Bur vornehmften feelischen Gefittung fehlt bem Englander por allem bas Gine, bas fein größter Dichter "Mufit in ihm felbft" genannt bat (notabene in negativem Musipruch: "ber Menich, ber nicht Mufit hat in ihm felbit, ift wie ein reifend Tier" ufm. - offenbar aus bittrer Erfahrung an feinen lieben ganbsleuten). Dies Bolt bat feinen einzigen Mufifer auch nur zweiten Ranges bervorgebracht, feinen Maler gang erften Ranges, feinen

Plaftifer von Bebeutung, feinen Architeften bochfter Orbnung, bat feine paar großen Dichter ichlecht behandelt bis über ihren Tob hinaus, und feinen Philosophen mangelt ber Sinn fur bas, mas bober ift ale alle Bernunft; nur fur bie" craften Biffenschaften bat es Borgugliches in gulle geleiftet, besonders fur Die Nationalokonomik. Rifcblutig ift Diefes Infelvolt, umfichtig, rubig, gewandt, verfcwiegen und von unerfattlicher Beutegier; alle warmblutigen Tugenben lagt es unter gleignerischem Unftand verfummern. Rudfichtelofe Gewinnsucht ift Die Triebfeber feiner berühmten Politit, bemantelt burch gute Behandlung ber Schafe, Die fich ohne viel Biberftand icheren laffen; aber mebe ben bofen Boden! Mit biefem praftifchen Talent hat es fich ben Beltmartt erobert, nicht mit irgendwelchem ibeglen Genie, wie man es felbft ben Romern nachruhmen fann. Einzig wir Deutschen waren Ibealiften genug, une burch Chakefpear und Boron erobern ju laffen; aber mas fur Innifer find fogar biefe beiben, wenn man fie auf bie Nieren pruft! -

Und mit jener merkantilen Brutalitat hat England allmablich gang Europa, ja bie gange givilifierte Belt angeftedt : es ift bas Mutterland bes Amerifanismus. Und nachbem wir Deutschen notgebrungen bewiesen haben, bag wir's auch in biefer Gorte Bivilifation mit bem britischen Better aufnehmen tonnen, will er une nun ben Boben abgraben und hett die halbe Belt auf uns los. Bum Teufel, foll ba etwa Deutschland, bas fich moralifch wie phyfifch Gottfeibant jum ftartften Bolf Europas entwidelt hat, mit driftlichen Phrafen um fich werfen anftatt mit Bomben und Granaten? Dein, wir find nicht mehr ichafsfromm genug, uns von ben Bolfen einfreisen ju laffen; wir fuhren biefen uns aufgenotigten Rrieg feineswegs blos als Berteibigungsfampf, wir fampfen > um ben Plat in ber Belt, ber und von Gottes Gnaben gebubrt, fraft unfrer menichlichen Borguge. Die Begleitum= ftanbe find allerdings icheuflich, aber bas Sauptziel bes Rampfes ift berrlich und beilig : benn wir wollen ben Frieden auf Erben ichaffen, allen Menichen jum Boblgefallen.

Wir fin d humaner als die andern Nationen; wir ha den mehr Judyt und Sittle im Leide, mehr Beift und Gemüt und Honatage, daher auch mehr Mitgefühl mit temder Urt. Alshaben wir auch ein abliges Recht auf die Beltherrschaft unsferes Geistes; was nichts zu tun hat mit gewaltsamen Boerechten, sondern im Gegenteil einzig und allein mit der Bleichberechtigung unferes guten Willens. Er wird der Menschhiebesten ein bet Geger schon bisher geleische Leide Leide der englische Bampprismus, der allen Wölfern das Mark aus den Knochen saugt, selbst feinen werten Bundesgenossen.

Im friedlichen Wettftreit als ehrlicher Raufmann bat John Bull une nicht unterfriegen tonnen, nun versucht er's als Salbabichneiber mit tudifcher Gewaltfamfeit; jur Gegentude haben wir feine Begabung, alfo muß junachft bie Gewalt enticheiben, auf meffen Geite bas ftartite Recht ift. Aber ba gibt's einen Rraftunterfchieb: wir haben vor bem Gegner bas gute Gemiffen voraus. Unfre Regierung braucht nicht ju fcminbeln, um bas Bolt jum Opfermut ju begeiftern; wir find einig von oben bie unten, wir haben bie Gieges= juverficht, die aus unfrer ebleren Menfchlichkeit ftammt. Und bas ift ber Segen biefes Rrieges, baf wir unfrer einmutigen Billensfraft enblich gang inne geworben find, nicht blos ben anberen Staaten gegenüber, auch innerhalb unfere Gemeinmefens. All bas beimmenbe, labmenbe Difftrauen gwifchen ben einzelnen Stanben und Rlaffen, all ber Parteihaber und Rlidenbunkel, ju bem wir leiber feit altere neigen, all bie gerfegende Machtproperei, Die bas englische Lobnitlavenfpftem bei und eingeburgert batte, benn von Saufe aus haben wir wenig Unlage jum Sflavenbanbler-Berrentum : ploBlich mar bas wie meggeraubert.

Ich bin nun zwar nicht mehr grun genug, um mich in der fommuniftischen hoffnung zu wiegen, die Menschen könnte durch außere Ummödzungen von beute auf morgen Engel werben; aber et was a mehr himmelssuft wird sich doch nach diesem reinigenden Sturm ausbreiten, bei uns selds wie im agnam Melkerverker. Und beit Ich Konder, das

war der Hauptgrund, warum ich alternder Wann mit zur Baffe griff, nicht blos aus Waterlandsliche und Abenteuerluft; da mein Körper noch fräftig enug dazu ist, muß ich ihn einsehen für die geistige Zukunft, grade weil ich manchem wertvollen Wenschen auch aufgerchalt unsers Vaterlandes als in menschliches Borbild gelte. Die Melt soll merken, daß ze der bei uns mit Leib wie Seele fürs Sanze eintritt. Wir werden siegen in diesem Krieg, wir werden dem aufgatten britischen Haffigen kollsische nolich die geschäsigen zichen such wenn wir uns selbst dabei ein paar Ichne ausbeißen; und das bedeutet einen sumanen Ariumph, für den auch wenn wir uns selbst dabei ein paar Ichne ausbeißen; und das bedeutet einen sumanen Ariumph, für den auch wehn kelt der Anneren ihr dischen Leben nicht zu schabe sein darf. Wenn ich nicht wiedersommen sollte: ich war von seher der Weinung, liebe Kinder, daß man ein berreliches Erschwie nicht zu teuer mit dem Tode besachten indes

Guer friegefreiwilliger Bater.

Durch biefen Bekenntnisbrief wollte ich es por meinen erwachsenen Rinbern rechtfertigen, baf ich mit meinen bamale st Jahren noch als Refrut in ben Beeresbienft eintrat. Ich bin in ber hauptfache jest noch berfelben Meinung, obaleich ich unfrer weiland berricbenben Rafte mehr eblen Willen que getraut habe, ale fie mabrend bes Rrieges bewies. Doch bestimmten mich bamale zum Gintritt ine Beer noch wefent: lich anbre Beweggrunde, bie ich in jenen Bochen unfere braufenden Bornes über fremde Unmagung nicht aussprechen mochte, namlich ein zwiefaches Schuldgefubl. Bunachft nur als Staatsangeboriger: ich hatte meine militarifche Pflicht nie geleiftet. In meinen Junglingejahren litt ich an fonberbaren Rrampfanfallen, murbe besmegen bei ber Mufterung als "bauernd untauglich" befunden. Aber bas mar ich feineswege; ich habe mir biefe Entwidlungsfrantheit, Die nicht Kolge von ichwachen Nerven mar, vielmehr von überichuffiger Rraft, burch reine Billensubung balb abgewohnt und bin feit meinem 27. Lebensfahr immer vollfommen gefund gemefen. In der Friedenszeit hatte ich feinen Unlag,

mich nachträglich bem soldatischen Drill aus freien Städen unterzieben; aber im fillen empfand ich das doch als eine Art Unterlassungsfände, besonders da ich meinen Körper in allerlei frapaziösem Sport als leisungsfäßig erprobt hatte. Ich haben der allemeine Medrpflicht stets für die unentbehrliche Grundlage des völkischen Selbsigefühle gehalten, nicht blod des flaatlichen Machtvolllens; der Staat ist eben die einigig Form, in der die Wolfskraft sich sleis deren leinigig Form, in der die Volkskraft sich sleis deren einigig Kom, in der die Possen Latsache eine Angelegenheit gestiger Biltung werden, und als solche verbindlich für jedermann. Nun, da ich plöglich unfre Staatsmacht durch fremde Mächte gestätzet fah, batte ich die beste Gelegenheit, meine lange verklaunte Pflicht nachzoloein.

Und noch aus einem ftarferen Schuldbewuftfein fühlte ich mich bagu genotigt: ale Bolfsangehöriger im menfch: lichften Ginne. Den langft erwarteten Menfcheitstrach, ben jebe ber friegführenben Nationen ben Gegnern ins Gewiffen ju fchieben fuchte, wer hatte ibn benn in Bahrheit verfchulbet? Doch wohl bie Leithammel ber verbiefterten Bolfer, alle Bortführer ohne Ausnahme, grabe auch wir "geiftigen Bioniere" mit unfrer feelischen Bublarbeit, Die gwar manche neuen Rundamente gemeinsamen Beltgefühlt gelegt, aber leiber auch alte unterminiert bat. Bie follte fich ba ein Gemutsmenich verhalten? Ich batte mir's ja fehr bequem machen tonnen auf ben diverfen Rlubfeffeln ber internationalen Elite und bumane Entruffungephrafen ichwingen, mabrend bie Lafttrager ber Nationen Die Raffanien ber funftigen Beltordnung aus bem Trommelfeuer ber Gegenwart holten. Das ware mir fo vorgekommen, als wollte man bei einer Springflut auf bem binterften Damm barüber getern, bag bie Borbers beiche nicht hober gebaut worden find, fatt an bem Rettungswert mitzuhelfen. Es ichien mir eitel Pringipienreiterei, noch ben "guten Europäer" ju mimen, wo ber beutsche Arbeits= mann als ber Prügelfnabe fur ben bofen Billen aller Belt bienen follte. Bas hilft uns Der Tugenbmantel ber Menich: beit, folange er unfer Bolt nicht fcutt; bas Semb ift uns naber ale ber Rod. Ich wollte burch eine fymbolifche Sanblung zeigen, bag auch ber geiftige Arbeiter bie verbammte > Pflicht und Schulbigfeit bat, an bem Bolfertampf um Die beffere Bufunft ale leibhaftiger Mitmenich teilsunehmen und bie Gunben ber Bergangenbeit mitzubuffen. Das naturliche Mitgefühl fagte mir, febr im Gegenfat gur Lebre Jefu: bie Menichenliebe wird unmenichlich, wenn fie auf bem Beg gu ihrem fernen Biel ihre nachften Bluteverwandten im Stich laft. Dein ganges Dichten, fittlich betrachtet, mar ja ponieber bem meinethalben vermeffenen Billenstrieb entiprungen. Die menichliche Seele fur febe Art Rampf (mit fich felbft wie mit Gott und ber Belt) ju ftablen, fie im rubrigften Ginne ichicffalewillig zu machen, notigenfalle auch im aufrührigften. 36 war es mir felber mehr noch als Unbern fculbig, in biefem gewaltigften Rampf unfrer Beit nach Rraften meinen Dann ju ftebn.

Dies erft recht, weil in unfern geiftigen Rreifen allerlei grunbfabliche Rriegsgegner fagen, beren moblgemeinte Jeres miaben ben guten Berteibigungswillen bes Bolfes febr gefabrlich labmen tonnten. Diefe theoretifchen Bebentenftifter galt es burch ein praftisches Gegenbeispiel moglichft ichlagent ju entfraften. Der barbarifche Berlauf Des Rrieges bat ihnen freilich Recht gegeben; aber bas anbert nichts an ber Tatfache, bag ihre blindwutige Friedensapostelei unfre Bebrtraft ichlimm geschwächt und bie feindliche Angriffefraft unterftust bat. Go begrundet ihre humane Rritit an unfrer berrichenben Rafte mar, fie traten gur Ungeit bamit bervor; benn bie gegnerischen Machthaber, bie uns jum Rampf genotigt baben, maren und find burchaus feine befferen Menichen, eber noch üblere Bergemaltiger, wie fich mabrent bes Rrieges oft genug zeigte, auch bei ben Berhandlungen über ben Baffenftillftanb. In feinem anderen Land ift bie geiftige Garbe fo verblendet gegen bie realpolitifchen Erforderniffe ber Boltsehre; felbft ein Rriebensfreund wie Barbuffe ichmort bis ins graflichfte Gemebel auf bie gute Cache feiner Ration ("man muß ben Rrieg toten in Deutschlands Bauch"). Als ich gegen Enbe bes Krieges jum letten Berteibigungeversuch ein Freiwilligen-Beer ju bilben vorschlug, um unfre Bolteffimmung flaren zu belfen und ber Entente-Dreffe zu zeigen. bağ wir auch ohne "boberen Befehl" bie Sand noch am Gewehr batten, ba bat mir Rate Rollwis fogar ein Bort Friedrichs bes Großen entgegengehalten: "Sagtaut foll nicht vermablen werben." Gie bat nur bie Tatfache ju ermabnen vergeffen, bag Friedrich bennoch Sagtaut vermablen ließ. als bie bochfte Gefahr es erforberte. Die Geschichte nennt ibn eben ben Grofen, weil ihm fein geiftiges Billensziel bober galt ale bie leibliche Boblfahrt; er batte fich nicht, folange fein heer noch ftanb, einen fcmachvollen Baffenftill= ftand biftieren laffen, er mare in Bahrheit lieber verhungert. Run, bieruber zu ftreiten ift unfruchtbar, nachbem fich fattfam berausgestellt bat, bag Friedriche Geift in feinem Bolf nicht mehr lebt. Aber am Unfang bes Krieges burfte man noch an einen befferen Ausgang glauben, und ba mußte auf feben Rall unfer Gelbfterhaltungetrieb verhuten, vor aller Belt bie Giterbeule unfrer inneren Politif aufzuftechen; fie mar eben noch nicht reif bagu.

Es wurde mir bamale nicht leicht gemacht, meinen Willen burchzuseben. Bei Musbruch bes Rrieges befand ich mich in ber Schweis, um auf ben Monte Rofa ju flettern ; bie giemlich umffanbliche Rudfahrt nach Deutschland brachte mich junachft bis Mannheim, und um nicht noch mehr Beit zu verlieren, wollte ich mich bort ale Rriegefreiwilliger melben. Aber meine Altereflaffe mar in ben Liften nicht vorgemertt: ich lief von Pontius zu Vilatus, man gudte allenthalben bie Achfeln. Gelbft bobere Offiziere zeigten wenig Berftanbnis fur bie Motive meiner Abficht, batten bochftens ein leeres Rompliment bafur übrig; ber Anbrang ber Freiwilligen mar fo groß, bağ man es mohl fur narrifch bielt, einen Graubart unter Die Refruten ju fteden. Sogar ein General fagte mir: "Bozu wollen Gie fich bie Pladerei aufhalfen, Gie fommen fa garnicht binaus an bie Kront. Bis Gie ausgebilbet finb, ift ber Rrieg icon gu Enbe, langftene in einem halben Jahr."

Man hatte bamale felbft an ben leitenben Stellen offenbar feinen rechten Begriff, mas ein Ringkampf mit England bebeutete; ohne Balther Rathenaus rettenben Gebanten ber sentralen Robitoff-Berwaltung mare ber Krieg mobl in ber Tat nach einem halben Sabr gu Enbe gemefen, blos fur Deutschland in fcmablich anderer Beife, als jener General es fich bachte. Dann hatten wir beute feine fogiale Republit, fonbern eine Satrapen-Autofratie von Gnaben Enalands und Ameritas, als bequemfte Gflavenvogtei fur ben auslandifden Imperialismus. Dan aufer bem nationaldenomifden Machtfampf auch noch ftarte foxialpolitische Gegenfaße gwifden ben Grofftagten jum Austrag brangten, also bie militarische Rebbe verscharfen, bie biplomatischen Streitigkeiten verzwicken und bie Entscheibung verschleppen mußten, bas ift une allen ja erft mabrend bes Rrieges in ganger Bertractbeit flar geworben. Immerbin batte ich einige Ubnung bavon, und umfo notiger ichien es mir, ein offentliches Beifpiel ju geben, baf fich Seber bei biefer Beltummalgung mit an bie Balge gu ftellen babe. Da ich es auf grabem Deg nicht erreichen fonnte, verfuchte ich es ichlieflich von binten berum; wie ich überhaupt bie Bebeutung ber Binterturen in unferm beborblichen Betrieb grundlichft beim Militar tennen lernte. Durch ben Reichstags: abgeordneten Baffermann, ben ich zwar nicht als Barteis führer, aber ale Rulturtrager ichatte, manbte ich mich an ben bamaligen Rriegeminifter, und nun fand ich bas gemunichte Berftanbnis. Das Minifterium veranlafite bas ftellvertretende Generalkommando meines Militarbegirte MI= tong, mich fofort in ben Beeresbienft einzuftellen, weil es "pon ber moralifchen Birfung bes freiwilligen Gintritts Debmele in ber Offentlichkeit überzeugt" fei (Schreiben vom 17. Muguff 1914, Dr. 1486, 8, 14, C 1). Leiber muß ich fagen, bag mir fpater ein folder Beweis obrigfeitlicher Ginficht in bie geiftige Tragweite meines Entichluffes niemals wieber erbracht morben ift.

Mm 26. August murbe ich aratlich gemuftert, felbbienft-

D. 2

/ fabig befunden und dem I. Erfag-Batallion des 31. Infanterie-Regimente überwiesen. Ich bebaure es noch beute nicht, trot ber Enttaufchungen, Die ich "braufen" erlebte. Durch bie folbatifche Musbilbung ift mir erft gang flar geworben, welche erzieherische Bebeutung bem gemeinsamen Waffenbienft innewohnt. Die meiften jungen Leute lernen ba erft über ihren engen Gefichtefreis binausbliden und auf bas große Gefamtgefüge bes menichlichen Sanbelne Ucht geben. Man erfahrt ba eben am eigenften Leibe, wie bas Gemeinichaftsgefühl febe Gingelfraft fleigert und baburch auch bas Gelbitaefubl bebt. In allen übrigen Schulanftalten bient umgefehrt bie Gefelligfeit bem geiftigen Gigennugen ber Schuler, ihrer besonderen Borbereitung fur einen beliebigen Beruf; nur mittelbar werben bie Boglinge auf ben Bert ber einzelnen Bilbungeziele fur bie allgemeine Boblfahrt bingeleitet, und es bleibt ihrem Gigenfinn überlaffen, wie weit fie ber Unleitung folgen wollen. Die Rorrergucht bes mehrbaften Mannes ift unmittelbar und unablaffig auf bie Pflege bes Gemeinfinnes eingestellt; burch ein Befuge planvoller Ubungen wird bie Aufmerkfamkeit fortmabrend auf plote liche Befehle gerichtet, beren letter 3med bas ftraffe Bufammenwirten von geglieberten Daffen ift, immer unter bem Gefichtswinkel bes entscheibenben Mugenblide, ber aefahrpollen Uberraichung. Das icharft bie Geiftesgegenmart; ber Einzelne wird fich feines Bertes fur bie Mannegucht ber gangen Truppe bewußt, lernt fo allmablich felber befehlen und in ben Grengen feiner Geborfamepflicht felbftanbige Ent= foluffe faffen. Gein Freiheitstrieb und fein Ordnungefinn werben an und in einander gefeffigt, Die Pflege bes auferlich aufrechten Befens ftartt bie innere Aufrichtigfeit; bas ift ber bleibenbe Geminn fur bie gange Lebensfuhrung bes Mannes. Bas gegen bie "Strammheit" biefes Drills - foweit es fich nicht um Ausschreitungen übler Borgefetter hanbelt grunbfahlich eingewendet wird, befonders vonfeiten unfrer Keinbe, entspringt einem überspannten Freiheitebegriff, ber nicht ber perfonlichen Menschenmurbe, sonbern blos egoiftis

fcher Billfur bient; er ift weber mit ber beutschen Gefinnung noch mit ber menfchlichen Gefittung vereinbar, mogen anbre Nationen noch fo verbieffert ein felbitbetrügliches Spiel bamit treiben. Den beffen Beweis fur ben Freiheitemert ber militarifden Disziplin bot vor bem Rrieg bie Organifation ber > beutschen Sozialbemofratie, bie in feinem Land ihresgleichen batte und nur bant bem mufterhaften Ginfluß unfrer folbas tifchen Schulung guffanbe fam. Much ber glatte Bollgug unfrer plotlichen Revolution ift einzig biefer ftraffen Richt= ichnur unfrer Mannegucht ju verbanten. Es ift febr gu munichen, bag fie fich, fobalb unfer neues Gemeinmefen einigermaßen geordnet fein wird, im mefentlichften Grunds jug wiederherftellen laffe. Grabe wenn unfer Beer fich funftig, nach Urt ber Schweizerischen Bolkswehr, in eine foriale Schuttruppe ummanbeln foll, tut eine auf Ausbilbung bes Gemeinfinne ftreng bebachte Rorpergucht not und mußte icon in ben unterffen Rlaffen ber geplanten Ginbeites foule beginnen. Dur baburch fann bie fogiale Lehre wirklich in Fleisch und Blut einbringen; fonft fcblagt bie "Bruberlichfeit" um in Puberlichfeit.

,•

bei ben Borgefesten fpreigte, von ber fervilen "Schufterei" bis gur brutalen "Schinderei", ftuste fich auf Die beimliche Ure biefes Regierungsapparates: auf bie Dflege bes fub: alternen Geiftes, Die bis in Die oberften Rangflaffen reichte. Sie mar fould baran, baf fich bie innere Runft ber altereufis ichen Disziplin allmablich in ein geiftlofes Sandwert außerlicher Dreffur verfehrte. Dichts gefchah mehr auf Treu und Glauben, alles blos auf Beicheinigung bin, und icanblic oft mar bie nichts als Schein. Bei bem unaufborlichen Trets mublenfreislauf ber papierenen Dienftbefehle batte ichlieflich niemand mehr volle Gelbffanbigfeit; es bilbete fich eine befonbere Kertiafeit aus, bie Berfügungen weiterzuschieben und bie Musfuhrung ju gerftudeln, weil feiner allein bas Rarnidel fein wollte, wenn etwas nicht flappte ober ichief ging. Das hatte nichts mehr zu tun mit Arbeitsteilung, bei ber boch feber Mitarbeiter Die volle Berantwortung feiner Leiftung tragt; fonbern bier wurde bas Gefühl ber Berantwortlichfeit, bie Grundlage aller Tugenben, von vorn berein in bie Bruche getrieben, murbe im wirklichen Ginne bes Bortes vergettelt. Bas fich bei une noch an "ruffifchen Buftanben" friftete, tatfachlich mehr, als bie Dolizei erlaubte, - ftammte meiftens aus biefer Schiebungswirtichaft. Much unfrer beillofen Scharfmacherei bot fie naturlich ben bandlichften Schleifffein. Das auslandifche Getobe barüber hatte uns troftem nicht topficheu machen follen: Die Gabeltprannei mar in ben anberen Staaten genau fo biffig wie bei uns, in Frankreich fogar verbiffener, und auch Amerita bat fich im Banbumbrehn auf ben Chaupinismus eingestellt. Das Dilitarinftem ift allenthalben blos bas Erefutiv-Inftitut fur ben Durchichnitts: geift bes oberen Mittelftanbes, und ber hulbigt jest noch überall (bochftens Rufiland ausgenommen) bem irrfinnig berrichfüchtigen Gefchaftsgeift unfere berühmten Gronbetriebes rummels; felbft ein fo gewiffenhafter und einfichtevoller Moralift wie Walther Rathenau gerat ba unwillfurlich aufs plutofratifche Gleis.

Es gabe ein febr einfaches Mittel, Die Umtemaschine

grundlich vom Unrat zu faubern: Die Obrigfeit babe enblich ben Mut, ben berüchtigten "Dienstweg" auszuschalten! Es gab feinen aftipen Offizier, ber nicht unter pier Mugen barauf ichimpfte, und grabe in ben oberen Rangen munichte man oft ein freieres Berfahren; blos - "mafcht mir ben Dels. aber macht mich nicht naß!" Die Cauberung ift leichter gefagt ale getan, benn bie beiben Ungelpunfte bes Militarfoftems, Ergiebung und Bermaltung, find untrennbar ans einander gebunden, und fein Borgefetter lafit es fich gern gefallen, baf uber feinen Ropf weg ein Untergebener mit einer hoberen Stelle verhandelt; ba ficht nicht blos ber perfonliche Refpett, fonbern am Enbe bie Mutoritat ber gangen Rafte auf bem Spiel. Trobbem wird ber erweiterte Boris sont bes grofiftgatlichen Bolfsgeiftes alle Umteperfonen fest notigen, bie alten Rleinftaat-Scheuflappen abgulegen. 3ch glaube gwar nicht, bag irgend ein Regierungefoftem, gleichviel ob bemotratifches ober ariftotratifches, an und fur fich vortrefflicher ale ein anderes funktioniert; es kommt überall nur barauf an, mas fur Banbe ober vielmehr Ropfe ben Drehfreifel treiben. Aber unfre beborbliche Tretmuble mar offenfictlich fo ausgeleiert, bag blos noch bie ftumpffinnigften Sandlanger mit Bergnugen bran meiterschufteten; und ba uns rubrige Banbe und Ropfe, b. b. vor allem rubrige Bergen, fur bie Bufunft mehr ale jemale nottun, mußte eben beshalb ein neuer Dreb einfegen, ber neue Rrafte auf ben Spiels plan giebt und neue Sabigfeiten bervorlodt. Dagu muß nun als fraftigftes Silfemittel auch bie Uberfpringung bes Dienftweges freiftebn, naturlich mit verscharfter Berantwortung. Bumal im militarifchen Dienft murbe bie ftete Moglichfeit. unmittelbar an' bie Stelle berangutreten, bei ber man etwas Bichtiges burchfegen will, ben Bert ber Perfonlichkeit ungemein freigern, alfo auch bie Burbe bes gangen Stanbes. Grabe bie fabigften Golbaten, Borgefette wie Untergebne. leiften am wenigften nach bem Schema F, bas ber "Rom= minbod" uber alles ichant. Die oft ift es im Relb porges tommen, wo bie Schablone aus bem Leini ging, baf Dffigiere, benen der Garnisonstatisch die sogenannte Schneibigkeit absprach, sich plößlich als die tichtigsten Köhrer entpuppten, während die schneibigen versagten! Und hindendung, troß unster Niederlage jegt der allieits warm verestete, war en nicht gleichfalls schon kaltgestellt im Gamasschenden von Gottes Gnaden?! Alles, was während des Krieges nicht klappe, bei den Leupenbewegungen im ersten Jahr, dein Andschub der Munitionskolonnen, beim Verpflegungsdeinst hinter den Fronten, auch deim Ernästungsbetrieb in der Heiner und bei der Kontrolle der Munitionsfabrilen, ging letten Endes immer zurück auf des Wunitionsfabrilen, ging letten Endes immer zurück auf der ihr denderbasse Gewundenbeit und oft genug auch Gerissenbeit der duröftratischen Zettelssiebert, auf die planmäßig begünstigte Jächtung der Michtigiter und Gelegenbeitsmacher.

Aber mabrend meiner Ausbildungszeit babe ich wenig bavon gemerft und garnicht barunter ju leiben gehabt. Das beruhte einerseits auf bem perfonlichen Bert unfere Batallionskommanbors, eines noch ruftigen Majors g. D., bes ebenfo mitfuhlenden wie felbftbewußten Freiheren v. B. "Mefferscharf, aber feine Gage" - war fein Leitfpruch fur ben Drill; und überbies mar bas Meffer fo wiggeschliffen, bağ es mehr fpornte und figelte als fchnitt. Unberfeits beftand meine Rompanie aus lauter Rriegsfreiwilligen, und in ber gehobenen Stimmung jener Tage faßten uns felbft bie icoarfften Unteroffiziere als "einig Bolf von Brubern" an. Dag es nicht überall fo zuging in unferm lieben Baterland, weiß ich leiber recht genau; mein Gobn Being Peter 3. B. ift bei ben Potsbamer Sufaren unausftehlich "geichliffen" worben. Aber bei une mar bergleichen ftrena verboten, und beshalb lebte jugenblicher Schwung in ber Truppe. 3d mar anfange ber einzige altere Mann unter ben mehr als 2000 Refruten, und bie jungen Leute maren nach ihrem Benehmen zumeift bie beften aus ihren Berufetreifen, --Studenten, Raufleute, Sandwerter, Sabrifarbeiter. Go fiel mir ber Drill burchaus nicht ichwer, tam mir fogar ale Beranugen por, gemiffermagen als Erfat fur Die entgangene

Bergbesteigung; und ich febe noch heute nicht ein, warum man bie Aliersgrenze fur ben Lanbfturm auf 45 Jahre beichrantt hat. Fur ben Beftand ber Bolfefraft mar's boch ficherlich beffer, wenn ber mabllofe Maffenmord bes Rrieges unter une alten Rerlen aufgeraumt batte ale grabe unter ber jungen Mannichaft. Und ber vollig ausgereifte Rorper, wenn er nur ftete gehorig geubt wird, ift gaber und ftraffer als ber breiviertele reife; ich mar ber befte Springer meiner Abteilung, und in Rlimmigen mar mir nur einer "uber". ein Schloffergefelle. Ubrigens bauerte bas Bergnugen nicht lange; unfer ganger Drill mar in fnapp 6 Bochen beenbet. weil bie Linien-Regimenter ber Weftfront infolge ber ichmeren Unfangeverlufte ichleunigft aufgefüllt werben mußten. 36 barf fagen, wir haben bann "braugen" unfre verbammte Pflicht nicht ichlechter getan ale bie langer gebrillten Mannicaften. Es tommt viel auf ben auten Billen an: fe mehr bie Gefengebung fur Bolfsbilbung und menichenwurdige Behandlung forgt, umfo williger wird jebermann feinen ftaatsburgerlichen Baffenbienft leiften, umfo turger fann bie Drillgeit werben, umfo ofter bie Manover-Ubung in ben frateren Sabren fich wieberholen, umfo langer bas pollemehrpflichtige Miter bauern.

Mm 6. Oktober 1914 wurde die erste Auslese aus unsterm Ersah-Batallion ins Teld geschieft; kurz vor dem Abmarsch vom Kasennenhof wurde ich zum Unterossische befodert. Ergeisend war der Bolksiukel bei unster Absahl aus Hame. Durg-Altona; durch beide Städte bin standen Lausende Wenschen dichgedrängt in den Bahmsofshallen, auf den Dämmen, Straßen und Brücken, bis an die Kanalse hinter dem Hauptbassischen, und den Dämmen, Dehmel!" Nun, meine heimskeit war weniger froß; westwegen, besagt mein Lagebuch. Ich sieder un nicht immerfort Briefe versenden ju mussen, habe auch nachtbassisch möglichs wenig an dem stüssischen Staatler und nachtbassisch und in der den den nachtbassischen Staatler verbesser, um nicht in Unwilkstüssische der Wiesen allem abs der Angebrigen, un nicht im des limmilkstüsses in den und sieher der Vereiser, um nicht ist Unwilkstüssische der Verbesser, um nicht ist Unwilkstüssische der Verbesser, um nicht bie Unwilkstüssische der Verbesser, um nicht bie Unwilkstüssische der Verbesser, um nicht des Unwilkstüssisches der Verbesser, um nicht der Verbesser, um nicht des Verbesser, um nicht der Verbesser, um der V

ichrift zu verwischen. Die Abficht ber Beroffentlichung lag mir urfprunglich burchaus fern, weil ich autobiographische Ronfibengen nicht ichate; bie Memoirenliteratur (felbft von Goethe, Rouffeau, Carinie) ift mir einfach unangenehm, ich empfinde fie nur als boberen Rlatich, und es mar ber ich merite Liebesbienft meines Lebens, ale ich nach Liliencrons Tob feine Briefe jur Berausgabe fichten mußte. Dag ich troB= bem bies Tagebuch bruden laffe, geschieht nicht meiner Erlebniffe meaen, benn bie maren gang unbebeutenb; fonbern weil Freunde mir fpater fagten, es enthalte manche Betrach: tungen, bie auf bas offentliche Gemiffen, auf ben gemeinfamen guten Billen, vielleicht forberlich einwirfen tonnten. Daff aus bem anfanglichen Rriegstagebuch nach und nach eine Rriebens-Streitfchrift murbe, ift unter uns Menfchen: finbern mohl felbftverftanblich. Aber ich hoffe, bag von bem feelifchen Flammenwunder, bas wir am Anfang bes Rrieges erlebten, abnlich bem Pfingftwunder ber erften Chriftenge: meinbe, boch auch in bie Rampfe ber Kriebenszeit ein Runtden binüberglimmen wirb.

heilige Flamme.
Dell schalke bie Kammen von Gebet:
eine uns, Flamme!
Nus allen Augen sprach fort und fort
größ die Flamme.
Keiner verstand bes Undern Mort,
blos die Flamme.
Fremd hatten sie sich berbeigeschaart
um die Flamme.
Jest standen sie Gest in Geist gepaart
durch die Flamme.
Und sie Flamme.
Und sie Flamme.
Komm wieder, wieder, und bleib, o bleib
bei uns. o Kamme!

Es tam eine Rlamme ins Saus gemebt.

## Tagebuch

#### Franfreid 1914

Sonntag, 11. Ottober, auf ber gahrt burch Belgien. - Meine geliebte Lebensgefahrtin! Um meine gra serrumpelte Geele in beimatliche Rube gu wiegen, fange ich auf meinem ichautelnben Tornifter (er liegt auf meinen wip: venben Knieen) bas versprochene Tagebuch fur Dich an. Die langfame nachtliche Babnituderei, bei ber man ichlechter als im rafenbften Schnellzug ichlaft, bat une alle ungebulbig aemacht: und angefichte ber langen Buge von Bermunbeten und Gefangenen, bie une feit geffern Morgen (icon in Deutschland) immerfort begegnet find, ift ber leichtbergige Singfang unfrer jungen "Belben" allmablich verftummt. Der Unblid ber fremben Gefangenen ift wombalich noch ericutternber ale ber unfrer Schwervermunbeten: ba fpurt man nichts mehr vom Belbentum bes Golbaten, bas finb heerben elender Straflinge. Ber weiß, ob wir in ber Gefangenicaft nicht basfelbe Schaufpiel bieten murben. Ent= feBlich, wie ein Menfchengeficht im Biebmagen alle Burbe verliert; ber Rrieger fintt jum Berbrecher berab, wenn er nicht an ben Gieg feines Bolles glaubt. Gottfeibant fann fich beute tein Deutscher vorftellen, bag folche Entmutigung unter une moglich mare, wie fie biefe belgifchen grmen Teufel geigen. Der guverfichtliche Bolfbiubel, ber und burch bie fleinften wie größten Stabte begleitete, hat wohl felbft unfern ichmachften Dufchtoten bas ichmerbenadte Rudarat geftartt. Bang berrlich mar unfer Abichieb von Coesfelb, einem gemutlichen weftfalischen Reft, mo wir 3 Tage lang in Quartier lagen. Als wir abende von einem Ubungemarich tamen, ftanb eine Schaar Schuliungen por bem alten Stabttor, Die mit ihren Spagierftoden "Gewehr prafentierten" und ein breifaches Surra ausfliegen, und mitternachts bei unfrer Mbfahrt (im Mugenblid, ale ber Bug losfuhr) verfunbeten Bollerichuffe ben Sall Untwerpens. Samtliche Stabte am Rhein entlang, von Duisburg über Roln bis Machen, maren bann feit bem frubeften Morgen eine ununterbrochene Strafe von mebenben Rlaggen und mintenben Tuchern. Un ber Grensftation Berbesthal traf gleichzeitig mit uns ein Transportzug fubbeuticher Dragoner ein, barunter ein Bagen voll friegefreiwilliger Tubinger Stubenten, von benen mich einige erkannten, worauf bie gange Banbe belmichwenkend brullte: "Burra, Bater Dehmel, hurra boch!" Geitbem begrugen mich meine Rameraben, wenn fie befonbere nett fein wollen. mit biefem familiaren Titel. Go geht's einem, wenn man mit grauen Saaren es noch ben Junglingen aleichtun will: man frigt erft recht fein Alter beicheinigt.

12. Dit ober, meines toten Batere Geburtstag. -Eben find wir uber bie frangofifche Grenze gerollt, auf ber Strede Bruffel-Mone-Balenciennes, und ich muß baran benten, mein olles Mutting, wie Du mir manchmal an Reiertagen, als ich noch ein fleiner Junge mar, in unferm einfachen martifchen Forfthaus Deine echten Spigen aus Deiner Mabchenzeit zeigteft und ihre garte Schonbeit erflarteft. Benn Bater mich jest bier hoden fabe in meinem verftaubten felbgrauen Rittel, ich glaube, er murbe bas ichoner finben als meine allericonften Gebichte. Bei Gonnenaufgang, im Salbichlaf, batte ich einen entzudenben Traum : Ich fab auf einem bunteln Deer eine große Schaar wilber Schmane mandvrieren, und an meinen Bewegungen mertte ich fcbließ: lich, baf ich ihr Befehlshaber mar, immer ihnen mintenb. balb fliegend balb fcwimmenb. Ploglich aber entbedte ich, bağ wir gar feine Schmane maren, fonbern meifaraue Sees abler; und wie fich nun bie Gefchmaber auf meinen Bint mit furmifc ausgebreiteten Alugeln über bem veilchenblau ichaumenben Baffer immer bober ins Luftmeer erhoben, bas gab mir ein foldes Bludsgefuhl, bag ich bavon ermachte. Da ging bie Sonne orangegelb aus einem tief violetten Dunftftreifen auf, über bem weifigraue Banberwolfen ichwebten. Dann holte ich bie fleine Bibel beraus, bie ich mir mit ins Relb genommen habe, und ichlug fie mit bem Bebeutungs: finger auf, und ba traf ich ben 89. Pfalm, Bere 20-22: "Ich habe einen Belben ermeckt, ber helfen foll : ich habe erhobt einen Ausermablten aus bem Bolf. 3ch babe ibn gefalbt mit meinem beiligen DI. Deine Sand foll ihn erhalten, und mein Urm foll ibn ftarten." Aber bis jest babe ich vom Rrieg noch wenig gemerkt, ba unfer Bug burch Luttich und Lowen leiber bei Nacht gefahren ift; nur bin und wieber im Salbbunkel etliche Branbftatten ober gertrummerte Babnmagen, und naturlich auf allen Salteftellen Bermunbete aus Kranfreich ber ober von Untwerpen. In Sterrebet, einem Bruffeler Borort, fab ich einen Mann mit Gifernem Rreut, ber nicht mehr iprechen und boren fonnte, fonft unverwundet; eine Granate mar por ibm eingeschlagen, ergablte mir ein Sanitasmann, und bie Erschutterung batte ibn taubftumm gemach. In feinen Augen mar eine Traurigfeit, ale murbe er nie mehr lacheln tonnen; fonft mertt man allen Bermunbeten, fogar ben Schwergetroffenen, bie naive Freude an, baff fie noch leben, tros bem ichidfalvollen Ernft, ber ihre Gefichtsjuge verebelt. Die belgische Bevolferung icheint ichon giem= lich "befriebfertigt" (pacificata, wie Caefar ju fagen pflegte, wenn er irgend ein gallisches Bolfchen gefnebelt hatte). Man fieht ben Leuten gwar noch an, baf fie bie Rauft in ber Tafche ballen, und ab und ju murbe uns fogar offen von einer Saustur ober einem Kenfter aus nachgebroht; aber in Sterrebet faufte ich prachtvolle Beintrauben von einem Rubel junger Burichen, bie alle febr bienftbefliffen beutich rabebrechten. In Bruffel felbft find wir nicht gewesen, blos burch bie Bororte aufen berum gefahren, burch bie icone freie Diefenlanbichaft mit ben hochwipfligen Gilberpappeln. Der Morgenhimmel mar jo blau und marm, baf ich mich auf einer ber vielen Salteftellen im Freien balb auszog und wufch ; in bem Baidbeden und mit ber Geife unfere Transportführere. bes Sauptmanns v. D. Der bat icon ben afrifanischen Bufchfrieg mitgemacht, führt une baber (obwohl aftiv) moglichft ohne Rommigbrauche. Ift topifcher Dole, aber Drotes ftant und burchaus ben preugifden Offizier martierend; fagt auch, fein Bappen beute auf halb ichwebische Bertunft. Beigt im übrigen gern feine vielfeitige Bilbung, miffenichaftliche wie funftlerifche, und macht fein Bebl aus feiner Reigung ju frangofifcher Elegang; wir tamen unwillfurlich barauf ju fprechen, weil er fich mit berfelben Varifer Geife mafcht, bie ich auch im Tornifter habe. Er mar auf mein Geficht "eingeschnappt", ohne zu miffen, wer ich bin, und fragte mich nach meinem Beruf; jest bat er mich mit ins Offiziers-Coupe bugfiert. Go lagt fich bie Sabrerei icon ertragen.

13. Dit o ber, immer noch auf ber Gifenbahn. - Der Bug balt manchmal ffunbenlang mitten auf ber Strede, und ba bie Borgefetten ein Muge gubruden, geht bann ab und gu eine Bummelpatrouille in bas nadite Dorfden porque, um Land und Leute zu befeben und ein bifichen Taufchbanbel gu treiben. Man mertt bier in ber Bevolferung nicht eine Spur von bem beimlichen Sag, ber bas Benehmen ber Belgier verbuftert; gleich nach ber Grenze mar bas wie meageblafen. In ben vifarbifchen Bauern ftedt viel Germanifches, fei es noch aus bem alten Frankenreich ber, fei es bollanbischer ober plamifcher Ginflug; ein gemachlicher und umganglicher Bolfeichlag, beinab mas mir gemutlich nennen, blos ohne unfre Treubergiafeit. Dir baben mehrmals altere Leute gefagt: "Deutsch ju werben, bas murbe uns garnichts machen; nur biefe verbammten Englanber wollen wir nicht auf bem Salfe haben." Bahricheinlich murben fie morgen umgefehrt reben, wenn nochmale englische Truppen tamen (fie haben im August bie Gegend burchftreift); es ift balt frangbiifche Lebensart, fich leicht mit allem abzufinden, ober meniaftens

fo ju tun. Best ift unfer Bug icon wieber mal liegen geblieben, mohl zum 50. Mal in ben 31/a Tagen, bie wir feit Coesfeld untermeas find; ausnahmsweife nicht auf freiem Relb, fonbern in bem Stabtden Teranier gwifden St. Quen- \ tin und Chauny. Als wir ausftiegen, erfannte mich bier ein Feldwebel ber Befagungstruppe, ber Gefchaftsführer bes Berlages Fleischel & Co., und ftellte mich feinen Offizieren vor. Daburch erhielt ich marmen Raffee und ein paar Rlafden Chablis fur unfer Offiziere-Coupe; eine mabre Bobitat fur uns, benn feit anderthalb Tagen batten mir nichts Barmes in ben Leib gefrigt. Muf ben Berpflegungs-Stationen mar gewöhnlich icon alles abgegraft, wenn wir eintrafen; angeblich von ben fubbeutichen Truppentransporten, bie furs porber burchgekommen maren. Much bei ben Ginmobnern fann man bier nichts mehr taufen, weil fie felber faft nichts mehr baben. Wir find ichon bicht bei ber Rampflinie und boren manchmal fernen Kanonenbonner. In letter Racht bat ein frangofifder Alieger 4 Bomben auf ben biefigen Babnhof geworfen, mobei 14 Mann aus unfrer Befagung teils ichmer teile leicht vermundet murben. Bir befichtigten ben Schaben an ben Schuppen und Babnmagen. Maffive Gifenftangen von Armesbide ichlagt fo ein Bombenfplitter quer burch, eine etwa 25 Meter entfernte Sauswand ift burch ben Luftbrud eingebrudt, und noch im Umfreis von 40-50 Des tern um die Sprengftelle berum find alle Glasicheiben gertrummert, felbft bie ftartften Spiegelplatten; babei ift folche Kliegerhombe faum großer als ein balbes Rommikbrot. Eben fommt "Schwefter Elfe" angefcwebt, ein auf eigene Rauft herumichwirrendes barmbergiges Wefen, bas unfer prachtiger Sauptmann B. (im Bivilberuf landwirtichaftlicher Coulbireftor, fieht aber mehr wie ein Geftutsbereiter ober Lowenbanbiger aus) fich unterwegs aufgegabelt bat, und ichilt mich aus, bag ich immerfort frigle, fatt fie zu troffen über ben balbigen Abicbieb. Da, Schmeffer, bann gieb mal bie lette Chablis auf! -

14. Oftober. Geftern Abend in Ronon angetommen. Stabtden von etwa 7000 Einwohnern, aber febr ftattlich burch ben großartigen Part und verschiebene eble Gebaube : wurdiger Geburtsort Calvins. Leiber an manchen Stellen gerichoffen ; aber bie berrliche alte Rathebrale und bie prachtvolle Bibliothet unverfehrt\*). Binter ber Raferne Maffengrab aus ben Unfangsgefechten ber. Dach ffernflarer Nacht regnerifder Morgen. Berteilung von Gred, Burft, Brot jum Marich nach Caisnes, mo wir in Schutengraben gelegt werben follen (etwa 10 km fubofflich von bier). Bunberte Riepen voll Schladwurfte (Liebesgaben: Senbung aus Samburg) ftanben offen auf ber Strafe, und jeber ftibiette fich eine Extraportion. Rurg por bem Abmarich, icon giemlich burchnaft, werbe ich von Sauptmann v. DR. "jum Quartiermachen" abkommanbiert, b. b. ich barf mit ihm und bem Sanitateleutnant v. g. in beffen Muto porausfahren. Entbede bei ber Abfahrt, bag ich mein Beig-Fernglas in bem Babnmagen babe liegen laffen, worin ich übernachtete, und melbe es noch rafch bem Bahnhofetommanbanten ; neugierig, ob ich es wiederfriegen werbe, benn man flaufingert ziemlich ffrupellos binter bem Chrenichilb ber Rriegstamerabicaft. Unterwegs Artillerie-Trupps und Manen-Patrouillen; bin und wieber ein Gingelgrab mit Rreut, verlaffene Gougen: graben, Pferbe-Rabaver, Pioniers und Train-Lager. Rechts vom Beg ein großer Gutshof, um ben icon fechemal gefampft morben ift, balb von uns befest, balb vom Gegner. Un ber Begbiegung bei La Pommerane ein ganglich gerichoffenes großes Gebaube, bavor ein vollig unverfehrter ries figer Erucifirus; bemalte Solafdnigerei aus ber Beit um 1700, gute Arbeit. In Caisnes (von ben Golbaten buchftablich ausgesprochen und baber bann "Scheifneft" genannt) Unterfunft im Quartier bes I. Batallioneffabe, einer siemlich bredigen Meierei, mo aber alles in Rulle zu haben ift,

<sup>\*)</sup> Spater von den Frangosen selbst in dem mabnfinnigen Artillerie tampf gerfiort.

fogar Cognac (blos fein echter) und Tabaf. Endlich wieber ein marmes Mittageffen (Rleifchfloge in Brube und Ralbebraten mit Gellerie). Goeben (12 Uhr) maricbiert meine Rompanie ins Dorf ein, mabrent von ber Linie ber bie Beichuse bonnern, und ingwischen ift bie Conne aus ben Bolfen getreten. Die Erfte Urmee, ber unfer Urmeeforpe (IX) ans gebort, liegt von bier bis Unign bin (nach Soiffons gu, bas noch nicht wieder in unfern Sanden ift). Bir find bem Gegner bier fo nabe, baf Mutos, Die por bem Dorf falld abbiegen, in bie feindliche Linie geraten konnen (etwa 5 km entfernt). Rach bem uppigen Mittageffen einen bochft erbaulichen Raftus gepflangt, in Schaufelftellung auf einem umgebogenen Dappelftammchen (feit 3 Tagen jum erften Dal; bartleibig infolge ber trodenen Rahrung, blos Brot und Spect und etwas Bein). Rrieg ift Rudfehr jum Urzuftand ber Denfcheit, und alles Rorperliche gewinnt ba feine urfprungliche Bichtigfeit jurud ; eine febr erquidliche Erlofung fur ben noch nicht verbilbeten Geift. Und mo bleibt benn bie Grenze gwifchen Rorper und Geift, wenn man fich fittig an einer Blume freut, bie von berglicher Sand gefchenft wird; lauter Ginnliches, Leibliches, nur überfinnlich aufgefant. Diefe Freude bereitete mir beute Nachmittag ein Leutnant D., Dberlehrer beffen Schlages, erzengelhafter friefifcher Sune; ber brachte mir eine Rofe aus einem Dorfgarten bei ber porberften Schutenlinie, nebit Grugen von andern Offizieren. Und bas Beig-Glas babe ich auch icon wieber : ein Sanitatsoffizier brachte es mir, bei feiner Infpettione-Runbfahrt. Beld glangenbes Beiden ber Ordnung und Ehrlichkeit unfrer "verwilberten" Rrieges leute !\*) - Dann folgte Die Ginreibung von une Reulingen in Die 12 febr bezimierten Rompanieen bes aftiven Regiments, auf einer großen Biefe unter alten Obitbaumen bei prachtvollem Sonnenuntergang. Ich bin vorläufig noch nicht eingereiht, fonbern bleibe bei Sauptmann v. D., bis er (nach:

<sup>\*)</sup> Rach meinen spateren Erfahrungen tann ich bas freilich nur

ftens) Rubrer bes III. Batallione mirb; brauche mich alfo noch nicht in ben Schutengraben ju legen, mas mir aber ein bifichen leib tut, benn es foll ba viel ungebundener jugebn, und jeber Erfattompanie wurde gleich ein großer Bagen voll Liebesgaben mitgegeben. Abende bann bier im Stabsquartier Jubelflimbimm fur zwei Relbwebel, bie beute 11 Sabre beim Militar find; Blumenftrauße, Glubwein und Dufit. Offisiere, Unteroffiziere und Mannichaften gemutlich um benfelben Tifch. Das mar eine folche Ginmutiafeit, baf mir bie alte frangbfifche Meiersfrau, Die ein Mundwert wie eine Tragobin bat, im hausflur mit Emphase gurief: "Quelle musique! quelle harmonie! Oh, vous êtes un peuple vraiment fraternel!" Es murbe an bem gangen Abend feine einzige Bote erzählt, obgleich bie Unetboten bin und ber flogen. Die Musikanten (bie vier beften horniften bes Regiments) fpielten ju Unfang "Lobe ben Beren, ben machtigen Ronig ber Ehren" und jum Schlug bas Brabme'iche Diegenlieb: "Morgen fruh, wenn Gott will, wirft bu wieber geweckt." Dem Dbermufitmeifter 3. tamen Tranen.

Caisnes, 15. Oftober. Bieber trubes Better. Sauptmann v. DR. ift ausgeritten, ber Stab bes I. Batallions weiter nach ber Front vorgerudt; ich allein mit ber alten Kermiere, die mir lange Tiraden über "le malheur de cette guerre détestable que personne n'a voulu" perbeffamiert. 36 trofte fie, baf balb Frieben fein werbe; ber Raifer foll neulich in Ronon ben Landwehrleuten jugerufen haben: "in vier Bochen feit ihr wieber bei Muttern" - aber ich glaube nicht baran. Die Friedlichkeit ber einheimischen Bevolkerung erklart fich übrigens baraus, baf faft blos noch Greife, Frauen und Rinber bafind; bie maffenfabigen Danner fteben ents weber bruben im Beer ober find von uns als Gefangne nach Deutschland abgeschoben, bamit fie nicht als Franctireurs binter ber Front herumbieftern. Cben find Quartiermacher bes III. Batallions bier eingerudt, Relbwebel und Unteroffiziere, und ich machte ben Dolmeticher in Abmefenbeit bes Sauptmanns. Buerft mar mir ber Dialett fcmer verftanblich (man fpricht bier g. B. froid wie frouet aus) - aber balb ging's gang gut. Der Kelbwebel ergablte mir, bag vorgeftern beim Gegner ein Teil ber indifden Silfetruppen Englands angekommen ift; man tann fie wenige Rilometer von bier mit Beibern und Rameelen ihre Schutengraben aufwerfen febn. Da auch Buaven uns gegenüber liegen, wird es ein buntes Bolferbild geben bei ber großen Enticheibungsichlacht. Dan erwartet, baf in etwa 8 Tagen bie riefige Maufefalle jugeflappt merben fann, vom rechten wie linten Rlugel aus. Bir liegen grabe im Centrum ber großen Schlachtlinie; beswegen bier bie Unbaufung unfrer Refervetruppen und bie ftarte Befestigung unfrer Schugengraben, um einen Durchbruch ber aufgestauten Reinbesmaffen zu verbinbern. Drabtverhaue, Rlatterminen, Stolpergange, Bolfsgruben und bie naturliche Lage machen unfre Stellung faft uneinnehmbar. trokbem fie auf bem Manoverterrain ber frangofifchen Urtillerie liegt, fobag biefe mit giemlicher Sicherheit trifft, fobalb fich unfre Truppen geigen. Daber auch unfre ichmeren Berlufte bei ben Rampfen gwifchen ber Marne und Misne. Unfer Regiment mar fublich icon porgerudt bis in Die Gegenb von La Kerte (40 km von ben Parifer Forts) - und unfre Leute. Offiziere wie Mannichaften, wollten querft an ben Rude jugbbefehl garnicht glauben. Jest bleiben wir in und binter ben Schanggraben, bie bie Flugel ihre Umfaffungearbeit geleiftet haben werben. Tropbem ballern bie Ranonen ben gangen Tag, und manchmal richtet eine Granate in einer unvorsichtigen Bimaftruppe grauenhaften Schaben an; 3. B. geftern bier in ber Rabe 4 Tote, 16 Bermunbete und ein balb DuBend Pferbe. Buweilen fnattern auch bie Gewehre, benn an manchen Stellen (1. B. bei Bailln, Car le Pont, Mutreches) ift bie feindliche Schutenlinie nur 2-300 Meter von ber ) unfern entfernt. In Baffens (ergablte mir hauptmann v. D.) lagen noch vor furgem an bem einen Dorf=Enbe beutiche, am anbern frangofifche Golbaten, ohne einanber etwas zu tun; benn in ber Mitte mar eine neutrale Sanitateftation

aufgeschlagen. Neben solchem Bild devalerester humanität wirft es dann umso gräßlicher, wenn man birt, daß wir die Auavenpatrouillen, die ums denbed zu überfallen vorrlucken, bis in die Drahtverhaue herankommen lassen und sie dann bis auf den letzen Mann ohne Pardon mit Handgranaten gerschmeißen, und daß wir so verscheren müssen ist ich eine sied nach die und ausbreiten würde, wenn wir die Leute gefangen nahmen. Bielleicht ist das blos ein übles Gerücht (Ardricenparole"), um unfre Aruppen möglichst scharf zu machen; was dam freilich noch absolicher wärer. Wer über allbas seit sied der gunge unfere braven Einsersessinweg; sie sagen, daß sie die Aufres bis des derhöht, dam ist indisch die indischen Kamele verpellen, auf die Jagenbed son mit großen Kamele verpellen, auf die Jagenbed son mit großen Kässen hier unselen Kolonnen laure.

16. Dit o ber. Milber Tag; erft neblig, bann fonnig. Morgens in Caisnes eine aute Stunde mit Sauptmann p. M. philosophiert, über Politit, Religion, Spiritismus, Mufit. Ich mar erftaunt, wieviel Gutes er gelefen bat, und wie menig Stanbesvorurteile er freien Unfichten entgegenfest. Die ich überhaupt bei ben meiften fungeren Berufvoffizieren, mit benen ich female grundlich fprach, biefen Freimut bes umfichtigen Blides und biefe felbftanbige Bilbungeluft porfand, und gwar nicht blos um mitzureben (benn fie fpreigen fich ja felten mit Bilbung), fonbern aus echtem Liebhabertrieb. Um 1/210 gu= fammen aufgebrochen, um bie Schutengraben zu befeben; er zu Pferbe, ich ju fuß mit Gemehr (etma 7 Rilometer Weg). Gehr nett und nobel, wie er fein Pferd (Bollblut) im Schritt bielt, bamit ich nicht jurudbliebe; fur mich hatte er feine auftreiben tonnen, Die Reitpferbe find icon giemlich fnapp. Der Weg ging über Carlepont; großes, vor bem Rrieg moblhabendes Dorf. Die Saufer in fleinftabtifcher Urt gebaut aus einem iconen graugelben Ralfftein, in ber Mitte ein angeblich Rothichilb'iches Schlof; jest alles gerichoffen. Durch bie offenen Renfter ber verlaffenen Saufer fab ich auf

manchen Raminen noch fcone alte Standuhren, Bafen, Leuchter, Lampen. Das Dorf ift nicht von uns befest, weil Die frangbfifche Artillerie es beschieft, in ber Meinung, wir batten bier Rubequartiere. Unfre Schutengraben liegen etma 3 km fublich, bicht por bem Dorfchen Trach le Bal, in einem prachtigen Pappels und Buchens und Gichen-Balb. Uber ben Balbmeg gifchte bas ichlangelnbe Geraufch, bas bie Grangten nach bem Abichuffnall und por bem Ginichlagefnall burch bie Luft siehn; es flingt entrudent fuhn und gefchmeibig, befonbers wenn mehrere bicht aufeinander folgen, manchmal wie ein Orgel-Afford. Die Frangofen ichiegen gewöhnlich eine gange Batterie (4 Gefchube) raich nacheinander ab; wir geben fparfamer um mit ber Munition. In ben Graben an ben Unterftanben allerlei fpaghafte Muffchriften: "Bur ichonen Ausficht", "Bur gemutlichen Gintebr", "Reftaurant gum > fcmutigen Loffel" u. bgl. m. Ab und zu ein bunter Teppich. ein Chaml, eine Garbine, aus ben benachbarten Dorfern "requiriert", ober bunte Kabnchen und Guirlanden aus tunft: lichen Blumen (von bem benachbarten fatholischen Kriebhof). Das Gange wie eine unterirbifche Feftungsanlage aus ber Urgeschichte ber Menschheit. Ber nur einen Funten Abenteuerluft in fich tragt, muß fich bier wie neugeboren fublen. Mlle Opfer an Menichenleben tonnen bies Freiheitsgefühl nicht bampfen, phaleich bie Maffe ber Opfer viel groffer ift. als man bis iest zuhaufe weiß. Die Rompanie t. B., bie ber fungere Bruber meines Sauptmanns (gleichfalls Saupt: mann und iest Rubrer bes I. Batallions) befehligte, war von etwa 230 Mann auf 28 gufammengeschmolgen (bie Bermunbeten eingerechnet). In ber Erbhutte biefes Batallioneführere fliegen wir ab. Gehr tomfortabel eingerichtet, mit Damaft= tapeten und Geffeln aus bem Rothichilb'ichen Golon: Empfangehoble und Schlafboble burch einen 3mifchengang verbunben, ber wegen einiger wilber Schlingpflangen "Wintergarten" getauft ift. Ich war von allbem fo entzudt, bag ich meinen Sauptmann bat, mich ein paar Tage bier zu laffen, bis fein eigenes Batallion aufgefüllt fei. Guchte bann meine

frubere Rorporalichaft auf und ftellte mich ihrem fesigen Rompanieführer por, Leutnant Manitius (2. Romp.). Das ift ber einzige Rompanieführer unfere Regiments, ber in all ben Gefechten feit Unfang bes Rrieges unverwundet geblieben ift, trobbem man ibn mir als Draufganger rubmte. Ein prachtiger Raffetyp, blonber Thuringer; bot mir gleich Gaftfreundichaft an in feiner Butte, auch Schlaflager fur bie nadften Tage. Benn Sauptmann v. D. mich nicht abtom= manbiert, bleibe ich gerne bauernd bei ihm. Er hat garnichts Philosophisches, attiver Solbat bis in bie Rnochen, ein mabrer Siegfried von unbefummerter Lebensluft, babei empfanglich auch fur ben Ernft bes Lebens. Nachmittags gingen mir jufammen famtliche Graben bes I. Batallions ab; erftreden fich etwa 1200 Meter lang von bem ermahnten Friedhof bes ganglich gerichoffenen Dorfes Trach burch ben Balb an einem Soblweg entlang bis zu einem etwas freiern Gelanbe in ber Mabe bes Dorfes Bailly, wo bas 75. Regiment liegt. Im Balb bin und wieber ein Einzelgrab, jebes mit rubrenber Sorgfalt geschmudt. Gines, bas mich befonbers ergriff: auf bem Bugel Belm und Patronengurtel, in ber Mitte bes Gurtels ein Solgfreug mit einem fleinen verfilberten Unter. Bielleicht hatte ber Gefallene (ein Mann pon ber Baterfant) biefen Soffnungeanter ale Amulet aus ber Beimat mitgebracht. Aber bie Behmut folden Unblide bat garnichts Dieberbrudenbes; feber freut fich in aller Unichulb, baff er felbft noch am Leben ift. Abende beim Grogt im Biwaflager binter ben Graben murben Rochfunfte befprochen. Dioblich (gegen 1/a10) Gewehrgefnatter in ber Richtung ber 1. Roms panie (etwa 1000 Meter von une) ; immer lebhafteres Schugenfeuer von unfrer Seite und Salven von bruben, bann auch feindliche Artillerie, Die fonft gewöhnlich um 7 Uhr abends aufbort, und ichlieflich auch noch unfre Ranonen. Dach einer halben Stunde horte bas Gefnatter (als ob eine Chauffeemalge über frifchen Schotter fahrt) allmablich auf; offenbar ein gur udgefcblagener Uberfall einer Turto-Banbe auf bem weniger bewalbeten Teil unfrer Linie.

Schubengraben bei Trace le Bal. 17. Df= tober. Better milb, aber neblig. Aus ber Lagerbutte in Die Grabenhutte übergefiebelt, 8 Uhr fruh; jum erften Mal ungewaschen im Relbzug, weil bas Baffer zum Raffeetochen und Gefchirrfaubern verbraucht mar. Ich haufe wieder bei Manitius, in ber Rabe bes Rriebhofs, nicht weit von einem Mafchinengewehr. Deben bem Friedhof beginnt bie Linie bes 90. Regiments. Bor uns ein Sugel im Balb, mit Borpoften von uns. Raum 150 Meter bavon eine Dorfecte, mo ab und ju feindliche Patrouillen ericheinen, aber immer fo fir, bag unfre Schuffe nicht treffen. Bom Regiment ift bas Eiferne Rreug fur bie Ergreifung eines lebendigen frangofi= iden Solbaten ausgefest, um Genqueres über Die gegnerifde Lage und Truppenperteilung ju erfahren. Die feindliche Schugenlinie liegt bier nur etma 250 Meter gegenüber ber unfrigen; bagwifchen Felb. Mittage trat ich auf Die bintere Bofdung bes Grabens, um meine Tafdentucher zu mafchen; ploBlich fallen Schuffe von bruben (fie flingen etwas beller als unfre) und ich bore Rugeln über mir in bie Baume fcblagen. Barf mich naturlich gleich auf bie Erbe. Die Schuffe galten aber nicht mir; fonbern eine unfrer Patrouillen mar etma 100 Meter von bier auf eine feindliche gestoßen (Turtos). Dach einer halben Stunde fam fie gurud, einer unfrer Leute vermundet (Schulterichuff). Die Turfos find als geschickte Patrouilleurs befannt, befonbere in buichigem Gelande; im offenen Schlachtfelb follen fie wenig taugen. "Uffentrieg" nennen wir biefe Art Rleintampf, mahricheinlich weil unfre Golbaten "Gorillafrieg" ftatt Guerilla fagen.

Sonntag, 18. Ditober. Trub, etwas regnerisch. Bir sind gespannt, welchen Erfolg ein Brief haben wird, ben wir (Manitius und ich) gestern Abend beim Brogs augeheckt und heute früh durch eine Patrouille dicht bei dem seindlichen Schülengraben an einen Baum haben besten lassen. Der Brief begann: "Soldats français courageux! Vous versez votre sang inutilement pour ces Anglais hypo-

crites qui trichent tout le monde sans vous servir. livrent la France à la hâche, comme déjà la pauvre Belgique, et vous devez rester mourant de faim." Dann Ermannung ber Ginnahme Untwerpens, unfrer Giege über bie Ruffen, unfrer guten Ausruftung mit Baffen und Lebensmitteln auf Jahre hinaus. Dann Ginlabung, mabrent ber nachften 8 Tage mit ber weißen Kabne zu uns berüber zu tommen, unter Buficherung gaftfreundlichfter Mufnabme. Unterzeichnet: "Manitius, officier prussien: Dehmel, poète allemand". Naturio wollten wir bei ber Abfaffung nichts weiter als unfern Spak haben; vielleicht aber beißen boch ein paar unfichre Rantoniften auf bie friedliche Einladung an, und wir erfahren von ihnen allerlei über bie gegnerischen Truppen, ohne Menschenleben aufe Spiel gu fegen. Bis jest freilich mar ber Erfolg nur ber, baf ein Mann unfrer Patrouille bei ber Rudfebr auf einen ber por unferm Graben liegenben Gelbitichuffe trat und an ber Babe verwundet murbe. Bormittags find Scheinwerfer angekommen, um Nachts ben Soblweg por uns beleuchten ju fonnen; geftern fpat abende murbe namlich verbachtiges Geraufch wie von fnipfenben Scheeren gebort, und beute Morgen maren tatfachlich einige unfrer Stachelbrabte fenfeits bes Sobimeges faputt. Bielleicht nur gerichoffen ober fonftwie gerfprungen; aber wir muffen immerbin aufpaffen, ob ber Geaner etma einen überfall porbat.

19. Dftober. Mith, nebig. Mundervoll, morgens beim Erwachen dieselben Whgel zu höben wie zusause: Elsebendere, Spechtusw. Auch ein geweißter hiese wurde von unsern Leuten geschen; man schoß dreimal auf isn, aber vorbet. Die Leute schießen übersaupt zu wiel und zu ross; die alteren Mannschaften zwar nicht, aber die jungen Freiwilligen. Immerssin merken sie school der Ernst des Krieges, und die Kalderpsiel-Elimmung verksiegt allmästlich. Gestenn verlor das Kachberpsiel-Elimmung verksiegt allmästlich. Gestenn verlor das Kachberpsiel-Elimmung verksiegt allmästlich. Zesten der die die Rechtlichen das Spales zur Gewinnung freieren Schuffeldes; das stimmt nachenstlicher als einzelne

Bermundungen bei Patrouillen, und eine von unfern Jungelden bat fich beute megen Bauchweb ins Lagarett gurude gerogen. Soffentlich tut man ibn bann gur Ctappe: folche Leute paffen nicht an bie Kront, flecken nur Unbre mit ihrem Digmut an. Ubrigens bulben unfre Borgefesten feine unnotigen Raubereien, womit fich manche ber jungen Burichen bier bie Beit vertreiben mochten. Ale ich vorbin mit Manitius Die Graben abging, entbedten wir bei einem ber Reulinge eine fcone Empire-Standuhr, Die ich neulich in Car le Bont auf einem Ramin batte fteben febn; Manitius nahm ben Bengel beim Rragen - "wir find feine Banbiten" - unb > befahl ibm, fie fofort babin gurudtaubringen, mober er fie genommen habe. Rur Lebensmittel und marmenbe Rleis bungeftude burfen bie Leute requirieren. "Dagu geboren naturlich auch Teppiche, Pelgmantel, Geibenfhamle und ans bere Garnituren," faate mir D. mit feiner Schalfsmiene. Es gefällt mir fo gut bei biefem Prachtferl, bag ich mittags ins Stabsquartier ging und bat, bei ber 2. Rompanie bleiben ju burfen, weil ich nicht bauernd als Schlachtenbummler binter ber Linie berummangen mochte. Bewilligt; ich fubre nun bie 3. Rorporalicaft. Manitius bat fich fo baruber gefreut, bag er mich ju ben Inftruttionsftunden, bie er ben fungeren Leutnants und Rabnrichen erteilt, zusieben mill. bamit ich auch balb Leutnant werben tann; ben Untrag, mich jum Kelbmebel ju beforbern, will er icon am 1. November einreichen. Einstweilen muß ich nun freilich - fo will's ber Dienft - feine gaftliche Butte verlaffen und bei unfern Bice-Feldwebeln M. und J. haufen. Seute tue ich meine erfte Nachtwache. Gewaschen habe ich mich feit 3 Tagen nicht, auch bie Stiefel nicht ausgezogen. Golange wir im Schuten: graben liegen, find wir in "erhobter Mlarmbereitschaft", b. b. wir muffen immer vollftanbig marichfertig angezogen fein, auch mabrent bes Schlafes. Das Bafchen bat bier feinen 3med, benn nach einer Stunde ift man wieber vollig mit Sand beriefelt.

20. Ditober. Trub, feucht. Grofe Baiche. Erff Geficht und Dberforper, bann bie Schnupfen-Lafchentucher. Alles im felben Baffer, benn es ift ichwierig zu beichaffen: 10 Minuten bis gur nachften Quelle, und wir haben nur einen Eimer beim gangen Bug, außerbem muß bas lehmtrube Baffer erft gefiltert merben. Umfo grofer ber Genuf ber Sauberfeit auf ein paar Stunden. Borber einen neuen Unterftand ge: graben, weil ber unfre fur breie ju eng mar. Conft beute nichte als Langeweile. Cfat. Nachts bei ber Bache entbedte ich, mober bie Rnipsgeraufche an ben Stachelbrahten tommen, burch bie fich unfre Leute oftere ju unnuber Schieferei verführen laffen. Sie entfteben baburch, bag von ben boben Baumen Gideln auf bie Drabte fallen; ber Unprall bort fich taufchend mie gerfpringenber Draht an. Manchmal glaubten bie Leute auch Bigaretten ober Tabatspfeifen jenfeits bes Sohlweges auf: glubn ju feben; bas ift fauliges Soly, bas bei Racht phos: phoresziert (ich fand neben einer Burgel ein Stud, bas heller als ein Glubmurmchen leuchtete). Und beute Morgen im Salbbuntel bielt ich einen Poften vom Schiegen gurud, ber bas Gemehr icon im Unichlag hatte, weil er bruben Schritte borte ; ba ich bie Balbgeraufche von Jugend auf fenne, merfte ich fofort, bag es ein hupfenbes Gichhornchen mar.

21. D f t o b e r. Seit 2 Uhr nachts Regen. Mantaftischer Eindruck der immer stater werdenden Nedeltropfer; als tasseiteten Sienste von der Laud. Das Grau des Hindisten Sienste von dem Schwarz der Baumwipfel ab. Jedes Geraulch wirft verstärft; ein fallender Aft wie ein nieder kachten daum. In solcher Nacht, besonders wenn noch Sturm dazu käme, könnte der Feind leicht heranschleichen, da man in dem regenraschelnden Laud keine Schrittigeräusse mehr unterscheiden Ann. Diese Gedanke draft sich unwülktürt auf, wenn man die Mannschaften in den Erdlöchern schnachen, dar, wenn man die Mannschaften in den Erdlöchern schnachen hört, und es ist despressifisch, daß die Wachtposten nervose dabei werden. Dazu die ungeheuerliche Vorsfellung, daß sich biese unterivbliche Soldaernstette von den Wogesen

bis Oftende bingiebt, eine vorgebogene Linie von mindeftens ) 300 Rilometern; und jebe Stelle, bie etwa burchbrochen wirb, tann ben Salt ber gangen Strede ericuttern. Das naffe Better bebroht auch bie Gefundheit ; jum Glud ift in unferm Graben ber Boben fanbig, nicht fo lehmig wie bei Bailly, aber tropbem gibt's auch bei uns ichon Rubr, und ich babe feit geftern Durchfall. Rachts 5-6 mal fich in ber biden Kinfternis burch bas naffe Balbaeftrupp taften, millenlos getrieben pon ben fnurrenben Gingemeiben, mabrent rechts und links Rugeln gifchen ober in bie Baumftamme ichlagen, ift ein gang ichnurriges Bergnugen. Man empfindet Die plots liche Stillung bes greulig brangenben Beburfniffes tatfachlich als Befeligung und fist in ber unbequemen Rniebeuge unter ben faufenben Gefchoffen mit einer Gottergebenbeit wie ein ruffifcher Bauer. Bormittags gegen jo lief ber Regen nach, und ich fubrte mit Relbwebel M. ein balb DuBenb Mann nach Car le Pont, um warme Decten, Blechgeschirr u. bergl. zu requirieren. Wir fanben aber fo aut wie nichts mehr; bas gange Stabtchen nebft ben beiben Schloffern ift aufe muftefte ausgeplunbert, teile von unfern, teile von ben enalifden Truppen, bie por une barin gehauft haben. Sier brauchte ein Friedensapoftel blos ein Dutend beliebige Photos aufzunehmen, um bie bimmelichreienbften Muftrationen fur feine Prebiaten zu haben. Richt bie Opfer an Menichen und Tieren find bie furchterlichfte Berbeerung bes Rrieges; bie fallen ja auch im Frieden tagaus tagein, und manche Induftrie bat mehr Ungludefalle und porgeitige Tobesfalle auf bem Gemiffen, ale felbft ber langfte Rrieg verschulbet. Dir wenigs ftens ift 3. B. bie Nachricht, bag unfer Nachbar=Regiment 90 geftern bei einem Borftof 6 Tote unt s6 Bermundete eins gebußt bat, nicht im minbeften naber gegangen als irgent ein friedlicher Mordsbericht, obgleich es uns morgen ebenfe treffen fann; aber aufe tieffte bat mich ber Unblid ber vermufteten Baufer in Carlevont niebergeichlagen. Alles, mas fleifige Menichen in Sabmebnten, vielleicht Jahrhunderten, fur fich und ihre nachften Lieben an Boblftant und Schonbeit ge-

ichaffen haben, mas mir alle boch im mirtlichften Ginne als Bert ber Menichheit weiter vererben mochten, als bleibente Schonfung unfere Beiftes über unfer forperliches Dafein bin: aus, bas wird nun unter bem Musbruch tierifcher Triebe an einem Tag in Grund und Boben vertrampelt. Und feiner permag bas zu verhuten bei biefem Unffurm ber Daffeninffinfte, fein Borgefetter, fein Ramerab. Benn in einem Saufe, mo fonft & Leute ihr behaaliches Leben führten, plots lich 30 ichlafen und effen follen, bann geht eben alles brunter und bruber. Bas vielleicht 29 Reinfühlige nach Moglichkeit noch geschont haben, gertrummert bie robe Sauft ober ber plumpe Auf bes Dreifigften; und wo beute ein humaner Leutnant gehauft bat, tehrt morgen vielleicht ein brutaler ein. Sobald erff germubite Stroblager und fcmubige Rochges fcbirre in allen Bimmern berumliegen, bann fummert fich felbft ein guterzogener Menfch nicht mehr gar fo viel barum, ob eine Bafe ober ein Spiegel gerichlagen und ein iconer Lehnstuhl gerbrochen wirb. Dagu bie Berftorungen burch Schrapnelle und Granaten; man wird ichlieflich unempfindlich bagegen, ob noch etwas mehr Berfforung bingutommt, und burch feben neuen Ginbringling wird bie Schuttftatte fanibalifcher. Gelbft bas fogenannte Rothichilbiche Schlog, mo bie Dffiziere alle grofferen Prachtftude (Gerante, Rronleuchter, Bandmalereien, Rommoben, Uhren u. bgl.) mit augenicheinlicher Gorafalt bebutet haben, zeigt allerlei Spuren unvermeiblicher und leiber auch vermeiblicher Robeit. Bibliothet liegt verbreckt auf ben Dielen berum, ein großer Gobelin in ber Salle ift mit Gabelgewalt von ber Band ge= riffen, bie toftbare Borte bangt noch in gegen baran; jebem Renner muß fich bas Berg umbreben angefichts folder barbarifden Plunberung, Die ichlimmer ift ale ein glatter Diebftabl. Rebenan in ber alten Rirche, in bie mich Dbermufitmeifter 3. fubrte, maren bie Beiligenbilber und bunten Renfter gericoffen, und im Altarchor tampierten Golbaten. Als wir weggingen aus bem Deft mit unfrer ziemlich fparlichen Beute, trat ich in eine gerftorte Olfabrit, um ju feben, ob ich noch etwas Brennol fanbe, benn bas licht fangt an bei und fnapp su werben, und bie buntlen Abenbftunden in unfern Erds lochern find ichauberhaft. Ich fand aber nichts als ein mageres Randen, bas mir por hunger burche gange Saus nachlief und flaglich ju mir empor miaute; ich fonnte ibr nicht ein Rrumchen geben, wir batten felbit nichts zu effen gefunden auffer einigen Apfeln und Quitten, Die wir morgen einfochen wollen. Als mir bann wieber ju unfern Graben famen, an bem gerichoffenen Friedhof vorbei, fab ich einige Golbaten amifchen ben Grabfreugen hoden und bie beilige Statte ale Abtritt benuten, obwohl Manitius es verboten bat. wird fich nichts bagegen tun laffen, folange bie forperliche Notburft machtiger ift ale ber geiftige Bille. Ein niebertrachtig truber Tag, ber nur baburch etwas aufgeffimmt murbe, bag mir abende unfre Traurigfeit in einen Becher Blubwein verfentten (ein feltner Genug in biefer Gegenb, benn auch alle Beinfeller find ichon ausgefogen) und uns fagten : lagen wir Deutschen nicht bier, bann murbe fest unfer Baterland fo ausfehn wie bas arme Franfreich.

22. Dftober. Es icheint trodner und fubler merben au wollen. 3ch batte bie Bachen unfres Buges bis Mitternacht tu beauffichtigen. Um 1/gil fing unfre Artillerie (feht etwa 1 km hinter und) bas Dorf Trach ju beichiefen an, und bie feinblichen Batterieen antworteten balb (feben etwa 800 Meter por uns). 3ch faß grabe mal wieder in Rniebeuge, und bie Granaten und Schrapnelle raufchten in niebrigen Rurpen über mich weg, burch ben Luftbrud trodene 3meige abichlagenb: einige gingen auch zu tief, ftreiften bie bochften Baumwipfel und gerplatten über unfern Graben, fobaf ich bie Gprengftude und Schrapnellfugeln neben mir nieberpraffeln borte. So fan ich etma 10 Minuten lang swifchen bem Donner und Geleucht ber Geschute, nur ber Befriedigung meiner Dot= burft hingegeben (man ift vollig gleichgiltig gegen Tob und Leben unter biefem icanblichen Drang). DloBlich bas Rommanbo: "alles an bie Gemebre!" Das mar nun boch noch

machtiger als ber Wille ber Eingeweibe. 3ch fturge nach meinem Unterftand, bie offene Sofe in ber einen Sand, Datronentoprel und helm in ber anbern. Mit triefnaffem 21-loch angefnopft, umgeschnallt, Gewehr vorgeholt, meine Gruppe abgetrabt, ob außer ben 3 Bachtpoffen auch bie andern Leute bereit ftanben. Puntt 11 Uhr borten bie feinblichen Batterieen zu feuern auf, und wir erwarteten Borftoff ber Infanterie, benn ber Frangmann liebt folche Rachtangriffe (wir gieben ben Ungriff bei Morgengrauen por). Es erfolgte aber nichts, obwohl - ober nach frangofifcher Logit: weil - bie Racht ziemlich bell mar; ich fonnte um Mitter= nacht ohne Bigarrenglut bas Bifferblatt meiner Uhr erkennen. Much bie übrige Racht blieb vollfommen rubia. Das Gefcubfeuer hat une nicht viel gefchabet; bei ber 3. Rompanie ift ein Mann gefallen (Schabel burch Granatiplitter eingeichlagen) und in unfrer Rompanie murbe einem Mann nur bas Bewehr in ber Sand gertrummert. Die nachtliche Storung icheint meinem Darm außerorbentlich gut bekommen ju fein, benn feit beute Morgen ift mein Durchfall geftopft. Dir ichaufeln bie Graben jest tiefer aus, um gegen Sprenggefcoffe beffer gefchutt zu fein. Im übrigen freuen wir uns auf morgen, ba follen wir abgeloft werben und une ein paar Tage binten im Lager ausrubn : bann fann man enblich mal wieber die Stiefel ausziehn, fich von oben bis unten mafchen und in reine Bafche friechen. Ginftweilen fingen wir in unferm Erbloch ben geftern frifch vergapften Rebrreim:

Bir wanten blag wie Schatten burch unfre Kasematten, bas Schießen fiort nicht sehr, mit ei-Laut umso mehr.

Seit Mittag donnert's wieder luftig. Zuweilen hott man, wenn unfre Geschöffle drüben einzeschlagen sind, eins don den Kameelen der Indier schreien; es klingt dem klagenden Getute des Eschs ähnlich, ift aber nicht so dumpf und gebrochen, eber wie der Pfauenschreit, nur nicht ganz sog gellend. Nachmittags kam die Sonne ein paar Minuten zum Borichein. Bufallig ichicte mir gleichzeitig Leutnant D. aus bem Stabsquartier eine Flafche Marasquino; ich hatte ihn geftern unterwegs getroffen und über ben Mangel an fraftigem Getrant bei ber epibemifchen Diarrboe geflagt. Berrlich ift biefe Ramerabichaftlichfeit über alle Rangunterichiebe binmeg, vielleicht bie erfreulichfte Wirfung bes Rrieges, mag auch babinter bie dira necessitas fteden. Gie machte ben Grundjug ober boch einen farten Beftanbteil in Liliencrone Freundschaftegefühlen aus, und fest erft vermag ich bas gant zu murbigen. In ber Dot auf einander rechnen tonnen, bann mag im ubrigen feber fo felbitfuchtig fein, wie es ihm grabe in ben Rram paßt. Much fleine Diebftable unter Rameraben ("flauen" ift bas Bort bafur) haben ihr Naturrecht, wenn bie Not fie entschulbigt; aber eigentlich find fie überfluffig, benn bier teilt feber gern mit bem anbern. Sochfter fittlicher Bert bes Rrieges: er fleigert Die Opferfreudigteit, im Großen wie in Rleinigfeiten\*).

23. Dft o ber. Milb, hell; nachts waren bie größeren Sterne fichtbar. Der Marasquino bat nicht lange gereicht; geftern Abend erhielt 3. vom Batallionsftab bie Mitteilung, baf er und noch ein Vicefelbmebel fur Berbienfte vorm Reinb jum Leutnant beforbert fei, und bas murbe naturlich gebub: rend gefeiert. Rur 3. hat bie Beforberung noch einen befonbern foxialen Bert; er batte befurchtet, man werbe ibn nur jum "Offigier-Stellvertreter" machen, meil fur ben vollen Leutnanterang fein burgerlicher Beruf nicht angefeben genug fei. Er betreibt ein Schuhmaaren-Detailgeschaft, und in ber Regel werben nur "Groffaufleute" ju Referve-Leutnants gemacht. Soffentlich ift es ein Ungeichen einer allgemeinen Befferung unfrer fogialen Buftanbe, bag biefe Schranten bes Standesporrechte nicht mehr unüberfteigbar find. Im großen Sangen find fie ja notig und nutlich, benn ein Stand, ber porbilblich mirten will, muß auf pornehme Auslese bebacht

<sup>\*)</sup> Aber leiber nur auf furge Beit, teineswegs mit Dauerwirtung.

fein; aber er geht an Dunkel gu Grunde, wenn er nicht immerfort bereit ift, murbigen Emportommlingen bie Gleich: berechtigung einzuraumen, und grabe barin fann biefer Rrieg fur bie fommenbe Rriebenszeit Gegen ftiften. Mittags fam bie belle Conne beraus; es mar fo warm, baf mir mit einer Blechwanne gur Quelle gingen und und nacht im Freien mufchen, am Rand einer Balbwiefe, nicht gang ungefährlich, benn manchmal fommen feinbliche Patrouillen an ben gegenüberliegenben Rand. Ploblich fing's auch ju fnallen an; aber ba wir bie Rugeln nicht pfeifen borten, mufchen wir uns rubig meiter. Bis ein naar Schrapnellichuffe uber uns wegfauften; ba faben wir in bie Sobe und mertten, baf fie einem unfrer Alieger galten. Er flog aber fo boch, bag fie ibn nicht erreichten. Nachmittags wieber nach Carlepont, um noch ein bigichen gu "requirieren" (auf beutsch gefagt: raubern). Diesmal aber nicht bis ins Dorf binein, fonbern nur in eine ber porbern Gehöfte, wo ich porgeftern einen Baum voll herrlicher Calville=Quitten entbedt hatte. Da bie Quitte rob nicht ichmadbaft ift und bie wenigsten Norbbeutichen wiffen. baß fie gefocht ein foftliches Dus gibt, mar biefer Baum bis jett vericont geblieben, als einziger von ben Taufenben Dbftbaumen, bie bier in ber Begent geplunbert ftebn. Das fleine Baumchen gab einen Bafchforb voll fauftgroßer Fruchte ber, und abende roch unfer ganger Lagerplat, in ben mir pormittaas aus ben Schupengraben auf brei Tage übergefiebelt find, nach bem beligiblen Calville-Urom. Dann gemutlicher Schmat bei Manitius in feiner neuen Lagerhoble, Die er fich tagbuber hatte graben und ausftatten laffen. Camtliche Leutnants und Keldwebel feiner Rompanie, auch einige Unteroffiziere und ein Dustetier, ber eine geschulte Singftimme bat und une allerlei Lieber portrug, batten bequem Plat in ber Boble. Benn Tagelobner fie hatten berrichten follen, wurde bas 2-3 Tage gebauert haben, ba ein riefiger Gichenftumpf auszuroben mar; ein Dugenb unfrer Golbaten bat bas in 6-7 Stunden fertig gebracht, wohl weil wir felbit mitichaufelten. Es mar eine Stimmung in bem Raum wie

in ber Salle eines Sauptlinge aus ber Bifingerzeit. 218 } Tragbalten ber Dede ein farter unbehauener Birfenftamm. beffen weißgraue Rinbe ausbrudevoll von ben verwitterten Boblen abitach, bie ben aufgeschutteten Sant als Sicherbeitebach gegen Sprenggefcoffe tragen; bie Erbmanbe mit weißen und bunten Laten befpannt, ber Boben mit Matragen und Teppichen belegt. Ein Tifch, ein paar Stuble und eine Lampe, an ben bellen Banben allerlei Bilbeben und ein Spiegel mit vergolbetem Rahmen; ber echte Empfangefalon eines Rriegetapitans, wie er ficherlich fcon ju Ballenfteins und Methufaleme Beiten Mobe mar. Bir fagen etwa 15 beifammen, und ba wir aufer Dienft maren, gab es feine Rangunterfchiebe; bes jum Beichen notigte Manitius ben "Bater Debmel" troß feines Straubens auf ben bausberrlichen Ehrenplat, einen bamaftenen Poliferftuhl von Rothichilbs unfreiwilligen Gnaben. Schlemmerei in Butterbroten und Schladwurft; ein feltener Lederbiffen nach ben ewigen Reisfuppen unfrer falichlich fogenannten Gulafchtanone. Mufferbem batte Manitius eine Rlafche Rirfcbranntwein und eine halbe Aquavit im Stabequartier ergattert, und ju rauchen gab's einige beffere Marten aus ben jest reichlich eintreffenben Liebesgaben. Naturlich ergablten alle Gafte, bie ben Relbjug feit Unfang mitgemacht baben, viel von ben Entbebrungen ber erften Bochen und allerlei fonftige Rriegegefchichten; auch aus Ching und Afrifa, t. B. Relbmebel G. uber ben Berero: frieg (bat ben "Rampf um bie Bafferfielle" mitgemacht und rubmte bie Liliencroniche Ballade ale volltommen fachgetreue Schilberung). Ich fam mir recht belammert vor, bag ich nichts als ein paar Berfe zu ber Unterhaltung beifteuern tonnte; hoffentlich tommen wir bald beraus aus biefer Buichtlepper-Dlankelei in ben langweiligen Schutengraben, mo bas Gefühl bes Rampfes fur eine große Gache schließlich in die Binsen geht. Erfreulich war mir's, bag auch an diesem Abend die Unterhaltung burchaus pornehm blieb: es murben gwar ein paar berbe BiBe geriffen, aber feine einzige geiftlofe Bote wiebergefaut. Mis wir

um 11 von einander gingen, mar ber himmel munbervoll fternflar.

24. Dit ober. Bormittage etwas bewolft und fuhl, nachmittage wieder fonnig und warm. Die erfte Doftfarte aus Deutschland erhalten. Die tagliche Doft: und Liebengaben-Berteilung ift immer ein Reft fur bie Mannichaften, und ich glaube, bag biefe Beimatsgruße manchen groben Rerl por Berrobung bewahren, benn bie militarifche Bucht wird im Kelb arg loder. Mittags wurde ein bifichen erergiert, bamit bie jungen Freiwilligen "ftramm" bleiben: fie neigen febr jum Schlendrian in unfrer giemlich gefahrlofen Stellung. Nachmittags murben mir photographiert, pon bemfelben Phos toaranben wie in ber Altonaer Raferne; er ift uns aus Unternehmungeluft nachgereift, bat fich bie Erlaubnis bes Regis mente verfchafft. Conft beute nichte Befonberes - - habe ich eben niebergefchrieben, ba bringt und eine Orbonnang aus bem SchuBengraben folgende Untwort auf unfern frangofis ichen Brief vom 18. b. DR., Die eine unfrer Patrouillen an bemfelben Baum gefunden bat, an ben wir unfern Brief genagelt hatten: "Untwort an ben Brief von ben berrn Offizier Manitius und Dehmel. Die Nachrichten, Die Sie und geben, find icon alt. Bir tennen bie Ernehmung Unvers feit einer Boche. Bir fennen auch, bag bie Ruffen, nachbem fie in Rufland gurudtommen find, ihre große Beere gufammelt haben und gegen eure 24ften weftlichften Urmeetorps fest flegreich ine Deutschland gieben. Bon ben offerreichischen Solbaten fagen wir nichts, fie gablen nicht. Ich alaube, baß Sie unfre Rreunde, Die Englander, verlugen, welche fich an unferen Seiten febr mutig fur bie Freiheit und bie Gludlich= feit ber Bolfer ichlagen. Jene, bie, ber frangofifche Golbat bungrig ift, fagen, find Lugner. Gie fennen, ungludlicher= weife, Die gablreiche Reichheiten unferer iconen Frankreich. 3ch wieberhole, Gie find verloren. Bang Europa ift gegen Deutschland, und wir follen fiegen, um 3br Raifer zu toten, und Ihnen bie Freiheit geben. Gie find elenbe Sflaven. Seien Sie frei; Ihr Kaiser muß fallen; das deutsches Reich ist verloven. Kommen Sie mit uns!" Unterschriftlichen Namen): "Ein franzissische Soldat, der deutsche Studenten gekennt hat") und Sie von der kaiserlichen Macht befreien will." Und dem Brief lag ein kalligauphisches Mend bei, datiert vom 19. Detobre, Tracy ie Val:

Homard à l'anglaise Beurre de Danemark Poulet sauté chasseur Choux de Bruxelles Gigot bonne femme Beignets algériens Crême au chocolat Confitures Café

Vins: Crû du Convoi, sans carte, cuvée réservée Barsac; Champagne Devaux, cuveé sauvée du bombardement; Liqueurs variées.

Und auf bem Rand ber Menufarte fland in der Hanbschrift bes Brieffgreibers: "Das ist eine gewöhnliche Mablzeit der franzölichen Offiziere, die deutsche Offiziere freundlich eine laden." Eine echt gallische Robomontade, aber wißig und ritterlich.

Sonntag, 25. Oftober. Sell und warm; abends bebeckt. Allerlei Geschreibsel auf Bestellung. Zuerst für die Regimentschronik ein Schüßengrabenlied im rauben Arieger-

D. 4

<sup>\*)</sup> Er bewies mir balb, was die Welt für ein Doef ift. Etwa 4 Monate später schrieben mir mein — Abchtereien Detta, dieser Armann habe sich schwerzeien der eine gemeinsame schweizeische Bedannte) bei ibr beschwert, daß ich ibm solche unfoldatische Abeckte eingekrockt batte. Der Bradenbeinft sei ohnehin schwer genug; nun habe er sich noch als der Einzige, der in seiner Kompanie Deutsch genug fonnte, mit der Abchtligen verfessen von den den den Kord arbeiten Aufgang lang den Kord arbeiten mit eine Abchtligen verfigten Briefes einen Aug lang den Kord arbeiten mitsten.

ton, nur für abgehärtete Ohren, auf Mosettpapier verfaßt; enthielt u. a. auch ben Kasemattenvers und schloß sehr wohlgesittet:

So warten wir seit Wochen mit lahmgelegenen Knochen von Nacht zu Nacht zu Nacht auf die Entscheibungsschlacht. D großer Lag, erscheine und bring und auf die Beine, daß Deutsschlach endlich merk: wir sind noch fortscham Werk!

Das Befte an ber Reimerei mar, bag Leutnant v. I., unfer Batallionsabjutant, mir als honorar eine lange Schladwurft und eine Klafche echten Coanac ichictte. Nachber mit Manitius folgende Untwort auf ben Menu-Brief ber Frangofen entmorfen, biesmal naturlich in beuticher Sprache, um bie Boflichfeit nicht zu weit zu treiben: "Berehrte Rriegefameraben pon ber Gegenseite! Bir banten euch fur bie gaftfreundliche Einladung und merben und erlauben ihr Rolge zu leiften, fobalb wir in Paris eingezogen find. Golange wir im Relbe liegen, fpeift ber beutiche Offigier grunbfatlich fein anbres Menu als bie übrigen Golbaten\*); unfre Kelbfuche ift febr leiftungefabig. Uber "Freiheit und Gleichheit" machen mir nicht viel Borte; wir beweifen fie lieber burch bie Tat, foweit es menfchenmoglich ift. Soffentlich bringt euch biefer Rrieg Die gleiche Freiheit und Ordnung und Ginigfeit, beren wir une nach 40 gludlichen Friebensiahren unter unferm Raifer erfreuen. Das ungludliche Frankreich aufrichtig bebauernb: Manitius und Dehmel." Bir werben biefe Untwort wieber an ben icon smeimal benutten Baumftamm beften. Dach:

<sup>\*)</sup> Damols war dos in der Auf fo bei uns; fpäter bat sig leiber mangen Hvengen Aven, mit fehr menigen Ausnahmen, die Oberschicht immer ridflichtslofer auf besondere Riche verlegt. Die Borgefehten wuften recht gut, wie das den einfachen Mann erbittern mußte, verstellten sig der unio grunvölktlicher auf iben begunnen Ständebähntel.

mittage unliebfame Storung ber Sonntagerube. Bir batten une icon barauf gefreut, nochmale einen gemutlichen Abend im Lager zu veranftalten, ba wurben wir um 1/24 alarmiert: wieber in ben Schubengraben. Und ftatt Grogt und Rartoffelpuffer gab's bann gum Nachteffen blaue Bohnen. Gegen 1/4 11 bemertten unfre Bachtpoften verbachtige Geraufche fenfeite bes Soblwege, und balb ichoffen unfre jungen Leute wie bie Blobfinnigen brauf los, nach ben 2 Rubetagen noch nerpofer ale fonft. Soviel ich in ber biden Kinfternis und bei bem ftarten Regen beobachten tonnte, ftanben auf ber Gegenseite nur 2 großere Patrouillen von bochftens je 16 bis 20 Mann. Ein folder Salbzuge: Uberfall fann allerbinge gefährlich werben, wenn eine ftarte Referve babinterliegt und im richtigen Augenblid nachftoft; und bie Frangofen bielten ibr Reuer aut gufammen und ichoffen auf unfre ichwachfte Stelle. Aber es hatten ein paar bunbert Schuffe genugt, um fie geborig im Schach ju balten: fatt beffen murben allein von unferm Salbzug (etwa 40 Mann) beinabe 2000 abgefeuert in etwa 45 Minuten, bis 3. um 1/412 "ftopfen" fom= manbierte. Einige von ben fungen Leuten wollen feber 90 bis 100 Patronen verschoffen haben; bas ift naturlich Ubertreibung, mabricheinlich in ber Meinung, es befonbers aut gemacht zu haben. Aber icon so im Durchichnitt mar reichlich viel fur bie fleine Plankelei; ich habe nur 27 mal gefchoffen, bie erfahrenen Golbaten fnapp 20 mal. Bermunbet murbe niemant auf unfrer Seite, und mahricheinlich auch nicht auf ber Gegenfeite. Als wir nachber im Unterftand bei unfrer fleinen Difungel fagen (wir nennen fie naturlich "bie ewige Lampe") und unfre burchgeweichten Rode fublten und und ben Schweiß von ber Stirn mifchten, tam une bie gange Angllerei wie eine bumme Doffe bor; wir troffeten uns mit einigen Rognats, und I. gitierte ben Rafematten-Berich gum 000. Dal. Aber vielleicht hat bie Datronen-Berichwendung bas Gute, bag uns ber Reind fur gablreicher halt, als unfre Truppe bier wirklich ift, und feinen großeren Durchbruch verfucht.

26. Dit ober. Bieber troden und hell, aber fubl. Gefchute und Gemebre ichmeigen. Dur gegen Mittag fnatterte ein frangofifches Mafchinengewehr, bas auch in ber Racht pom Dorf Trace aus mitgegrbeitet batte, einigemal wie irre finnig auf unfre Friedhofsmauer los, mabricbeinlich nur um und ju geigen, bag bas Dorf noch befegt fei. Mus ihrem porberften Schutenaraben find bie Frangofen namlich abgezogen und liegen fest etwa 700 Meter von und entfernt, wie wir morgens burch Patrouille feffftellten. Bielleicht mollen fie uns bamit aus unfrer Stellung loden. Das merben fie icon beshalb nicht erreichen, weil nachmittage Regiments= befehl gefommen ift, baf mir morgen frub meitermaricbieren follen: vermutlich nach Mutreches, wo unfer Batallion icon fcwere Gefechte burchgemacht hat und mo bie andern Batallione bes Regiments noch liegen. Im Stabsquartier erbielt ich von Leutnant D. eine Rlasche Rum und mehrere Burfte gur Beaffartung: naturlich große Schwelgerei beim Abendbrot in unferm Erbloch, benn bie Runde von folchen Ertraffipenbien geht immer gleich wie ein Lauffeuer burch ben gangen Schutengraben, und bann fommt man gufallig "riechen". Bas fur Rriegefitten fonft noch im Offigierforpe berrichen, murbe mir bierbei betrublich flar. In unferm Unterftand batten mir einen iconen filbernen Raminleuchter vorgefunden, und ich außerte mein Bedauern, bag ber nach unferm Beggug mobl faputt geben merbe. Da rief mir ein junger Leutnant (aftiv und ablig) mit ber naivften Gelbft= perftanblichfeit ju: "Aber nehmen Gie ihn boch mit nach Saufe!" Und ale ich (auf meinen Unteroffizier-Tornifter an-(pielenb) im Spaß ermiberte: folden großen Uffen gibt's ja garnicht - gab er gurudt: "Da, menn Gie nicht wollen: ich habe morgen bei ber Bagage ju tun, bann pade ich ibn in meinen Roffer." Alls ich barauf leichthin bemertte: fo'mas fagt man mobl, aber tut es nicht - murbe er smar fluchtig perlegen, nahm aber ben Leuchter nachber boch mit.\*) Gin

<sup>\*)</sup> Spåter habe ich noch von argeren Raubereien mancher "Berren Rameraben" gehört, befonders ber Berren von ber Referve bei ben

intrestanter Befchl wurde noch ausgegeben: ben Mannschaften Borsicht anzuraten vor einer sonberbaren Baffe ber indischen Truppen: sie tragen als haarismuse einen Stablring mit scharf geschliftenen Jacken, den sie im Rahkampf sehr geschlickt als Murfgeschoft oder Schlagring benuten.

27. Dit o ber. Bormarich nach Mutreches (in ber Lufts linie etwa 10 km fubofflich, aber auf unfrer Marichroute minbeffens boppelt fo weit) uber Carlepont, Besbin, La Doms merane, Cuts, Camelin, Blerancourt, Aubignicourt (mo mir jest raften). Den naberen Beg an Rampcel porbei fonnten wir nicht nehmen, weil er von feindlicher Artillerie bestrichen ift. 3ch burfte meinen Tornifter von Guts ab auf ben Bagage-Bagen paden; fo mar's ein herrlicher Spaziergang bei bem flaren Berbftfonnenichein. Bart vergigmeinnichtblauer Bim= mel mit weißen und filbergrauen Bolfchen, wovon fich bas lette kangriengelbe Bipfellaub ber Pappel-Gebolge und bie bunkelblauen Balbfamme ber fanft gefchwungenen Bergs fetten wie ein entzudenbes Stidmuffer abhoben. Bei La Dommerane faben wir wieber ben unverfehrten Crucifirus por bem gerftorten Stiftsgebaube; aus ben Gefprachen ber Leute mertte ich, wie felbit unfromme Augen bas als Bunber anftaunten, nicht blos ale fonberbaren Bufall. Es ift ein unpergefiliches Ginnbild fur bie Ungerftorbarteit bes ichopferifden Geiftes inmitten ber allgemeinen Berftorungemut. Mag es noch fo febr Bufall fein, bag feine einzige Rugel bas beilige Bilbmert getroffen bat, ichlieflich ift es boch bobere Rugung, mas uns gwingt ben Bufall anguftaunen und einen Sinn bineinzulegen, ber über ben gufammenbanglofen Buft bes blos finnlichen Einbrucks binausbeutet. Soviel Erbarms lichfeit und foviel Erhabenbeit ift an biefer Trummerftatte

hinteren Kolonnen. Und sogar Offiziere, die selber niemals auch nur ein Buch entwendet hatten, zucken entschuldigend die Achsein: was der eine nicht nimmt, nimmt nächstens ein andere, oder es wied kaputt exemacht. jufammengebrangt, bag ich alle Menichen bavor binfubren mochte: febt, fo find wir, bas ift unfre Belt! - Muffallia. wie fich in ben gerichoffenen Dorfern bie frobe Stimmung ber Marichtolonne fofort gang unwillfurlich bampfte. Draufen unter bem blauen Simmelsfrieben bentt man nicht an ben emigen Rampf, ber ja allenthalben in ber Ratur berferfert : swifden ben menichlichen Behaufungen wirten bie bollifden Spuren bes Rrieges als grauenhafter Biberfinn. Befonbers bie alteren Mannichaften, bie bier ichon mehrmals bin und ber marichiert find unter fortwahrenben Borftoff= und Rud's juge-Gefechten, begrußten bie Befagungen in ben Dorfern mit ziemlich bebenklichen Borfichtsfragen. Gobald wir wieber auf ber Lanbftrage waren, tehrte fofort bie unbefummerte Stimmung gurud, befonbere bei unfrer 2. Rompanie, Die beute sufallig an ber Reibe mar, bie Regimentsfahne gu tragen; bas gilt im Golbaten-Aberglauben beim Bormarich als ein Gludezeichen. In bem Stabtchen Blerancourt, bas weniger beichabigt ift als bie umliegenben Ortichaften, gab es einen feltnen Genun: aus bem Marttbrunnen einen Becher Trinfwaffer, feit faft 3 Bochen zum erften Dal. 3m Schuben: graben, und auch icon vorher, gab's immer nur abgefochtes Baffer, weil die Quellen und Brunnen bei ben befesten Dor= fern, trot aller Orbnungevorschriften, burch bie maffenhafte Benutung ftete balb getrubt find. Gine unbeschreibliche Bonne, eine wirklich verfungenbe Bergfreube mar mir biefer Trunt frifch Baffer. Noch eine anbere Freude bot bas Stabt= den: Die merkwurdige alte gotische Rirche ift bis jest unbeichabigt geblieben. Ein maffiger Bau aus bem Raltftein ber Begent : feine Spur frangofifcher Elegang, ein gebrungener, unterfetter, vierschrötiger Turm, ber in Solland ober Beftfalen ftebn tonnte. Dant zu ben meift einftodigen Bobnbaufern mit ihren biden Raminichornfteinen und ben much: tigen Treppengiebeln wie eine Entenmutter ju ben Rufen. überhaupt empfangt man in biefen Rleinftabten einen gang anbern Einbrud frangofifchen Befens, als wir aus ber Parifer Literatur gewohnt find. Bir reben viel von beuticher Gemutlichfeit, Bieberfeit und Gebiegenheit, immer mit bem Rebenfinn, als ob es bas in Frankreich nicht gebe; aber ich tenne feine einzige beutsche Rleinftabt, beren Bauart burch= meg, von oben bis unten, foviel authurgerliche Behaglichfeit aufweift wie biefe maffiven Bohnbaufer bier mit ihren molligen Raminftuben. Dur in einigen mobihabenben Bauern= gegenben findet man bei une noch abnliches. Leiber freilich empfangt man ben Einbrud, bag biefe alte folibe Rultur ber Krangofen (auch in ben Felbern und Garten mertt man bas) aus Mangel an fauberer Pflege gerfallt und burch feinerlei Reufchopfung erfett wird; bie Bohnftatten fpiegeln unverfennbar bie Erichopftheit ber Bevolferung. 3ch fcbreibe bas am Ramin eines Bauernhaufes in bem Dorfchen Mubignis court, und mabrent bes Schreibens entbede ich plotlich, baff ber Tifch, an bem ich fige, eine fchrage Platte bat: es ift ein Schreibtifch fur Schulfinder, und gmar fur g m e i. Diefes ftumme Dofument bes 3meitinberinfteme in einem gewohnlichen Bauernhaus bat mich in eine Stimmung verfest, als fabe ich in ein offenes Grab.

Mubignicourt, 28. Dftober. Ruhl, bewolft. Geftern Abend fam Regimentebefehl, baf wir vorlaufig noch bier bleiben follen. Es ift noch nicht ficher, ob wir nach Mutreches geben, ba 1. 3. Truppenvericbiebungen im Gange find, bie unfer Batallion vielleicht nach einem anbern Schutengraben fubren. Wer mein, ob ber Rudgug von ber Marne nicht noch ein Nachspiel haben wird; moglich mare es immerbin, bag man unfer febr vorgebogenes Bentrum noch etwas meiter gurudnehmen mufi. Uber bie Urfachen jenes plotslichen Rudzugs, ber unfern Offizieren gang unbegreiflich porfam, werben manche ubeln Geschichten gemunkelt, bie ich am liebften nicht glauben murbe, wenn ich nicht felbit icon oftere an hoberen Borgefetten allerlei gabrlaffigfeiten beobachtet batte. Es foll 1. B. ein ganges Urmceforpe ben Unichlug verfaumt, ju lange im Bimat gemartet haben, weil bas Generalfommanbo erft ben Raufch bes porigen Abenbe

gusschlafen mußte. Der oberfte Rriegsherr begunftige pfufcenbe Gautler, gegen bie unfer hofifch ungewandter General= oberft v. Rlud trot all feiner Rabigfeiten nicht antonne; mas freilich nicht verwunderlich ift, wenn man babei an ben Betrich ber faiferlichen Runftpflege benft. Much icon por bem Rricge habe ich im gefellichaftlichen Leben beobachtet, ban fich grabe bie Generalitat aus ben bornierteften Berufsoffigieren gu= fammenfest, womit gegen ihre Routine im Rachbetrieb naturlich nichts gefagt fein foll ; man trifft ba übermäßig viel Berren mit bem Inp bes hoheren Bachtmeifters. Die befte Rarriere machen offenbar bie geriffenen Bu-Befehl-Gager, mabrenb Perfonlichkeiten mit felbftanbigem Urteil, befonbere bie friege= afabemifch gebilbeten, gwar als geheime Deichster linter Sand ben Dberfutschierern unentbehrlich find, fich aber felber in ber Regel faum bis sum Generalmafor burchbeifen\*). Run. und Ranonenfutter=Dbiefte berührt bas nur febr inbireft, und jur Beit find wir recht gufrieben, bag wir uns ein paar Tage ausruben burfen; Manitius bolte mich gleich ju einem gemutlichen Abend ine Sanitatequartier ab, und wir beleftierten une an Beeffteat, Butter, Rafe und Bein, lauter beilfraftigen Labfalen fur unfre von ber mochenlangen Reisfuppentoft verschlabberten Gingeweibe. Nachher gaben mir bie Ctabearste noch 2 Rlafchen Burgunder mit, ein mabrhaft lufullifches Gefchent, benn es gibt faft feinen Bein mehr ringsum; alle Reller find ausgeraumt von ben fortwahrenb wechselnben Befagungen, und viel frifcher Wein ift in ben aufgemachten und falfch behandelten Raffern verborben. Ubrigens fagten mir bie Arate, bag bie Truppenverfchiebungen gröftenteils aus bigienischen Grunden angeordnet merben, um Berbauungefrantheiten und Rervenbepreffionen vorzu= beugen, auch um bie Abftumpfung ber Rampfluft ju verhuten, bie burch zu langes Liegen auf bemfelben Rled entfteht. Dach-

<sup>\*)</sup> Blos im baprifchen und wurttembergifchen Offigiertorpe icheint es etwas bester befellt, wie ich spater in ben Bogefen merte; es bereicht ba burdweg ein freierer Zon, und von oben berab wird Wert auf eigene Meinung geleat.

mittags hellte das Wetter auf, und Meends von 7—8 ließ Manitius die Kompanie im Freien zum Singen antreten. Allerlei Rundgefänge, dazwischen Einzelvorträge der stimmbegabtesten Leute. Schlußgesang: "Mir beten an die Nacht der Liebe". Ammitten des verwöstleten Dorfes unter den völlig sternklaren himmel, an dem soeben der halbmond aufging, war's eine Stimmung von reinster Frömmigkeit, natürlichfier Gottergebenheit, Demut vorm Schiffel vortergebenheit, Demut vorm Schiffel)

29. Ditober. Trub, raub. In fonberbarer Difffim: mung aufgewacht. Babricheinlich Magenftorung infolge unverbauter Kette bei ber fortwahrenben Speckefferei; ich mag Sped, ben ich fonft febr gern ag, ploblich nicht mehr riechen. Mag mich nicht maschen, liege wie ein Faultier im Strob, febe alles grau. Das verbredte, halbverwilberte Golbaten= polf um mich, bas elende Lager in bem vermufteten Bauernbaus, bie unschmadhafte Nahrung aus ber Relbfuche, alles efelt mich. Ebenfo bie narrifche Frage, wogu ich mich in biefe Lage begab, obgleich ich's boch nicht notig batte. Die Romantit bes Rrieges entpuppt fich balb als allgemeine Berlotterung, bie nur außerlich burch ben militarifchen Drill einigermaßen in Schranken gehalten wirb. Jebes feinere Gefühl fur Bucht und Gitte geht burch bie notgebrungene Rudfichtelofiafeit und Unbarmbergiafeit ichlieflich jum Teufel. Cogar ben grundanftanbigen J. ertappte ich vorbin, wie er aus gebantenlofer Langermeile mit feinem Gabel auf einen Rorbftubl losbactte, ber jufallig por ihm ftanb: erft als ich ihn ernftlich anschrie, hielt er inne, und mahrscheinlich perube ich felber in 3-4 Bochen eine abnliche Robeit. Es ift ichquerlich, bie wenigen Einwohner, bie nicht geflüchtet ober weggebracht find, swifdem ihrem verschandelten Gigentum berumichleichen ju feben; wie Sunde, Die geftraft find. ohne ju miffen wofur. Dabei werben fie im gewöhnlichen Umgang nicht etwa ichlecht behandelt von unfern Golbaten; ju unfrer Ehre fei es gefagt, baf felbit ber grobere Dufchfote ein gemiffes Schamgefühl por ihnen nicht loswird und tros

allem Geschimpfe auf bie "bredigen Frangofen" ihre feineren Manieren refpettiert. Die Bevolferung fpurt auch, bag wir von Saufe aus feine Rauber und Morber find; ich habe felbit mitangefeben, wie eine alte Bauerin eine Sanbvoll Golbftude, Die fie in ihrem Gartden vergraben hatte, wieber ausgrub und und lachend zeigte, weil es ihr in ber Sand boch ficherer ichien ale in ber preisgegebenen Erbe. Aber bie unterwürfigen Blide, mit benen biefe Bergrmten fest ihre Nahrung von une Ginbringlingen empfangen, verraten ben Berluft feber Menichenmurbe; ber Aranctireur, ber lieber beimtudifch gegen une tampft und babei fein Leben aufe Spiel fest, ift entichieben ein achtungewerterer Menich. Man muß babei boch immer bebenten, baf es auch unter une Salunten gibt, bie mit allerlei Sabgier und Gewalttat bie einheimischen aufreigen. hinter jener Bauerin g. B. fab ich einen unfrer Golbaten boden und gierig in ber Erbe mublen, ob er nicht auch noch ein Golbftud finden tonne, offenbar in ber falfchen Meinung, baf er's bann behalten burfe ; er brudte fich gwar beschamt beifeite, als ich ihm einen verweisenben Bint gab, aber ich glaube, nachher hat er weitergebubbelt. Und in Belgien, ergabite mir J., find 2 Trainfolbaten fanbrechtlich erichoffen morben, weil fie mit einem Muto im Lande berum= geftrolcht maren und Gold gufammengeraubert hatten; ber eine foll etwa 8000, ber anbre 10 000 France erpreft haben. Die Beute murbe ihnen gmar abgenommen, aber bie Beftohlenen haben naturlich nichts wiedergefrigt, ba niemand fie ermitteln fonnte. Bas hilft's, baf bie Untat gegbnbet murbe; fchliefe lich blieb fie boch getan! Und wieviel Plunberungen und Greueltaten find überhaupt nicht bestraft morben, weil man Die Rriegeluft ber Mannichaften nicht unterbinden wollte ober weil gar Offiziere mitschulbig maren. Es ift ichmer, bei all= bem bes guten Glaubens ju bleiben, bag bie Gache Deutsch= lands jugleich bie ber ebleren Menschheit bedeute. Man lernt ig bier ben Durchichnitt bes beutschen Bolfes aus allen Berufeftanben und Gefellichafteflaffen in ber Blute ber Mannes: fraft fennen; und ich muß fagen, was fich ba als fogenannte

Bolfsfeele auftut, bas ift jum Erfchreden gemutsarm und > . geifflos. Bangle Sentimalitat und brutgles Dathos, bas findet immer ben ftartften Beifall, gleichviel ob fich's um ein Lieb, eine Prebigt, einen Leitartitel ober irgend ein Buch ober Bilbmert banbelt. Bufte ich nicht aus eigner Erfabrung, baf trotbem ein Grunbftod icheuer Achtung, und gwar grabe in ben einfachften Leuten, por ber boberen Geiftebart beffeht, und bag fich bie fogenannte Bolfebilbung eben immer nur in bem fleinen Rreife befonbere begabter und erzogener Ropfe fammelt, bann tonnte ich manchmal por Bergweiflung weinen, wenn biefe jufammengetrommelte Borbe "Deutsch= land über alles" fingt. Aber Gottlob: wenn man fich auf bas geiftige Deutschland befinnt, bas im hintergrund bes Gegenwartslarms feine ftille Bufunftsarbeit tut, bann find alle Borbergrundsgreuel bes Rrieges nur wie ein bifichen Kliegenichmus auf einer flaren Spiegelicheibe.

30. Dit o ber. Monbhelle Nacht. Befehl jur Marich= bereitschaft auf 1/21. Das III. Armeeforps, bas neben bem unfern liegt, follte ben Gegner von einer Sobe vertreiben, bie in unfre Linie bineingreift, und wir follten biefen Borftoff entweber burch Scheinangriff unterftugen ober notigenfalls als Referve nachruden. Beibes erwies fich als un= notig; wir burften um 2 wieber ins Quartier. Das ferne Gebonner ber Gefcute bauerte bie gange Racht burch, bin und wieber unterbrochen burch heftiges Gewehrgefnatter, bas fich wie eine brobelnbe Rnobelfuppe anborte. 2118 ich um 3 und 1/25 (wieber Ruhr=Unfall) an ben Latrinengraben mußte, fonnte ich an bem verschiebenen Schall bes Infanteriefeuers beutlich mahrnehmen, bag bie Linie bes III. Korps ingwifden porgerudt fein mufite. Morgens wieber truber Simmel, aber nicht mehr fo froftig wie geftern, und ich fuble mich etwas wohler. Nachricht, bag fich bie Tophusfalle in ben Lagaretten mehren und bag wir alle bagegen geimpft merben follen. Gehr mobituenber Befuch von bem Bolfebund bes Sauptmanns B. (6. Romp.), ber fich eine halbe

Stunde lang auf meine Beine und Unterleib legte, um fich von mir frauen ju laffen; ich fublte, wie bie tierifche Barme mein Gebarm beruhigte. Nachm. 1/95 tatfachlich Cousfprigung; jeber eine Sprife in bie linte Bruft. Rachber Schuttelfroft, Glieberschmergen, Gefühl volliger Sinfallig: feit; ich verfroch mich in mein elenbes Stroblager. Da fommt ploblich bie Relbpoft und überschuttet mich mit Briefen und Pateten von ben Lieben babeim; und eine Orbonnang aus unferm Batallionsftab bringt mir eine Rlafche Champagner. Ein Gefühl ber tiefften Beichamung über meinen engbergigen Rleinmut riß alle meine Rrafte gusammen; ich war auf einmal gang gefund, batte mein Gottvertrauen wieber, fublte mich im Cous aller Liebesmachte ber Belt, und ich nahm mir vor, mich nie mehr fo fcmablich vom Rorper übermannen su laffen. Als bann unfre Leute porm Ginichlafen ein paar Solbatenlieber fummten, biefelben Lieber, beren Wehmut mich vorber als rubrfelig angewibert batte, erflang mir nun aus ihnen bie reine Gebnfucht bes einfaltigen Bergens nach ber Seimat.

31. D f to b er. Roch bewölft, aber nicht mehr so nasselat. Gut geschlafen, kein Durchfall mehr. Mahrend die meisen keite über Unbehagen infolge ber gestrigen Einsprigung klagen, frühe ich mich vollkommen frisch. Dankbriefen ach Gause und eine Ballade aeschieben: Der Kelbsstuden

Hoch am Gewehr ben Mumenstrauß, so zogen felbgrau wir binaus. Der Beisborn trug schon rote Beern; wann werben wir wohl wiederfehen? Durch manchen Dorf quartierten wir, in manchem Dorf quartierten wir, an manchem Friedbof gings vorbei, der Kreuze stugten wied entzwei.
Der graue Rod, der ist nun fabi; das Keld lieat wölft und welf und tabl.

Un einem langen Maffengrab ftelat eine Rrabe auf und ab.

Bo einst ber Weißborn hold geblüht, ba wird jest rotes Blut versprüht; aus einem schwarzen Trummerherb stiert ein verlassnes Wiegenpferb.

Bald kommt die liebe Weihnachtszeit, von Frieden träumt die Christenheit, den Menschen alln ein Wohlgefalln; wir boren die Kanonen knalln.

Bobl ichict bie heimat Liebesgabn, wir freun uns bran im Schugengrabn; es friert bie haut, es knurrt ber Darm, allein ums herze ift uns warm.

D Beifdorn mit ben roten Beern, was wird ber Fruhling uns beschern? Das alles ruht in Gottes hand, auch du, geliebtes Baterland!

Mittage fam eine Ginlabung von Ercelleng v. Rl., unferm Divifionskommanbor, morgen bei ibm ju effen. Rachmittags wieder blauefter himmel, fo warm, bag ich mich auf ber Wiefe binter unferm Geboft gang und gar ausziehn und mafchen fonnte. Ein frangofifcher Klieger, ber vermutlich unfre Trupvenverschiebung erfunden wollte, murbe mabrenbbem mit Schrapnelle beichoffen; entfam aber. Das Geichutfeuer in ber Umgegend bauert immer noch fort. Das benachbarte III. Armeeforps foll bei feinem Borftof bis jur Miene 1200 Gefangne gemacht haben. Das wurde beim Marketenber= ) farren ergablt, ber bier Tabaf und Bier (aber feinen Schnaps) und einige Efmaaren feilbieten barf. Sauptgegenftand ber Ungiebungefraft naturlich bie Marketenberin, ein prachtvolles wildrothaariges Mabel, volltommen wie aus "Ballenfteins Lager"; ich hatte gebacht, bas gab's garnicht mehr in unferm militarifchen Duritanismus. Gehr begehrt find freilich auch

bie Konservenbuchsen bei unster langweitigen Felbkuchentoft, bie nicht einmal immer reichtlich sie. Nur mit dem Kommissert wird fum im unbegreiftig, denn der Reieg fann doch noch lange dauern) eine schauberhafte Werschwendung getrieben; allenthälben liegen Brotreste auf dem Mits ferum, sogar den kalbe und gange Brote. In unserm Graden bei Kracy hatte ich mal veranlaßt, die Reste aus den Unterständen zu sammeln und für die Pferde nach hinten zu schieden; aber als wir nach bei in Koulesger kannen, sand ich die gange Bescherung in einer Müllgrube wieder und wurde noch gehänselt dafür. Da verliert man seiber sehr doch die Auft zu vollswirtschaft sieder Schulmeisteret. Kast möchte man wünschen, daß unser Bolf die alte fromme Sitte aufs neue lerne, die aus vergangenen Notzeiten her noch in meinem Etternsaus berrschet ziene Krume fallen zu lassen, ohne sie sovor aufrallenge berrschet zeine Krume fallen zu lassen, ohne sie sovor auffralenge berrschet ist eine Krume fallen zu lassen, ohne sie sovort ausstulangen

Conntag, I. November. Monbhelle Nacht. Frub 5 Uhr erwachte ich von heftigem Infanterie- und Dafchinengewehr-Reuer in fuboftlicher Richtung. Um 6 murben wir glarmiert, um notigenfalle bas benachbarte 84. Regiment gu unterftugen, bas geftern an einer Stelle gurudaebrangt morben und nun im Begriff fei, fie wieber ju nehmen. Bir ftanben smei Stunden marichbereit, und ich fab meine Ginlabung gu Erc. v. Rl. icon in Dulverbampf aufgebn; aber um 8 fam telephonifche Nachricht, baf bie 8der ihre Stellung ingwifchen wiebergewonnen hatten. Mittage holte mich ein Stabsgrat mit Auto jum Divifionequartier ab. Rurg por ber Abfahrt sog eine Rette milber Ganfe (Bintelhaten) burch ben moltenlos blauen Simmel nach Guben, und ein frangofischer Alieger fam ihnen entgegen, machte aber balb wieber Rehrt, ba unfre Schrapnelle ihn in Schach hielten; es fah gang fo aus, ale floge er um bie Bette ben Ganfen nach. Gleich barauf begegnete unferm Muto Leutnant v. I. und teilte mir bienftlich mit, baf ich jum Bicefeldwebel beforbert fei. Rafch im Sanitatsquartier einen Degen gepumpt und mich bem Regimentetommanbor Dberftleutnant v. Gd., ber gufallig im Ort anwesend mar, und bem Batallionsführer p. M. porgeftellt. Bir lachten alle uber bie "Beforberung mit Rraft= wagengeschwindigfeit". Dann nach bem Schlofichen bei Baffens, in bem ber Divifioneftab einquartiert ift (ober vielmehr "eingelegt", benn unnotige Fremdworter find ba nicht gebulbet, foften bas Stud 10 Pfennig in Die Strafbuchfe, und bie Berbeutschungeversuche fur allerlei landlaufige Rachausbrude machten bie Tifchunterhaltung febr fpagbaft). Die Zafel gab Debfenfchmangbrube, Fleifchfloge mit grunen Bob= nen, Safenbraten mit Apfelmus, falten Unanasreis mit beifer Chofolabe, und außer einem geringen Landwein und Chams pagner noch einen feinen Borbegur, ber aus - Samburg importiert mar. Generalleutnant v. Al. ift ein echter Befehle: baber, fraftig, mobimollend, etwas fursfopfig, aber mit felbit= gewiffem Blid, auch in fogialpolitifcher und afthetifcher binficht : fprach a. B. giemlich treffend über ben fcbriftftellerifchen Bert bes gefallenen Lone. Es ehrte ibn wie mich, baf er mir an ber Tafel ben Dlat ju feiner Rechten gab, ju feiner Linken einem Kriegsmaler namens Bachmann. Er lub mich sur Bieberholung bes Befuches ein, fo oft ich Urlaub befommen tonne. Beigte mir auf ber großen Landfarte ben Berlauf ber Schutengrabenlinie von ben Bogefen bis jum Armelfangl mit allen eingezeichneten Stellungen ber Urmees forps, auch ber feindlichen; nach feiner Schapung ift bie Rurve etwa 400 Rilometer lang. Unfer IX. Rorpe flebt nebit bem III. und IV. grabe in ber Mitte bes nach Guben ftart vorgefrummten Bogens, fobaf ber Gegner leicht Rlanfenangriffe machen fann: und nun muffen biefe Machbar: forne einander mit allerlei fleinen Borftoffen in Die Sand arbeiten, um bas ju verhindern. Bie lange biefer langwierige Stellungetampf noch bauern fann, fei garnicht abgufeben; benn ein ploBlicher Borftof großen Stile auf ber gangen Linie fei unmöglich, weil ju leicht Berreigungen und Durchbrechungen an einzelnen Stellen porfommen tonnten und bie Gefamtlage unabfebbar gefahrben murben. Es bange alles von unfrer Sabiafeit und hartnadiafeit gegenüber bem eng liften Mertantilismus ab. Rach bem Raffee zeigten mir ber General-Dberarat und ber Intenbantur-Rat von einer naben Unbobe aus bas landichaftlich entgudenbe, an Thuringen erinnernde Vanorama unfere Rampffeldes bis jur Miene, all bie gerichoffenen Dorfer und Schloffer, all bie Bergfamme und Balbguge, wo feit Mitte Geptember Die Gefechte bin und ber geschwanft baben. Auch eine ber mertmurbigen Boblen betraten wir, in benen unfre Truppen oftere gelagert haben und ftellenweife noch lagern, und bie auch ichon in fruberen Kriegen (manche icon im Mittelalter) ale naturliche Teftungen benutt worben Und. Urfprunglich maren es Steinbruche, und ba fich bas Geftein bier in Abern burch bas lehmige Erbreich gieht, entftanben vielverzweigte Boblengange, bie in mancher Gegent fo labprinthifch find, bag man ben Eingang nicht wiederfindet und in einer gang andern Gegend beraustommt. Diefe Gange find meift febr breit, und bamit fie nicht einffurgten, liefen Die Bertleute nach Gutbunten wuchtige Tragpfeiler fteben, Die gwar rob behauen find, aber allmablich bank bem frangofifchen Kormfinn boch greiteftonifchen Charafter annahmen, an vorgeschichtliche Boblenvalafte erinnernd, etwa an bie fogenannten coflopischen Mauern von Tirnne ober bie Aundamentruinen von Mufena. aber grandiofer und phantaftifcher. Nachher befaben wir noch einen Friedhof unfrer bei Baffens gefallenen Golbaten : er lag fo gutgebaut und moblgepflegt ba, ale ob ein Steinmet und Gartner ibn bergerichtet hatten. Abrigens liegt bas Divifionequartier noch jest im Bereich ber feindlichen Urtilleriegeschoffe, und bie Ercelleng bat beshalb bas Laggrett aus bem Schloggehoft meglegen laffen; auf unferm Spagiergang ichlug eine Granate etwa 50 Meter von uns in ein Buderrubenfeld. Mertwurdig fachen auf ben Sobengugen bes Borizonts die braunlichen Qualmmolfchen ber gerplatgenben Gefchoffe von bem weifigrauen Lammergewoll bes bellblauen himmels ab; und aus einem Tal ffieg ber fcmarge graue Rauch eines in Brand geratenen Saufes. Der Intenbantur=Rat fprach mit Bebauern von ben gemaltigen Maffen

ungeernteter Buderruben und ungebrofchenen Beigens, bie mahricheinlich verberben wurden, trot feiner Bemubungen, fie nubbar zu machen. Die frangofifchen Groffgrundbefiger feien gwar nicht abgeneigt, fie gu verkaufen, wollten aber entweber auf Rrebit ben vollen Marktpreis bafur haben, und ben tonne unfre Bermaltung naturlich nicht zugefteben; ober fie wollten gegen fofortige Bargablung ben Preis betrachtlich (bis unter bie Balfte) berabfegen, und bas murbe gwar ein gutes Gefchaft fur ben Militarfistus fein, aber bann murben unfre Mararier megen Berunterbrudung ber Inlanbepreife und Schmalerung bes Abfages Betermorbio fchreien, und fo werbe fich bie Sache vermutlich gerichlagen ober in fleine Gelegenheitstäufe gerbrockeln. Der fleine Mann auf bem Lande fei ziemlich willfahrig bei Berhandlungen mit ben "Pruffiens", weil er febe, bag unfre Truppen nach ber not= gebrungenen Bermuftung ftete gleich wieber fur Orbnung forgen\*). Und bie Tagelohner feien mahricheinlich gufrie= bener ale unter ihrer eignen Regierung; benn ba nicht viele im Kriegsgelande geblieben feien und bie Militarverwaltung Arbeiter brauche, fo bekommen fie aufer bem Effen taglich 2-3 Mart Lohn. Schlecht fabre bei ber gangen Berbeerung eigentlich nur ber Mittelftand, ber aus philiftrofer Ungft gefluchtet fei, ftatt in feinem Eigentum auszuharren; herrenlofes Gut fonne felbft bie ftrengfte Bermaltung gegen Musfchreitungen ber Solbatesta nicht fchuben. Dir felber mar icon aufgefallen, wie jovial bie frangbfifchen Arbeiter, bie jest bie Lanbitraffen ausbeffern muffen, und bie babeimaebliebenen Rleinftabter mit unfern auffichtfubrenben Golbaten verfehren. Und wenn ber geffuchtete Bourgeois nach bem Rrieg einen Teil feiner Renten jum Reubau von Saufern und Mobeln verwenden muß, bann ift bas ichlieflich nicht fo fcblimm, fonbern im Gegenteil gang gefund; bann friegen

<sup>\*)</sup> Damals war das noch zutreffend; später, nach unserm plans mößigen Rückzug im Früsjahr 1917 mit seinen schonungslosen Weerwästungen, ist für den Neinen Mann nichts mehr übrig geblieben als Trümmersdaufen und Baumftdumpse.

Die frangofischen Baumeifter, Runfthandwerker und Romfortfabrifanten etwas mehr Auftrage als vorber, und bas Gelb ber faulen Leute rollt in bie Tafchen ber fleifigen. 3ch mußte lacheln, als ich an bie engfinnige Schwarzseherei meiner gebrudten Stimmung von vorgeftern bachte; man braucht fich nur ben Bunbern bes lebens mit offenen Ginnen bingugeben, bann gibt bie gehobene Gemutsperfassung fofort auch bem Geift ben boberen Standpunft und weiteren Gefichte: freis. Bei ber Abfahrt (1/45) fagte mir ber Major vom Stab, baf unfer Batallion gur Salfte (2. und 4. Rompanie) abends nach Nampcel abruden folle, als Referve fur bie 84er. Diefen ift namlich ibr letter Sanbitreich nicht fo geglückt, wie wir fagen borten. Gie find zwar nicht aus ihrer Stellung beraus: geworfen, haben aber ein großes Gehoft, bas nicht weit vor ibren Graben liegt (bie Quennevieres Kerme) und von Bugven befest morben ift, nicht nehmen fonnen tros ichwerer Berlufte; von der eingesetten Rompanie blieb nur der vierte Teil unverlett. Dun foll unfre Artillerie bas Geboft einschießen, und fur ben Kall bag bie Buaven, die bort in giemlicher übermacht liegen, die 84er ju ftart bedrangen, follen wir als Unterftubung eingreifen. Um 8 in ber Tat Abmarich von Mubignicourt. Schone ftille Bollmondnacht; auch bie Gefcute fcwiegen ausnahmsweise (fonft leat ber Franzmann grade Conntagabende gern los). Rury vor bem Mufbruch tamen noch 2 große Gade voll Doft fur une an und murben auf ber Kelbfuche mitgenommen. Der brave Grauschimmel von ben 3 Pferben unfrer Gulafchfanone mar fo entruftet über bie ungewohnliche Laft, baf er unterwegs ju freiten brobte und fich nur burch etliche halbe Rommigbrote ben Berg binter Rampcel binaufloden lieg. Als wir um 9 bei ber Dorffirche ankamen, ftanben bie Leichtvermundeten ber 84er auf bem Martt. Roch etwa 10 Minuten bergan, und wir waren an unferm Beftimmungeplat, einem großen Gehoft oberhalb bes Dorfes, beffen Scheunen in eine ber gefchilberten Soblenlabprinthe übergeben. Buerft bie Mannichaften barin untergebracht, bann wir Borgefegten ins Borbergebaube (augenscheinlich Wohnung des ehemaligen Guttverwalters, 3 nette Stuben mit Kaminen) und die Possische ausgegabendt. Das war wie eine Weisnachtsvorseier, bei dem dürftigen Kerzenlicht neben dem aufgeschütteten Strohlager und mit den frommen katholischen Bilbern an den Wänden des Quartiers. Grade über dem Kopfende meines Lagers, auf dem ich diese gleien schreibe, hängt ein rührendes Tesuschlich der ben heine haben bei bestellt lächelnd mit beiben Jänden sein strabsenden beit lächelnd mit beiben Jänden sein strabsendes Sern word der vom den Veruft.

Fermela Carpière, 2. November. herrlicher Sonnenaufgang (gegen 7 Uhr). Alle Taler und Boben mit ihren herbitlichen Balbern floffen von bampfenben Golbfarben über. 3ch befah bas unbeschreibliche Bunber von ber Terraffe eines Schloffes aus, bas einige 100 Meter neben unferm Gehöft liegt, ganglich von Grangten gerftort. Das Behoft mar offenbar Bormert bes Schloffes, burch eine bobe Ulmenallee bamit verbunben; ber gefluchtete Schlogherr Grofigrundbefiger, nach bem Bappen ein "baron à grand". Unverfehrt ift noch ber prachtvolle Pferbestall (Marmorfrippen und verfilberte Raufen) und ein Turm mit Sattel-Ruftfam-Berftort leiber auch bie gange Bemafferungeanlage, fobak wir Baffer in Tantmagen vom Dorf beraufholen muffen: ber einzige Biebbrunnen vollig verschlammt burch übermäßigen Gebrauch, wie überhaupt bie vielen Biebbrunnen in ben friequerheerten Dorfern. Der Beg jum Dorf hinab nicht ungefährlich, ba ber gange Bobenkamm taguber pon feinblichen Granaten beftrichen wirb, auch bas Schloff und unfer Gehoft. Nachmittags ichickte ber Reind auch ins Dorf binunter bie fogenannten berglichen Grufe: es murbe aber niemand verwundet. Im Dorf liegt ber 3. Bug unfrer Rompanie, unter Fuhrung bes Felbwebels G.; fehr guverlaffiger, pornehmer Menich und erfahrener Golbat, wirb mabricheinlich balb Leutnant werben, trogbem er bie Schulporbilbung nicht bat. Die anbern beiben Buge ber 2. Rom= panie liegen bier oben in ben Boblen; bie 4. Romp. noch

67

etwas weit er binauf in offenliegenben Steinbruchen, aber mit quter Schanggraben-Dedung. Manitius tommanbiert 1. 3. beibe Rompanieen in Bertretung bes Batallionsführers; wir haben beshalb unfre Bube fcherghaft "bas Salbftabsquar= tier" getauft. 3ch fprach übrigens gestern bem Divisions= fommanbor meine Bermunberung barüber aus, bag manche aftiwen Leutnants, Die feit Unfang bes Relbauges (wie a. B. Manitius) eine Rompanie burch alle Gefechte geführt haben, alfo eigentlich Sauptmannebienfte leiften, fest noch nicht mal Dberleutnants find, alfo auf berfelben Rangftufe fteben wie irgend ein frischgebackner Referveleutnant, ber noch nicht bas geringfte mitgemacht bat. Erc. v. Rl. gab ben Difffand gu, erklarte ihn aber ale notwendig; man muffe fparfam fein mit Beforberungen in ber aftiven Urmee, weil bie betrachtliche Berminberung bes Beeres nach bem Relbzug fonft leicht eine unbeschäftigte Ubergahl von Offizieren verurfachen tonne. 3d fagte noch, baf ich bei biefem Tatbeftand mich einiger= magen befchamt fuble uber meine eigne rafche Beforberung; ba gab mir bie Ercelleng lachelnb gurud: "bas Alugelroß rennt eben ichneller als anbre."

3. No ve m be r. Leicht bebeckter, aber immer noch somiger himmerl. Wormittags beschäftigten sich vorzugsweise mit unserm Gebött, bestrichen mehrmales die gange Linie vom Schloß bis an die Wegbiegung gum Dorf. Die Mannschaften wurden sofort in die Wegbiegung gum Dorf. Die Mannschaften wurden sofort in die Hobeln geschiedt, wo sie bombensicher liegen; unser gemutitiges halbsquartier wurde freilich arg in Scherben gehn, wenn es auch nur einem Streisschusselbeit und grade den erften Granaten schlug vor dem hofter ein; ich stand grade draußen, nur etwa 15 Meter von dem Einschlagstrichter entfernt, und einige Leute flanden noch näher, aber die Sprengstücke trassen, nur etwa 15 Meter von dem Einschlagstrichter entfernt, und einige Leute flanden noch näher, aber die Sprengstücke trassen nur etwa 15 Meter von dem Einschlagstrichter entfern einemand. Nachmittags 4—7 nochmals etliche Grüße; eine der Granaten ging glatt durch die Mand eines Etallgebäudes und verwölftet ich dann ins Stroß, ohn zu erplodieren ("Blindgänger"). Sonst füßen wir und bier sehr sohl, saultengen nach here Schollen wir und bier sehr sohl, saultengen nach here

gensluft und murben ben braven 84ern gern noch ein paar Boden ben Ruden beden. Abends von 7-1/610 wieber mal Singerei mit ben Mannichaften in ber großen Boble binten. Es follte nur eine Stunde bauern; aber bie Stimmung in bem phantaftifchen Raum, ber mit Tafchenlaternen und ein paar Kergen weihnachtsbammrig erleuchtet mar, machte bie Leute aufgelegt, immer noch etwas auszuframen, Schauerballaben, Schnababupfel, Chorgefange, Gingellieber. jemand auch ein Gebicht beflamierte, bas Batavia-Rubrftud ber Drofte, ließ ich mich gleichfalls bereben, etwas vorzutragen: meine Ballabe von ber Bunberglode. 3ch erwartete eigentlich keine Wirkung bei biefem nicht grabe feinfinnigen Publifum, wollte nur ein Erveriment bamit machen; aber Die Leute maren wirklich ergriffen. Bielleicht trug bie Boblenftimmung bazu bei, bas marchenhafte Salbbuntel ber enflovifchen Banbe und Pfeiler, an benen bie riefengroßen Schatten ber laufdenben Ropfe erhaben ichmantten, und bie mogenben Rauchichmaben von ben Bigarren, bie mir vorber als Liebesaabe verteilt hatten. Wer weiß, ob die meiften Buborer, folange fie in ber Beimat maren, femals mit folder Innigfeit beutsches Befen empfunden haben. Much bie Berpflegung ift hier ertraglich; es gibt mal wieber frifches Rinbfleifch. und in ben Gutsgarten fteht noch etwas Gemufe (Birfingfohl, Rotfohl, Rofenfohl). Da fuchen wir nun bie Erinnerungen von Muttere Ruche ber gufammen und fieben und ichmoren in einem fort, teils mit unfern Pleinen Rochgeschirren, teils mit bem großen Pot-au-feu, ber in ben frangofifchen Bauernhaufern jum eifernen Beftanb bes Ramins gehort. Go leben wir wirflich wie ber Berraott in Frankreich; gab's nicht ab und ju noch einen fleinen Appell (Gewehrreinigung, Brotempfang u. bergl.), murben wir gang ben Beitbegriff verlieren. Das ift bie einzige "reine Rreube" bes friegerifchen Urguffanbes: man treibt fich in ber Welt berum und bat einen Borgefchmack ber Emiafeit.

4. November. Bewolft, aber milb. Bormittags mit 3. und Al. ine Dorf binunter, um Reuigfeiten zu boren. Das umftrittene Gehoft por bem Graben ber 84er bat unfre Artillerie inzwischen niebergelegt, und bie Bugven find gurud: Dafur beftreuen nun bie feindlichen Gefchute unfer Gelande mit Rnallbonbons. Ein paar Granaten find in ben Rirchturm gegangen, haben aber nichts weiter ge= fchabet, obgleich bas gange Rirchenschiff voll frangofischer Gefangener liegt. Eine anbre bat 4 Pferbe im Stall erichlagen und ein fünftes fo verlett, bag es abgeftochen werden mußte. Wir famen grabe bagu, als es gerlegt murbe, von einem belgifchen Degger und zwei frangofifchen Sandlangern, Die fehr erfreut barüber maren, bag wir ben Ginmohnern und Gefangenen bas viele Rleifch überlaffen wollen. Bir liefen uns auch ein Stud berausschneiben und haben es mittage mit Pfeffer und Bwiebeln gebraten; es ichmedte vortrefflich. faum ju untericheiben von Rindefilet. Es gab eine luftige Neckerei mit unferm Sahnrich P. und bem jungen Leutnant v. B., bie vor einigen Tagen erflart batten, fie murben nie im Leben Pferbefleifch anruhren, lieber bei trodinem Brot verreden, und bie nun in ben foftlichen Rumpfteats ichmelaten, ohne bas geringfte ju merten. Much feines Beigbrot brachten wir mit berauf; ein benachbarter Gutspachter beuticher Berfunft bat Beigen breichen und mablen laffen und bas Mehl an uns verfauft, und ba bie Dorfbaderei nicht gerftort mar, hat Feldwebel G. einen beutschen Bader und einen gefangenen frangbiifchen jum Betrieb angeffellt. Das Brot aus bem frifchen Beigenmehl ift porguglich geraten. burchaus nicht flietschig; und wenn unfre Beeresvermaltung umfichtig mare, liege fie in ben befetten Dorfern Die biebiab= rigen Erntevorrate überall fo verwerten. Es ift ein Sammer. mit anzufehn, wie bie unausgebrofchenen Rorngarben von ben Solbaten als Lageritrob (notgebrungen!) germubit merben und ichlieflich auf bem Difthaufen enben. 3ch liege auch auf foldem Strob; ber Einzelne fann bagegen nichts machen, und ieber beschwichtigt fein Gewiffen damit, bag ber frangofifche Boben reich genug ist und im nachsten Jahr wieder Korn tragen wird. Aber wenn man versausen sieht, was Taufende ernasten tönnte, dam ist wirklich volle Gottvertrauen notig, um nicht am Sinn des lebens irre zu werden. Selbst die Teerosen, die hier noch gatig in den verwöhlteten Gatren blüben, haben etwas wie Leichengeruch, wenn man sie mit solchen Gedansten berührt. Aber als ich mir dann eine pfläckte und in meinen Degengriff stedte, da verkrochen sich die Gedankenraupen, und ich schritt so unbekummert durchs Dorf, wie die kroberer es seit jeber taten.

s. November. Morgens trub, feucht; von 10 ab wieber fonnig. Befuch von ben 84ern, bie im Dorf fcutgefpritt merben follen. Gin Oberleutnant R. ergablte von Stinkbomben, Die englische Truppen (Indier - "bie gelben ) Uffen", wie er fagte) in ben Schukengraben geichleubert haben beim Rampf um bas mehrermabnte Gehoft; fie ftreuen ein gelbliches Dulver aus, Das Schwefelmafferftoffgas ent= widelt und Eritidungsanfalle bewirft (an einer Stelle habe bie Mannichaft to Minuten lang betaubt gelegen). Die inseftenhafte Phantaftif ber mobernen Technif und Inbuffrie wirft alfo auch in ben Rrieg ihr Gift; ift gegen Geftant noch Belbentum moglich? - Much von uns werben fonberbare Apparate für bie Enticheibungeichlacht porbereitet. Die Pioniere find icon mit "Minenbunden" ausgeruftet, tugelfeften Schunmehren, Die langfam porgefcoben merben und binter benen man Schleuberminen in Die feindlichen Reihen abicbieft. Mufferbem bat man fur ben Rabfampf eine Urt Klammenwerfer erfunden: Bundaasballon, ber wie ein Tor= > nifter auf bem Ruden getragen wird und aus einer bewealichen Robre eine lange Stichflamme fpeit, Die auf etwa 30 Meter Entfernung alles por fich ber nieberrafiert. 3ch horte icon burch Sauptmann v. M. bavon und hielt es fur eine "Latrinenfabel"; nun beftatigt uns aber ein Offizier ber Mafchinengewehr-Abteilung, baß icon Berfuche bamit angeftellt merben. Dabei glaubt eigentlich niemand mehr an

Die "große Entscheidungsschlacht"; ber fleinlich plankelnbe Stellungstampf und die langweilige Grabenliegerei hat die Truppen icon friegsfatt gemacht. Gelbit Draufganger wie Manitius leiben unter einem nervofen Diffmut, ber gwifchen Gereigtheit und Erichlaffung ichwankt. Ich ging abende mit ibm eine gute Stunde unter ben Ulmen auf und ab, ba uns bie Gingerei mit ben Mannichaften allmablich unerträglich wirb. Es mar gang ftill in ber Lanbichaft, bie Gefchute fcmiegen; nur bin und wieber ein pagr Borpoftenichuffe. Der rubige Glang bes Abenbifernes und bes aufgebenben Bollmondes uber ben nebelvollen Talern erinnerte uns an / ben Frieden babeim; ber Biberfinn bes Rrieges gwifchen gefitteten Menichen, bie boch zumeift bas Gute wollen, übermaltigte une mit feiner gangen gottverhangten Unergrund: lichfeit, fobag wir folieflich laut lachten, um nicht zu weinen. Bieviel Golbaten mogen in biefem Mugenblid auf ber großen nachtlichen Rampflinie bas Gleiche gefühlt und gebacht haben! Mis wir nachber bie Doft erhielten und bie Rriegserflarung ber Turfei an Ruffland und England in ber Beitung lafen, ichopfte jeber nur Friedenshoffnung baraus, ein Bertrauen auf Die Beisheit ber Diplomaten, bas fonft nicht grabe ublich ift in folbatifchen Rreifen. Aber um 10 murbe uns bebeutet. baf ber Rrieg noch im Gange ift: ein pagr Grangten flogen pfeifend und paufend in bie Stille unfere Gehofte. Bir nahmen Dedung in ber Soble. Gine halbe Stunde lang bummften bie Schuffe; wir gabiten 24 Sprengichlage und 6 Blindganger. Bahricheinlich bat ein frangofifcher Alieger gemertt, bag bas Gehoft voll Golbaten liegt. Die meiften Gefchoffe gingen in ben Sand; nur eine Stallmauer-Ede murbe serichlagen.

6. November. Leicht bebeckter, milber himmel. Manitius übertrug mir die Führung bes 1. halbzuget; A. hat ben zweiten, 3. ift unfer Augführer (I. Jug ber Kompanie). Mittags anderthalb Stunden erexziert, Griffe geskloppt, geturnt, bamit die Leute nicht fleif werden in den

"Höhlen; in der Gegend herumspagieren durfen sie nicht, um unste Aruppenstärke nicht zu verraten. Nachmittags alls gemeiner Arbbsinn im Halbsabsquartier; nicht einmas zum Kartenspielen hatten wir Lust. Woends diese Nebel. Wir daten zur Abwechslung gerne wieder ein paar Granaten saufen gehört; es blied aber still. Manitius erzählte von den Entbehrungen während der erften Kriegswochen; sie haben nachmal tagelang nichts als Adben gegessen wie bereitig Zigaretten aus Weizen und Haster-Arben. Schließlich fanden wir unsern Grogt beim Kaminfeuer doch recht bedaglich.

7. No ve m ber. Noch immer febr neblig. Früh morgens fielen feindliche Jiligerbomben ins Dorf; taten aber nichte, platen in Gatten. Nachmittags zweite Schuß- sprigung gegen Appbus; bie britte bekommen wir nach wiederum acht Lagen. Bei einer gangen Angahl Leute hatte die Einsprigung nach einigen Stunden Fieber und Schwäche zustand zur Folge; ich verspürte nichts bergleichen, nur an der Stichfielle (wieder linke Brull) eine dumpf wehe Schwäche lung unter der Haut, als ob da eine Knackwurscht wächse, oder ein Madochenbufen. Im Ganzen fühlten wir uns so aufgekragt, daß wir nachber wieder einen Singabend mit den Mannschaften machten, und der siel dienaben des noch aufgekragt, das vir nachber wieder einen Singabend mit den Mannschaften machten, und der siel dienaben net aus. Ein Musketier hatte Schnabahupfel auf die Worzgeseigen der Kompanie verfaßt, darunter folgendes auf mich:

Bater Dehmel avanciert auf ganz eigene Art; ben Spieß, ben verbankt er feinem grauen Bollbart.

3ch ermiberte:

Bater Dehmel, ber Graubart, ber bankt allen Sternen; er will von euch Milchbarten wieber jung werben lernen. Und nun reimten auch bie Andern aus dem Stegreif drauflos. Jum Beifpiel:

Da brüben auf bem Berge, ba steht ber Zuan, unten rot wie ein Giftpilz, oben braun wie ein Aff. Laßt ihn stehn, bis er schwarz wird ober saufe-sausenrau;

ober laufe-laufegrau; und wenn er noch rot bleibt, bann baun wir ihn blau.

Und ale ein paar garzu faftige Unterleibewige fliegen, fuhr ich unter allaemeinem Beifall baswischen:

Der eine macht Spaß, ber andre macht Stuß; und weil's jeht gemischt wird, machen wir Schluß.

Nach arztlicher Vorschrift (wegen der Einsprigung) sollten wir früh zur Auße gehn; aber um 1/49, als wir noch beim Bendbrot fähen, begann auf den umtliegenden Höhen in nordwestlicher Richtung bestiges Insanterieseuer. Einige verirrte Augeln fielen in unser Gehöft, und eine Viertelstung hatten sollten zur Unterstützung der Lee. Kaum waren wir angetreten, Katschien Granaten ins Gehöft, und wir zogen uns in die Höhle zurück (9–1/210). Die Schüse richteten auch diesmal nur etwas Mauerschaden an. Mir standen noch sast eine Stunde alarmbereit; dann kann neue Weldung, wir Idnnten schläsen gehön. All diese Plänkeleien machen der Indruck, daß sie nur Vervosstätzestlädungen sind.

Sonntag, 8. November. Immer noch neblig. heute hoben unfre Leute bas Sonntagsvergnigen, ben 84ern neue Gräben bubbeln zu helfen, logenannte Aufnahmegräben, bie hinter ben eigentlichen Schübengräben aufgeworfen werben, für ben Kall baß ftark feinbliche Worftoke kommen;

bann follen an einzelnen Stellen unfre Truppen einen icheinbaren Rudgug antreten und fich in biefe Graben legen, und ber nachbringenbe Reind wird burch Gegenfton von ben Alanken aus eingekeffelt (Rlappfalle). Romifch, bag bie Menichen genau wie bie Tiere immer wieber auf benfelben Leim friechen. Bum Glud fam mittags von unfrer Brigabe Befehl, nach Mubignicourt gurudgutebren; Die 4. Rompanie (oben in ben Steinbruchen) mar vorftellig geworben, bag fie bei ber Nachbar=Brigade unverhaltnismäßige Berlufte (2 Leutnante unter ben Toten) und Erfrankungen erlitten habe. Der eine Leutnant ift von einem Borpoften unfrer Nachbarkom= panie erichoffen worben; er fehrte von einer Patrouille gurud. murbe von bem Voften angerufen, und als er feinen auslanbifch flingenben Ramen nannte, hielt ber Poften bas fur Frangofifd und fcog. Gefallen find auch 2 Freiwillige, Die mit mir jufammen in Altona ausgebilbet wurden. Um 1/45 marfcbierten wir ab, tamen nach ; in Aubignicourt an, mußten aber in bem überfüllten Dorf noch anberthalb Stunben herumlaufen, bis wir die Mannichaften untergebracht hatten. Bir felbit fanben ein netteres Quartier als fruber; geicontes Saus, ba ber Befiger gescheit genug mar, nicht ju fluchten. Leiber perlaft une Manitius : er bat fich wegen feiner nerobfen Unfalle unterluchen laffen, und bie Arste ftellten eine ichmere Bergerweiterung feft. Er foll minbeftens 14 Tage ausspannen und porlaufig nach Chaunn ine Lagarett gebn ; aber wir furch: ten, es mirb langer bauern. Schon in ber erften Biertels ftunde, nachbem er Abichieb genommen batte, fühlten wir, wie febr er und fehlen wird. Bon feinem unbefummerten Temperament ging eine belebenbe Atmofphare aus, bie uns allen bie Ropfe bob, auch menn er felber nicht gang auf ber Bobe mar; ber geborene Relbhauptmann altbeutichen Schlages. Gein Er= fanmann, Leutnant v. 29-w. trifft erft morgen bei uns ein.

Aubignicourt, 9. November. Trub, feucht, raub. Beim Postempfang feins von ben ledern Paketen, bie mir brieflich angekundigt find von babeim. Und als ich

beim Canitatsforpe Befuch machte, fagte mir ber Infpeftor, pon feinen Dripatpafeten fomme etma ber britte Teil unterwege abbanben, und grabe bie mit befonbere gutem Inhalt, mabrend bie mehr gewöhnlichen (mit Rauchermagren, 3i= garren, Chofolabe\*) richtig eintreffen. Es ift unbeimlich. wieviel "geflaut" wird; nicht etwa offen berumliegenbe Sachen blos, fonbern mir g. B. bat man geffern aus bem sugefnopften Brotbeutel eine Tafchenlaterne geftoblen und aus bem jugeschnallten Tornifter bas Autteral ber Beltftode (furs por bem Abmarich, mabrent ich bienftlich zu tun batte). Und bie ichlimmften Raben find nicht etwa bie Dannichaften. benn bie riefieren babei ju ftrenge Strafe, fonbern bie unteren Befonders bie aftiven Feldwebel und Ger-Borgefetten. geanten, Die mit ber Bermaltung und Berpflegung ju tun haben, find faft burchweg ein ubles Pad. Da ich mehrmals mit ihnen gufammenlag, fonnte ich fie beobachten und war erftaunt, wie ungeniert fie ibre Durchftechereien betreiben; und aus ihren renommiftifchen Gefprachen ju fchliegen, ift es bei ben anbern Batallionen nicht anbere. Dich bielten fie fur ungefahrlich, erftens wegen meiner jovialen Diene, smeitens weil ich ziemlich viel ichreibe; ba meinten fie, ich merte nichts. Es balt ichwer, fich bei folden Erfahrungen fein Bertrauen gur beutichen Bufunft gu mabren; biefe Leute bilben boch fcbliefich ben Durchfchnitt unfere "Fleinen" Beamtenftanbes. Die Sache wird nicht beffer baburch, bag man fich fagt : ber Rrieg vermilbert bie Gitten. Diefe Rerle finb boch bazu ba, bie Entsittlichung zu verhuten. Statt beffen forgen fie jest bafur, bag bei ben vielen Beforberungen, bie ber Rrieg grabe im Unteroffiziereftand verurfacht, moglichft nur Gelichter ihresgleichen aufrudt. Der alte biebre Gergeant und Relbmebel, faugrob vonwegen bes Umtetones, aber im Grunde ein Fribolin, wie ich noch einige in Altona porfant, icheint auszufterben: ber neue ift ein entfeslicher Streber, icharmengeinber Robling mit einem ichleimigen Un-

<sup>\*)</sup> Damals noch etwas febr Gewobnliches.

ftrich von fogenanntem beutschen Gemut. Gold ein Rujon fann richtige Tranen vergießen über ein ruhrfeliges Leierlieb, und im nachften Augenblick (ich fab bas geffern) gibt er einem alten Bettelweib einen Rippenftog und fcnaust ein paar hungrige Rinder an. Und biefe Troffnechte werben fpater ausführende Stellvertreter ber Dbrigfeit, mit einer in ihrem fleinen Umtetreis faft unbeschrantten Machtbefugnis. Aber mogen fie noch fo flein fein, all biefe Rreife greifen ineinanber und ichnuren wie ein großes Des von eifernen Ringen ben Bolfeforper ein. Das find bie Leute, bie im Innern bes Landes ben foxialen Unfrieden auf Die Spite treiben und an ben Grengen ben nationalen Sag. Benn unfre Regierung nicht bafur forat, folden Bachthunden ber offentlichen Ordnung, bie in Babrheit Betfoter find, ben gebubrenben Daulforb angulegen, bann find wir in 10-15 Jahren wieber genau fo verbieftert wie por bem Rrieg. Es muften Infpettionsoffiziere in ben Bivilbienft eingeftellt werben, abnlich ben Perfonalchefe in großen Baarenbaufern, lebiglich mit ber Pflicht betraut, Die Unterbeamten bei Musfuhrung ber Berfugungen ju gangeln und Befchwerben ber Bevolferung ichnellftene ju prufen; bann murbe ber "Umteton" balb menfchlicher tonen. Ich hatte bas eben niebergefchrieben, ba bolt mich ber Dbermufifmeifter Bebe ab und laft mir von 4 Borniften ber Regimentetavelle einige meiner Rriegelieber porblafen, bie er in Chormelobie gefett bat, befonbere gegludt bas Lied ber Pflicht ("Die befohlene Linie ift erreicht") - ich ipurte wieder beutiche Gemiffensfraft. Moge bas Deutich= land, bas ich meine, uber alle feine Feinde fiegen, innerc wie außere! -

10. November. Bebeckt, trocken, tubl. Im Sanistaten nicht botte ich einen echten Kriegwieß. Dr. h. er gabite, baß manche Gebirnschuffe, auch wenn sie quer burch ben Schabel gehen, wunderbar rasch und grundlich beilen, ohne irgendwelche Storung zu hinterlassen, und bie Arzte persen na un facen an es waren feine edberen Zeste verre

lest." Neben uns lag ein Mann mit Lungenschuß; der dacheite zum ersten Mai seit seiner Berwundung, als er das hörte. Da Dr. H, zu seinen andern Patienten mußte, blieb ich noch eine Weite allein am Kamin, um mich ein bischen aufzumdammen. Die knistende Gitt der Holzscheite vor mir, die rubig röchelnden Atemyage des Berwundeten binter mit, so geriet ich in einen traumsaften Justand; es entstand das Gebicht "Erhabene Stunde".

Auf die machtige Schußengrabenkette vom Gebirge die jum Meeresbette legt der volle Mond ein friedhofftilles Licht. Reine Seele spricht; und der Glanz des Abendsternes spannt heimatfrieden übers Feindesland. Die Geschuße schwegen.

Ploblich tommen fidemisch ausschende Wogen zwischen Stern und Wond durch blasse Dunkel gestogen; Granate bei Granate fracht. Der Gewehrlauf zuckt gradaus in tausenden händen, Todeskunken ins Weltgrau zu entsenden; über Kampfockesse, jähnetkern die Geschübe, schwebende Sybakrenmusse.

Eine Beile praffelt's, rollt, spratht, sauft; Blig und Donner in ber Menschensauft, berrlich spannt ihr über Lal und hügel eure gottentsprossenen Schieklalssstügel himmelan. Bollt ihr so ben irdischen Geist beschwingen, sich zum ewigen Frieden hochzuringen? Sprecht! euch fragt ein ruhig sterbender Mann. Die Steschie ichweigen.

Abends 1/27 fam Divisionsbefehl, nach Autreches abzumarsichieren, in die Regiments-Soble oberhalb bes Dorfes. Es

ist sonst ein Warsch von einer Etunde; aber bei dem vollig aufgeweichten Weg brauchten wir in der Dunkelseit zwei und schwieten troh der Kühle unter unsern Tornistenn. Auf der Dorfstraße ging uns die Missauch bis an die Knöckel, und eless betagan war der Boden so lessmutnig, daß wir bei jedem Schritt einen halben ruckwarts glitschten; dabei ein atembekkemmender Gestank in dem Hohleng, vom Sicker wasser was gere und ber ber Katienen der Schhiengerden. Ankunft 1/210. Als wir gegen Mitternacht noch einmal vor die Höhr, klatscher die paar Schrappelseitenlungen als Gutenachtzuss durch die Wispfel; wahrscheinlich hatte man den Widerschein unsere Ackennen der Gescheinlich hatte man den Widerschein unsere

Regimentshöhle bei Autreches, 11. No= vember. Draufen bunftig, brinnen muffig. Das Strob beginnt icon faulig ju merben; in unfrer Offizierenische liegen angenehmerweise Matragen. Rein Unterschied zwischen Tag und Racht; es brennt immerfort Lampe ober Rerge, weil es fonft ftodfinfter mare. Um 1/24 fruh wachte ich auf: bumpfe Artillerieschuffe und beutliches Infanterie-Gefnatter. bagu gebampftes Sornergetute. Ich hielt bas guerft, ba bie Rlange mir unbefannt waren, fur frangofifche Gignale, jumal wir angewiesen murben, une gefechtebereit zu machen; mertte balb, bag es ber Melberuf bes Telephonapparates mar, ber bie Boble mit bem Stabsquartier und anbern Befehlsftellen verbindet. Der Gefechtslarm bauerte nur bis 4. mar wieber blos Mervofitats-Erplofion wegen einer gegnerifchen Patrouille; um 1/es burften wir auf bie Matrage surud. Rur ein Berletter in unferm Schutengraben ; Quetich= wunde burch Ginfturg eines Unterftanbes infolge Grangten-Muffchlag. Mittage ging ich mit J. Die gange Stellung ab, um einen überblid uber bas Gelande und bie Graben bes Regiments zu bekommen. Gie liegen meift auf ber Bobe in Buderrubenfelbern, auf ein vollig gerichoffenes Gehoft qu= laufend (Rerme St. Bictor); nur biflich nach Mutreches bin=

unter in ein Talgebolg abfintend. Alfo weites Schuffelb und gute Uberficht, ftellenweise bis aufs fubliche Ufer ber Miene (5-6 Rilometer entfernt); aber bafur auch bem Flan= fenfeuer ber feindlichen Gefcube febr ausgefest. Bor bem Geboft ift bie nachite frangofifche Cappe (gewohnlich blos nachts mit Borpoften befett) nur etwa 100 Meter von uns entfernt, bei bem Geboly nur etwa go Meter; bie übrigen porberften Schutengraben 250-750 Meter. Man fann burchs Kernglas ben Gegner bubbeln febn, wie auch unfere Spatenarbeit von bruben fichtbar ift; baber wird ben gangen Zag über geschoffen, wenn auch in ber Regel nur flederig. Die überrefte ber Kerme St. Bictor, unter benen fich große Steinhoblen bingiebn, find von une in ein labnrintbifches Bollwerf umgewandelt, und babinter liegt noch ein farfer Ctubpunft. Unfre Mannichaften und bie Dioniere find andquernd babei. bie Unterftanbe immer ficherer auszubauen, Berbinbungsgraben und Scheingraben angulegen und ben Stubpunft fertig su machen. Es ift Urmeebefehl (von Rlud') ergangen, bie Auftruppen ju gefteigerter Schanzarbeit und Bachfamteit angubalten, aber moglichft Munition gu fparen, befonbere auch Artillerie-Munition. Die Refervetruppen follen bicht sufammengehalten werben, um bier im Bentrum Durch= brechungen ju verhindern, ba bie ichwere Artillerie arofiten= teile (übrigene auch feindlicherfeite) nach bem rechten Alugel ber großen Linie (Arras und Opern) abgezogen ift. Um Uberanftrengung und Abipannung zu verhuten, follen bie Dannicaften ofter abwechfeln als bisber und fich immer ein paar Tage in ben Dorfern binter ber Front erholen, bann aber moglichft in biefelben Graben gurudfehren, wo fie fich bauslich eingerichtet haben. Nachmittags mußten wir aus ber Soble nach ber Bereitschaftsftellung auf ber offlicen Rlanke bes Gehoftes überfiebeln und bort bie 6. Rompanie ablofen; elenbe Unterftanbe (Bretterbuben) an ber Sohlfehle eines Bugelweges. Der Magen bing uns Borgefesten fo leer wie unfer Brotheutel; feit geftern Mittag hatten wir nichts gegeffen ale ein Studichen Beigbrot mit Butter und Schoflabe. weil wir bei dem ploglichen Abmarsch von Audignicourt uns nichts weiter besongen konnten, während die Mannschaften Brot und Speed mitbekamen. A., der sonst imme woch etwas im Schnappsack hat, war mit seinem Halbzug nach Wassens kommandiert; stößte erst heute Nacht wieder zu uns. Um 7 endlich erschien die Selbküche und verzapfte eine kräftige Erbsensuppe. Es war pechdunkel, da bei den Schützengräben kein Licht im Freien gemacht werden darf, und meine Hande waren Kamm von dem naßkalten Wind; aber der Lössel fand den Mund doch sehr schnell.

herr Gott, hab Dant fur Speis und Trant! -

Schütengraben bei Autreches, 12. No: vember. Unrubige Racht. Anfange regnerisch. Rurg vor Mitternacht wedte une Al., ber 12 Stunden (fonft 1 Stunde Beg) mit feinen Leuten gebraucht bat, um bergutommen. Beim Uberichreiten ber Sohe swiften Baffens und bier batte ber Gegner fie bemerft und überichuttete fie mit Schrapnells und Granaten. Unferm fungften Freiwilligen, einem ruhrend iconen und feinen Menichen, gerichmetterte ein Gorenaftud bas Schienbein; worauf bie Unbern fchleunigft in einer Boble und alten Schutengraben Dedung fuchten. Die Rudbrinaung bes Bermunbeten nach Baffens und bie Sammlung bes verfrumelten Salbjugs nahmen foviel Beit in Unfpruch, baf erft fpåt abende bermarichiert werben fonnte. Um Dit= ternacht fing bann von unfrer Geite bide Ranonabe an, und eine Nachbarkompanie legte balb mit beftigem Gewehrfeuer los, fobag mir uns um 1/21 gefechtebereit machen mußten. Diefelbe Alfangerei wie neulich; nach einer Stunde burften mir wieber in unfre Bretterbuben friechen. Aber um 4 tablte uns ber Frangmann ben fleinen Feuerüberfall beim, und zwar traf es grabe unfern Bug. Eine Granate gerichlug uns (3. und mir) bas Bubenturchen; eine anbre fcblug in bie Bube neben uns und vermundete zwei Leute (Bein und Rafe). MIs ich nachber (1/45) ju ihnen ging, war vollkommen ftern=

D. 6

und monbflarer Simmel (abnehmenbes Biertel). Bon 7-9 morgens nochmals feinbliche Gruffe. Die Gefcoffe fauften jest bicht über unfre Buben weg, gingen alle in bas Dorf binunter (etwa 300 Meter binter uns). Dan ber Rirchturm von Autreches noch ftebt, ift bei feinem Ausfehn nicht zu begreifen; gerlochert und gerborften von oben bis unten, mit fufibreit flaffenben Rifiabern. Der golbblaue Morgenbimmel baruber zeigte noch fraffer bie irbifche Sinfalligfeit. Doglich, ban bie frube Artillerieschiefterei Sperrfeuer gegen unfre Referven fein follte, benn um 8 begann ftartes Gewehrfeuer bei ber 3. Rompanie und bem baneben liegenben 3. Bug unfrer eignen Rompanie, und balb tam Melbung: feinblicher Borfton von einem Gebolg aus bicht links vor ber "3mifchenftellung" (2. Romp.) und bem "Bofe-Balbeben" (2. Romp.). Ein Unteroffizier ber 3. Rompanie fam und fogar febr aufgeregt mit ber luftichnappenben Nachricht entgegen, bie Frangofen feien icon in unferm Berbinbungegraben. Infolgebeffen ließ 3. unfern Bug bis gur Regimenteboble gurud'= gehn, um bas bortige Gebolg ju verteibigen. Unterwegs überlegten wir uns aber, baf bie Musfage jenes Unteroffis giere falfch fein muffe, benn alle Gewehrfugeln, bie wir pfeifen borten, famen nicht aus ber Richtung bes Berbinbungegrabens. 3ch trommelte alfo unfre Leute, Die fich großenteils in Die Boble und Die feitlichen Unterftanbe gebrudt batten, himmelfreugschodichwerenoternb gufammen, brachte babei auch bie 6. Kompanie auf bie Beine, und ba bas Reuer immer beftiger murbe, bolten wir nicht erft Batallionebefehl ein, fonbern purichten une ichleuniaft nach porn, Die letten 150 Meter in bem flachen Berbinbungegraben megen bes Strichfeuers auf bem Bauch friechenb. Bir famen grabe noch rechtzeitig an, nahmen Stellung in einem alteren Schutengraben binter unferm 3. Bug, ichoffen über biefen und bie 2. Rompanie weg auf ben eben einbringenben Reinb und halfen ibn gurudwerfen; babei fraftiges Artilleriefeuer von beiben Geiten. Um 1/212 war ber Angriff abgeschlagen; im Graben ber 2. Rompanie fam es am Schluf zum Baionett:

fampf, fab aber faft zum Lachen aus, ba bie Frangofen fofort bie Banbe bochboben. Die Biefe links vor bem Bofe-Balbden mar bebedt mit ihren Gefallenen; ich gablte burche Kernglas minbeftens so Tote, und viele Bermunbete frochen berum. Einer von unfern Freiwilligen ichog noch zweimal auf einen Mann, ben er ichon ichwer getroffen hatte. 218 ) ich ibn gur Rebe ftellte, warum er ben Wehrlofen burchaus faltmachen wolle, gab mir ber Bengel (ein Stubent!) mit bestiglisch funkelnbem Blick bie Untwort: "ich mar blos wutenb, weil mir wegen bem Schwein bie Bigarette faputt gegangen ift." 3ch mußte meine gange graubgarige Gelbftübermindungefraft aufbieten, um ihm nicht ins Geficht ju fcblagen. Aber gleich nachber ertappte ich mich auf einer abnlichen Diecherei. Bei einem Bolltreffer unfrer Granaten fab ich bruben eine große Tanne mit langfamer Reigung gu Boben finten und zugleich ein menfchliches Bein mit wir= > belnber Gefchwindigkeit in bie Luft bochfliegen; biefer Rontraft mar fo grotest, bag ich unwillfurlich laut auflachte. Berlufte bei und: im 3. Bug I Toter, 2 Schwervermunbete und einige Berlette, in unferm Bug ein Schwervermunbeter (Schabelbede burch Granatfplitter eingeschlagen), einer weniger ichwer (Bacte gerriffen), ein Leichtvermundeter (Rugels fcun burch bie Sanb). 2118 ich Rrantentrager fur bie Bermunbeten holte, frepierte bicht neben une auch eine Granate. befpriste une aber nur mit Steinen. Das Artillerie-Reuer bauerte mit furgen Paufen noch ftunbenlang; 3. fagte, es fei bie fcmerfte Befchieffung, Die er feit Unfang bes Rrieges burchgemacht babe. 3ch werbe tropbem bas fabe Gefühl nicht los, bag biefe fortmabrenben Rledergefechte feinen rechten ftrategischen 3weck haben, blos ditanofe Belaftigungen bes Trinbes find, vielleicht fogar nur bem banalen Beburfnie entfpringen, fich unter bem Drud ber Langenweile auf Deibel-fomm-raus ju betateratatigen. Unter bem beitern himmelsgewolbe wirfte bas blobfinnige Geballer faft lacherlich; wir lafen und ichlieflich in bem Erbloch, in bas wir uns verfroden hatten, Golbatenfchnurren aus einem

Beitungeblatt vor, und Mustetier S. fang mit feiner netten Stimme nach einer eignen Melobie bas Chamiffo'iche Lieb "Ich traum als Rind mich gurude". Um e wieber wilbes Gemehrgefnatter von bruben, bas wir nicht erwiberten; bann bis 1/07 verftarfter Grangtenbagel. Doch einige Bermunbungen. Die Gewehrfugeln furrten wie Bienen über uns bin und flatichten wie Rnallerbien an bie Bruftmehren; aber swifden bem Gebaute ber Sprenggeicoffe nahm fich bas wirklich blos fpaghaft aus. Dir war bas Unangenehmfte babei ber infernalifde Geruch ber Erplofionsgafe; bas Ge-Frache berührt mich nicht innerlich. Um 7 fcblichen wir in ber Dunkelheit halbzugeweise jur Felbfuche. Nachher mußten wir aus unferm Graben in ben bes 2. und 3. Buges aufruden, um bie Poftenlinie fur ben Rall eines nachtlichen Ungriffes zu verftarten. Die Rrangofen batten, wie wir von Gefangenen borten, mit 21/2 Rompanieen angegriffen: ber Reft bes Angriffsbatallions ift burch bas Sperrfeuer unfrer Artillerie am Rachruden verbinbert worben. Gie follen noch ein Referve-Regiment bei Dic-fur-Miene gufammengezogen baben, find baburch fest ftarfer ale unfer Truppenteil.

1 3. No vem ber. Sternstare Nacht, empfindlich stüft. Dir lagen zu britt in einem Kalfsteinloch, in dem som sich höchsftens zwei stiegen können, wie die Sarbinen in der Neckobose; Gepad und Wassen, wie die Sarbinen in der Neckobose; Gepad und Wassen, mich aushgaden, konnten und tasfacilich kaum bewegen; aber die dicht Ausmennstauung machte die Kälte erträglichen. Angriff erfolgte nicht. Aur um 4 ein paar Salven von drüben, wahrschichinlich auf unser Kassenbeier; denn die beitrefeitigen Schübengräben laufen hier stellenweise so nahe, daß man ziemlich genau beobachten kann, was auf der Gegenseite gemacht wird. Auch gegen dei der Käckstein und der Salven der Salven der Gewehrschisse von drüben; dabei wurde ein Mann bei uns getätet (Kopsschüß). Nachher wurde durch Ausgählung schgert wurden wirden zu der wirden gereicht werden, als wir wußten:

5 Tote, 17 Bermundete. Noch mehr bei ber britten Rompanie: 15 Tote und 30-40 Bermundete (Die Angaben fcmanfen). Der Keind allerbings bat eingebuft; etma 20 Befangene (vom Territorial-Regiment 60) und nach beren Musfage mehr als 200 Tote und ebenfoviel Bermundete. Much ein Maschinengewehr, bas ber Ungreifer in ben Graben ber 3. Rompanie mitgebracht batte, ift in unfre Sand gefallen. Ein gefangener Stubent, ber beutich fpricht, ergabite, bas frangofifche Beer leibe Dot und fei tampfunluftig, werbe aber von oben berab mit allen 3mangemitteln angetrieben, einen Durchbruch zu verluchen; freilich fann man babei nie miffen. wieweit bie Gefangenen uns ju Munbe reben. Der Reinb blieb ben gangen Tag uber giemlich rubig; nur vereinzelte Granaten und Borroftenichuffe, bie bei und feinen Schaben taten. Aber bas Wetter wird unangenehm; regnerifch, winbig, raub. Meine Beben find wie erftarrt. Bir grbeiten mit Spibhaden, Schaufeln und Spaten, um bie Schanggraben und Lagerlocher in bem fleinigen Erbreich zu vertiefen; bavon wird man aber nicht warm, weil feuchter Thonmergel bruber liegt bis ju breiviertel Mannehobe. Immerbin babe ich fest mit I. ein Loch bergerichtet, in bem wir nachts nicht frieren werben, wenn wir uns in Deden und Mantel wideln; es ift grabe geraumig genug, baf mir 3mei mit unfern Gachen brin liegen konnen, wenn wir in berfelben Rorperfrummung ichlafen. Und 4 Stunden liegen wir feber allein, ba wir uns (mit A.) in ber Beauffichtigung ber Bachtpoffen ablofen; ich habe heute bie Bache von 11-3. Gegen Abend ging ich mit M. an bie Ede bes Bofe-Balbebens, mo unfer Graben in ben ber 3. Rompanie überfpringt (noch nicht ausgehoben, erft traciert). Bon bort konnten wir genau unfer geftriges Schuffelb nach rudwarts überbliden und erfuhren nun bei ben Nachbarpoften, wie rechtzeitig wir eingegriffen hatten. Ein Bug Krangofen hatte tatfachlich icon ben Graben ber 3. Rom= panie befest, und biefe hatte einen Teil unfere 3. Buges (Etnt. v. B-m) icon mit jur Alucht burch bas Balbchen fortge= riffen, ale mir (Bug I) und bie 6. Rompanie von ben binteren

Graben ber auf ben nachfturmenden Reind loslegten. Und unfer 2. Bug (Feldwebel G.) hat bas Berdienft, bie Bermirrung bes 3. beruhigt gu haben. Die Frangofen brachen unter unfern Galven gufammen wie Safen auf ber Reffelfagb. Noch beute liegen ihre Toten bis auf 20 Meter Nabe por unfern Graben. Die 3. Rompanie bat bis jest nur bie nachften weafchaffen tonnen, weil man tageuber nicht ficher ift por ben feindlichen Rugeln; ber Frangmann balt noch immer ben Rand bes gegenüberliegenben Gebolges befest, an einer Stelle nur etwa 60 Meter entfernt. Bir mollen verfuchen. bie Leichen nach und nach bei Nacht zu bolen und zu begraben. bamit fie nicht bie Luft verpeften. Als wir bas befprachen, fiel mir ein, baf ich mabrent bes geftrigen Gefechtes eine fort und fort qualmenbe Rlamme bei ben Gefallenen bruben flactern fab; bie Leute ber 3. Kompanie erflarten mir nun. eine unfrer Granaten habe ben Torniffer und bie Rleibungs: ftude eines Schwervermunbeten in Brand geffectt. Schauerlich, fo gebraten ju merben. Der Unblick ber Totenwiefe aber mar mir nicht im geringften graufig; fie lagen in ihren ichwargen Manteln unter bem grauen Simmel fo friedlich, als maren fie eingeschlafen im Grafe. Unfre Toten haben wir heute Abend in bem fleinen Gebols be-Stattet.

14. No vem ber. Wechselnbes Wetter; manchmal eine Krunde sternhell oder bei Tage blaugestapt, dann wieder stundenlang Kegen. Nachts, als ich die Eräden abging, sowappte der Boden von Wergesschlamm. Unster Manischaften, soweit sie nicht wachen musten, sagen mit dem halben Kopper in Wasserpführen, da noch kein einziger Unterstand fertig ausgeschachtet ist. Unster Mantel, Stiefel und Hofenkarten von Lehm. Worgens trocknete alles ziemlich schnell, da die Sonne sosien und Wind blied jader Reinigung der Sachen ist zwecklos, da der nächste Susp die Schmuskrusse gleich wieder ausschichnet, wenn wir uns in den engen Gräden aneinander vorbeibrücken. Und alzu breit dussen wie sie

nicht machen, weil fonft bie Gefahr bes Granaten-Ginichlags sunimmt. Ubrigens gab's bis Mittag wenig Storung; nur einige Vatrouillen- und Borpoften-Schuffe, alle halbe Stunde mal ein Sprenggeichoff, und gegen 3 Uhr nachte ratterte ein frangofisches Maschinengewehr 5 Minuten lang wie verrudt brauf los. Befonbere bas vereinzelte Ranonengeballer murbe mir ganglich zwedlos icheinen, wenn nicht zu vermuten mare, baf es Gianalichuffe find, mit benen bie feinbliche Artillerie fich uber Stellungemechfel verftanbigt; benn nachte fliegen am Borisont mehrmale auch Leuchtfugel-Gignale, und pormittags beobachteten wir betrachtliche Truppenverschiebungen an ber Miene. Moglich alfo, bag ber Gegner an gunftigerer Stelle ben Durchbrucheverfuch wieberholen will. Bir arbeiten angeftrengt an ber Bertiefung ber Graben und bem Musbau ber Bruftmehren : auch haben mir rechts und links Mafchinengewehre, und unfre Artillerie ift benachrichtigt. Aber ber Rampf mit bem Dred fommt uns ichlimmer por. als ber mit bem Reinb.

Conntag, 15. November. Das Better icheint fich mit bem nabenben Neumond anbern zu wollen. Sternbelle Froftnacht, erfter Reif. Ich hatte bie Bache von 3-7; ber Große Bagen und ber Orion fanben berrlich flar in gleicher Bobe, und mein geliebter Girius funtelte mabrhaft friegewutig. Gegen 6 fab einer unfrer Doften eine frango: fifche Patrouille pon 3 Mann in etwa 80 Meter Entfernung burch bas Buderrubenfelb ichleichen : es mar aber noch nicht bell genug, um fie ficher aufs Rorn zu nehmen, ober wir hatten Galven feuern muffen, und bas murbe unfre Truppen unnut beunrubigt haben. 3ch rief alfo uber bie Graben= bofdung: "demi-tour, messieurs" - ba ichoben fie ab. Dann feinerlei Storung ben gangen Tag. Gegen 10 fiel ber erfte Schnee, ging aber balb wieber in Regen uber. Unfer neuer Rompaniefuhrer v. 28-m ergablte mir, baf fur bas gludliche Gefecht vom 12. b. DR. eiferne Rreuze an bie 3. Rom= panie verteilt merben follen. Wenn bas nicht blos "Latrinen=

varole" ift, mar's eine arge Ungerechtigfeit\*). Die 3. Rom= panie bat gwar gufallig bie Gefangenen eingeheimft; aber baf fie bas tonnte, mar un fer Berbienft, meil mir und bie 6. Rompanie ben Angriff burch unfre Galven brachen. Die 3. Rompanie war ja icon jur Balfte aus ihrem rechten Grabenflugel gewichen, ale wir auf bem Dlat ericbienen, und es mar fein befonberes Belbenftud, baf fie nach unferm Eingriff raich umtehrte und bie in bem Graben verfrochenen und jum Zeil vermunbeten überbleibfel bes jurudgefchlages nen Reinbes feftnahm. Statt einer Anerkennung bat Lint. v. 29-m gar einen Bifcher eingeheimft, weil unfer 3. Bug (Lint, v. B-m) mit ins Banten geraten mar. Bare Manitius noch bier, wurde er unfre Rompanie ficher fofort beim Batallionsftab gerechtfertigt haben; ber junge B-m, ein febr pflichttreuer Offizier, glaubte in übertriebner Gewiffenbaftia= feit ben "Unichifi" ichweigend einfteden zu muffen, ber allein bem Suhrer bes 3. Buges mit einigem Recht gebuhrt batte, obaleich bie Bermirrung entschulbbar mar. Leiber mirb Manitius langer wegbleiben, als es anfangs ben Unschein batte; heute erhielt ich Nachricht von ihm, bag ihn bie Argte nach Saufe geschieft haben, auf minbeftens 6 Bochen Erholung. Alber es freut mich. baf er nun Beibnachten mit feiner jungen Krau feiern tann : moge ein Chriftfind baraus machfen! -

16. November. Trüb, feucht, aber milbere Luft; mozgens um 9 tirilierten zwei Alterlerchen. Nur vereinzelte Schüffe; besonders wenn wir bei univer Schauferbeit die Erde etwas zu hoch werfen, oder wenn wir uns mal den Spaß machen, einen helm auf einem Gewehrlauf über die Bruftwehr emporzufteden. Unfer Schangeraben ift fest so ausgedeffert, daß der inspizierende Datallionsstad ihn als musterhaft bezeichnete. In dem Bose Waldoch sollte (ausgedebfert, daßchengewehren) noch ein Feldgeschüt aufgestellt werden, aber Unt. v. W-w hat es als unnötig und gestellt werden, aber Unt. v. W-w hat es als unnötig und

<sup>\*)</sup> Damals nahm man bas E. R. noch ein bifichen ernft.

gefährlich nachgewiesen. Unser Berschanzung ist ohnebies start genug; wir würden uns nur beträchtlich mehr Artislerieseuer auf den Beig loden. Nachmittags wurde der himmel best; ringe auf den "Diben zerschoffene Gehöfte, verstummelte Baume, zerstampfte Acker. Bor unserm Graben an der Biegung einer Chausse steine im Felbe ein hobes steinernes Areuz; ein soprager Sonnenstrahl beglänzte das Friedenszeichen inmitten der verwussteren Landschaft.

17. November. Sternflare Racht, trodfener Froft, Reif; um Mitternacht legte fich ber Binb. Unfre Leute arbeiteten an einem neuen Berbinbungsgraben zu ben binteren Graben bin, bamit wir ichneller an ben "Stern", eine Strafen= freugung bei ber Regimentshohle, wo bie Felbfuche gewohn= lich auffahrt, gelangen tonnen. Der neue Laufgraben burchichneibet bie ermannte Chauffee, bie auch unfern Schubengraben quert, und bas Geraufch ber Spighaden beim Mufbrechen bes harten Schottere mar in ber ftillen Macht meithin borbar. Die feindliche Artillerie bat einen febr auten Beobachtungepoften, fennt naturlich auch ben Lauf ber Chauffee und funtte nun febe halbe Stunde ein paar Granaten ober Schrapnelle berüber. Unfange gingen bie Schuffe gludlich porbei, nachher ichlugen fie naber ein, und zwei Leute murben leicht vermundet; ich ließ baber um 1/03 bas Schaufeln ein= ftellen. 3mei Ochrapnellfugeln flatichten bicht neben mir und einem Bachtpoften in bie Grabenmand; am Morgen fant ich eine bavon plattgeichlagen auf bem Boben. ich bas fleine Ding in ber Sand bielt, mufite ich unwill= furlich bei bem Gebanten lacheln, welche ungeheure Daffe Munition jest totenshalber verpulvert wird und wie gering perhaltnismania ber tatfachliche Erfola ift. Diefer Berftoff ber mobernen Technif gegen ihr vielgepriefenes Pringip vom geringften Rraftaufwand fam mir ichlechterbinge finbifch por: ober richtiger greifenhaft. Die gleiche Menschenmaffe mit Rnuppeln und Steinen bewaffnet, murbe bei gleichem Rraftaufmand ficher bunbertmal ichneller "arbeiten" und mabricheinlich bunberttaufenbmal wirkfamer; ber Rrieg mare bann in langftens 4 Bochen entschieben. Aber bie Berren Direktoren ber Menichbeit kommen fich felber icon fo entfraftet vor, bag ber "Nervenchoc" alles machen foll. D berrlich fonniger Wintertag, wir haben bich bamit gefeiert, bag wir in ein neues Erbloch umfiebelten, wo wir im Salb: buntel wie bie Urmenfchen haufen, um und por ben bonnerabnlichen Blabungen bes Menichengeiftes ein flein binchen ficherer ju fublen ale im - Freien. Die neue Bube ("Ratsteller" von uns getauft) hat ungefahr benfelben Charafter bes Rampfes mit ben Naturgewalten wie eine febr primitive Alpenhutte, nur bag man bort mitten im Simmel forftet, und bag ber Donner bes Gewittere und ber Lawinen und Bafferfturge bie Geele boch gottlicher erschuttert als bas unmenichlichfte menichliche Schlachtgetofe. Berr. erflare mir Deine Ratfel! -

1 8. November. Rarer Froft, Reumond; Sternhimmel im bochften Glang. Und fein Schug fiel vor unfrer Stellung ben gangen Morgen über; nur vom Borigont ber fernes Gebrohne. Und nachher ben gangen Tag ein milber bellblauer Connenhimmel, ohne bas geringfte Boltden, und vollkommen ftille Luft. Ich nahm es als gludliches Geburtstage=Borgeichen fur mein tommenbes Lebensfahr. Ubermaltigend reich bat mich bas vergangne beichenft, gu Unfang mit bem tatfraftigen Bufammenfchlug meiner fleinen Gemeinde vor ber "breiteren" Offentlichkeit an meinem 50. Geburtstag, ju Enbe mit ber Ginweihung in bie Tatfraft unfere gangen Bolfes, in bas Erwachen feines weltgefchicht= lichen Willens, und barwifchen mit einem Bergensabenteuer, bas mir bie unermefliche Liebestraft meiner Lebensgefahrtin offenbarte, ber einzigen Menichenfeele, bie mir bie Gottesmelt aufschlieft. 3ch bin ftols barauf, bag ich weiß, wer ich bin; aber in Demut betenne ich mir, bag ich mich erft murbig ermeifen muß, foviel Beangbung bingunehmen. 3ch bitte Gott um ein langes Leben, bamit ich biefe Danfichulb noch teilweife abtragen fann, obgleich ich mich gern als Schulbner fuble. Sollte ich fallen im Rrieg, mar's mir ein Beichen, baff mein gottgewolltes Bert zwar getan ift, aber nicht fo volls tommen, wie ich hoffte. Ich murbe nicht murren im letten Mugenblid, ich murbe nur faunen por bem bochften Befen, bas felbft bie graufamfte Enttaufchung noch burch ein übermaß unverdienter Belohnung milbert. Bwifchen all ben Liebesgaben, bie mir bie Relbpoft geftern und beute gebracht bat, hode ich Morbeterl in meiner Rauberhoble wie ber vermunichene Drache bes Marchens, ber gern feine Schate bingeben murbe, wenn er wieber ber gute Baubrer fein burfte, ber er im Grund feines Bergens ift. Und fo werben mobil Biele bier braufen boden, grabe bie berghafteften Rerle unfere gutmutigen Bolfes. Aber mabrent ich bas fchreibe, pauten braufien wieber ein paar Granaten auf bie bartgefrorene Erbe, und man muß fich in ben Beltwillen fugen, pon bem man ein wingiges Runtchen ift.

1 9. November. Leichter Rebel, milber Froft. Nachts wieber viel Gefnatter beim IV. Rorps, aber meber volles Ungriffsfeuer, noch icharf pointiertes Patrouillengeplantel, blos planlofes Drauflosgefnalle von ben Schukengraben aus, wie bas Gebelfer gwifchen gwei Rettenbunden, Die fich aufgeregt pon weitem bie Babne zeigen, frob bag fie fich nicht su beiffen brauchen, bis es ihnen ichlieflich zu lanameilia wird. Diefer blinde garm entwurdigt ben Rrieg. Ein erfreuliches Beichen menfchlicher Friedfertigkeit ift bagegen bie Tatfache, baf beute Bormittag ein Unteroffizier von unfrer 5. Rompanie und ein frangofischer "Caporal" (Gefreiter), bie fich vom Schutengraben aus (fie liegen bort nur go Meter von einander) ale alte Befannte erfannt hatten, mitten swifchen ben Linien gufammenkamen, fich umarmten und bann gemutlich plauberten; mabrenbbem faben bie Rameraben beiberfeits über bie Grabenbofchung und winkten mit ben Tafchentuchern. Naturlich lief bie Runbe bavon im Sandumbrehn burch bie Rachbargraben und rief bie tollften Geruchte bervor : bie Frangofen wollten beute Abend ober morgen frub ju uns überlaufen, es ftebe Baffenftillftanb bevor. Kranfreich habe fich mit England verfeindet und wolle mit Deutschland ein Bundnis ichliegen u. bergl. m. Wir haben unfern Mannichaften eingescharft, nachfte Racht befonbers machfam zu fein, bamit ber Keind nicht etwa unfre freundliche Stimmung ausnust, einige überlaufer vorschicht und einen Angriff binterbrein. Die Truppe, Die unfrer Rompanie gegenüberliegt, lagt namlich feinerlei Friebensneigung merfen. Einer ihrer Scharficuken beluftigte fich nachmittags bamit, burch unfre Schieficharten ber Reibe nach feine fichern Rugeln zu fenben, Die gludlicherweife niemand trafen, blos ein Gewehr beschäbigten; und eine fleine Revolverkanone fcidte jugleich ihre ublichen Gruge. Aber wir haben unfern Mannichaften ftrengftens befohlen, fich auf feine unnube Schieferei einzulaffen; infolgebeffen ftellt auch bie Gegen= feite ihre Rlafferversuche immer bald wieder ein. Auf unfern 3. Bug murbe gefeuert, als er bie frangbiifchen Leichen beerdiate, Die heute Nacht eingeholt worden find. Das ift fcon Die britte Einholung feit bem Gefecht vom 12. b. DR.; porgeftern wurden 36 beerbigt, geftern 16, beute 19, und es liegen noch etwa 25 por unferm Graben. Go feierlich bie Toten von weitem aussaben, in ber Rabe find manche grauenhaft, befonders bie von Granaten gerriffenen, obgleich Raulnis bei ber Ralte nicht ausgebrochen mar, nur baf fie icon entfeklich rochen. Einigen bingen bie Gingeweibe wie verhafpelte Geile beraus : einem mar ber halbe Ropf meggefegt, fobag nur bie fleticbenben Bahne und Rinnlaben noch auf bem blutrunftigen Salsftumpf fagen. Aber famtlich maren fie aufe allerbefte ausgeruftet, mit gutem Schuhwert und warmer Winterfleibung, mit Efimagren, Chofolabe und Cognac, viele auch noch mit Abfunth; entweber alfo find bie Geruchte über bie Notlage bes frangofifchen Beeres blos Borfpiegelungen ber Gefangenen, um uns in laffige Gicherheit ju wiegen, ober wir hatten gufallig eine neu eingefleibete Erfattruppe vor uns (es maren faft lauter Landwehrleute, angeblich eben erft aus knon gekommen). Wir werben auf bas Grab einen Stein mit Inschrift seben (ein Musketier meines Zuges ift Steinmeb): "hier ruben 19 tapfre Frangosen".

20. November. Rlarer Froft, windfill. Trobbem bat fich mein rechtes Muge entzundet, wohl burch irgend ein Steinsplitterchen. Da unfre Rompanie beute ohnebin in Die Regimenteboble gelegt wird, um bie britte Schubfprigung gegen Tophus zu erhalten und fich einige Tage auszuruben. ging ich etwas fruber los und ließ mir im Sanitaterevier ben Eiter auswaschen. Als nachber bie Rompanie ankam. mar fie vom Gegner, ber ben Umgug bemerkt batte, mit Schrapnelle und Granaten beschoffen worben; ein Dann verwundet. Es liegen gur Beit 3 raftenbe Rompanieen in ber Boble, und fie murbe notigenfalls noch mehr faffen. Dir freuen une alle auf ein paar moblichlafenbe nachte und auf Die - Bafchgelegenheit. Seit 10 Tagen feinen Tropfen > Baffer auf ber Saut gehabt und nicht aus ben Stiefeln ge= tommen. Semb tonnte ich icon langer nicht wechfeln, babe nur noch ein wollnes im Tornifter. Man ichict uns aus allen möglichen Dabeim-Rrangden bie erbentlichften warmen Sachen, Ohrenwarmer, Ropfmarmer, Salsmarmer, Rniewarmer, Pulswarmer, Bufenwarmer, Magenwarmer, fobaß wir fie icon ale Dublappen gur Reinigung unfrer Baffen benugen; aber and Motigfte - hemben und Unterhofen - benft fein Menich. 3ch glaube, bas balt man fur unanftanbig.

Regimentsh bhie bei Autreches, 21. No. en mber. Statker Ftoff, aber in der großen Hohise merk man so gut wie nichts davon. Schon in den vorderen Gdingen ist die Luft so gemitdert, daß ich mich vollig ausziehen und von Kopf die zu Tuf abspillen konnte; unste kraven Burschotten das Masser vom Dorf herauf, was nicht ganz ungefährlich ist, da der Gegner es noch immer mit Granaten beschießet (offenbar weiß er, daß unser mit Granaten beschießet (offenbar weiß er, daß unser Migiementsstad dort (teat). Welcher Genug, frische Wässer anzusießen, wenn

man richtig dreckig war; eine volle Stunde hab ich darauf verwendet. Und dann hatte ich den ganzen Bormittag zu tun, um all die nachtfalischen Geburtstagspaktet auszupaden, zu sortieren und den überfluß an die Mannschaften zu verteilen. Welche Wonne, schenken zu können! Daß der Krieg das Wort "Fiebesgabe" erfunden oder ihm doch ein enue Bedeutung beschet hat, einen schrankenlos opferfreudigen Sinn über alles personiches Intersse hinaus: möchten wir's nie im Krieden veraessen!

Conntag, 22. November. Blauer Simmel. Lammerwolfchen, milber Groff; und immerfort Ranonengeballer. In ber Soble merten wir freilich faft nichts bavon. außer wenn mal ein Bermunbeter tommt, und balb ichimpfen balb fragen mir über biefen Baumau-Rrieg. Bir mußten fehr lachen, ale fich beute berausftellte, bag ber lette "Laufchpoften", ben wir nachts vom SchuBengraben aus vorgeschicht hatten, jufallig aus einem ichwerhorigen und einem furgfichtigen Mann bestand, Die fich immerfort gegenseitig fragten: "Du, borft bu mas? Du, fiehft bu mas?" Dahr= icheinlich batten mir rubig ichlafen tonnen, auch wenn bie Frangofen bas gewunt batten; fein Menich bat mehr rechte Ungriffeluft, meber bruben noch buben. Es geben icon Prophezeihungen über bas Enbe bes Rrieges burche Lager; Schafer Mft hat ben Rrieben unmiberruflich auf ben 4. Desems ber angefundigt, und bie berühmtefte Barifer Rartenlegerin foll icon por 2 Jahren gemahrfagt baben, im Rovember werbe ein alle Belt verbluffenbes Rriegsereignis eintreten (bas pafit ja einigermaßen auf unfern Bund mit ben Turten) und ber Dezember merbe ben Frieden bringen. Raturlich ipotten mir uber berlei Betratich, aber jeber glaubt boch ein bifichen baran, weil eben alle ben Frieben munichen. Much Die Englander größtenteils, wie uns vorbin ber Rubrer ber 8. Rompanie, Leutnant v. Sch., fruber aftiver Offizier, bann amerifanifder Regierungsagent, ein bochft gewitter Globes trotter, aus eignen Beobachtungen ergablte (bauft mit in

unfrer Boblenkammer). Er war im Frubling b. 3. mebrere Monate in England und ift bei Musbruch bes Rrieges auch wieber uber England von Amerita gurudgefommen, bat fich febr funny burchgeschmuggelt. Er ift vollig amerikanifiert, feit 12 Jahren bruben, fpricht gelaufiger englisch ale beutsch und bat fich ale vermeintlicher Dantee alle moglichen Ginblide in ben englischen cant verschafft, Die fonft Deutschen nicht offen liegen. Rach feiner Darftellung ift Die Regierung Britanniene im außerften Grab unpopular und bat ben Beltfrieg bauptfachlich angezettelt, um fich aus ber Berlegenheit bes brobenben Burgerfrieges ju gieben (Ulfter- > manner, Sinnfeiner, Suffragetten). Allerbings, ba ber Rrieg nun einmal erflart fei, werbe bas fonfervative Obleama bes englischen Mittelftanbes tros aller liberalen Phrafen fo lange wie moglich bei ber Regierungoftange bleiben. Aber Sch. beftatigte meinen Ginwurf, bag wir weber im Mugenblid noch auf bie Dauer Grofies bavon ju befürchten haben, baf Die befte Rabigfeit Dib-Englands, fein Unternehmungsgeift, immer mehr erlahmt, fruber bereits in ber Induftrie, fest auch in ber Bolitit: ein Bolt, bas ber Boblftanb bequem gemacht hat und bas nun bem Gefet ber Tragbeit verfallt, jumal es von feber bem Grunbfas bulbigte, anbre Bolfer fur fich arbeiten zu laffen. Dach biefem ernithaften Gefprach\*) brauten wir einen luftigen Grogt aus einem undefinierbaren Rognat, und ber amerifanische fun triumphierte. Sch. ergablte feine Uberfahrt, bat fich frech als "naturalifierter Umeritaner" auf einem bollanbifden Dampfer nach England eingeschifft, machte in Dinmouth ben Dolmetider gwifden fpanifchen Ginmanberern und ben Beborben, wollte bann einfach weitergonbeln. Aber ba murbe ibm bebeutet, er muffe erft ben ameritanischen Burgerbrief vorlegen, und ba er ben

<sup>\*)</sup> Die gewaltigen Anstrengungen Englands im meiteren Werlauf des Krieges haben unfer Meinung nur scheindar wiberlegt; sie waren mimme wieder nicht angestrengt genug im Werbschfüttig zu seinen Machtmitteln, und ohne die Hilfe Amerikas hatte die Entente uns nicht besteut.

"nicht bei fich batte", follte er mablen: entweder gurud mit bem Schiff ober ins Gefangenenlager. Raturlich mablte er Burudfahrt, batte fich mit bem hollanbifden Rapitan icon perftanbigt, ibn beimlich nach Umfterbam ju bugfieren, und nach allerlei Kontroll-Abenteuern mit Torpebobooten ufm. fam er bort auch gludlich an, bann ichleunigft über bie beutiche Grenge. Immer begleitet von feiner jungen Rrau, einer wirklichen Amerikanerin, woburch ber fromme Betrug febr erleichtert murbe: fie bat ibm bann, ale er gur Front ging. ein Daar ichwarg-weiß-rote Dulewarmer geftridt. Der Abend ichlof mit einer Bikkanonabe. Giner fragte rein fachlich: wird Mutreches mit Accent circonflere ober grave gefchrieben? Darauf antwortete einer mit bem Bonmot: Bon Saufe aus mit Circonflere; aber feit bie Dacher faputt geschoffen find, ift ein Grave baraus geworben. Darauf ein Dritter, überwißig: Aber von uns aus gefeben, ifts 'ne Miguille. Dann fette ich ben Ralauer brauf: Geit wir fie neulich verbrofden haben, beift's überhaupt nicht mehr Mutreches. fonbern auf aut beutich Aubreich! Und bann riefen alle Au! und wir tranten aus und legten uns auf bie Matragen.

23. November. Immer noch strahlende Wintersonne. über Nacht mußte unser Kompanie auf Regimentsbefchl die Chausselbernde vor der Höble, wo die Feldstäde immer steht, mit einer kunstlichen Tannenreihe massicen und an dem Laufgraben zur Latrine eine höhrer Böschung aufwerfen, um die Ansammlungen unser Leute der feindlichen Beobachtung zu entsiehen und gegen Artillerieseurz zu desten. Der Befchl kam mit ziemlich spanisch vor. Benn der Gegner die Situation wirklich in schafft vor. Annaben die steht die schafften der kieden wirklich in schafft und mit dann erst recht hineinsunken. Hauptmann v. M. wandte mit ein, die Tannenmaske sei von brüben nicht wahrnehmbar, weil höhres Gehölz im Hintergrund stehe. Aber richtig: als ich nachmittags den Waler Bachmann, der hier auf Wunsch der Division eine Gelände-Stäge zu unsern neulichen

Gefecht aufgenommen bat, nach Mutreches binunterbegleitete, legte bie Ranonabe los. Die Schrapnellfugeln praffelten wie Ruffe burch bas Geholy auf bie Chauffee; ich munte, als ich jurudfam, eine Zeitlang unter einem Releporfprung Dedung nehmen. Aber ber Frangmann hat, icheint's, bas Biel zu weit geschaft, beichof nur ben unteren Teil ber Chauffee; bann murben unfre Mannichaften alfo boch gefichert effen und - verbauen tonnen. Ubrigens icheint man mit ber Munition auch bruben fparfamer ju merben; beute fielen in ben Schutengraben neben ber Kerme Bomben einer alten Sorte, wie fie 1870/71 verwendet murben. Und auch bei und find alte Relbaeicune aufgefahren, weil wir noch reichlich Munition bavon haben. Ale unfer fesiger Regimentetom= manbor, ber liliencronich prachtige Major M., beute feinen ubliden Abenbbefuch machte und fein gleichfalls ubliches Abichiebswort fagte: "alfo, meine Berren, paffen Gie auf, ob bie Racht über nicht ein Angriff tommt" - mußte er felber barüber lachen. Bir hatten aber taum gegeffen, ba ging bas Gefnauke wieber los, und nach 10 Minuten fo heftiges Gemehrgeratter, bag mir une gefechtebereit machen mußten. Aber - um o fonnten wir abichnallen.

Au dig nicourt, 24. November. Mitber Froft, bebeckter himmel; wird wohl Schnee geben. Weine Augentafindung, die schon achlassen wollte, ist in der dunftigen Joblenluft schlimmer geworden. Die dortige Sanitätes station hatte lein Mittel dagegen zur Hand, schieder mich deum nach Audsjanicourt zurück; ich sperte mich zuerst dagegen, weil unser Angior M. gab mir ftriften Befoll zum sofortigen Mmarsch. Ich konnen in in nun die Landschaft bei Lage beschin, die wir neulich im Dunkeln durchwatet hatten; eine weite, meist kable die finde abseinschaft, der schwerer Zuskertsbenz und Beizen-Boden, von alten Schügengtaben durchzogen. Aurz vor der Fernne la Grange, wo unser Brigadestab bauft, eine erschossene einsten Eiche, Wussehrigheist für die Sprenge

D. 7

wucht ber ichweren Granaten; ber pferbeleibftarte, terngefunde Stamm burch einen einzigen Schuß getappt, bie machtige Bipfelfrone liegt noch baneben. Mittags gegen I fam ich bier an, aber ber Stabsargt mar ausgeritten und wurde erft gegen Abend guruderwartet. Ich nahm baber Quartier bei unfern Berpflegungs-Relbwebeln, und wir taufdten Gaffaeldente: ich aus bem Riefenvacten Geburtstageliebesgaben, ben mein Duter binter mir bergefcbleppt hatte. Abende eroffnete mir ber Stabsarst, bag eine grund: liche Beilung bier gleichfalls unmoglich fei, ba bie ftarte Binbehaut-Eiterung icon ben Augapfel angegriffen habe; er riet mir bringend auf einige Tage nach Le Mesnil ins Lagarett ju gebn, bort merbe alles balb wieber in Orbnung fein. Much unfer Batallionsfuhrer, ben ich bier traf, und fein bisberiger Abjutant Leutnant v. T., ber von morgen ab bie Rubrung unfrer Rompanie übernimmt (28-w wird gur 6-ten verfest), gaben mir ju verftehn, bag es falfcher Chrgeis fein wurde, wenn ich ben guten Rat nicht befolgte; folange man nicht vollkommen gefund fei, fei man auch nicht vollfommen leiftungefabig. Im Grunde geborchte ich nicht ungern; wenn ich mich icon gurudgiehn muß, bann lieber in ein nettes Quartier, als bier auf bem Stroh bei ben Felbwebeln haufen. Es find gwar gang gemutliche Leute, aber es ift mir boch etwas peinlich, immerfort mitanfehn zu muffen, wie fie funfe grabe fein laffen. Bezeichnend fur bie Bertichatung, mit ber fie ihren eigenen Stand bebenten, ift folgender Borfall. Dem Leutnant v. B-m murbe neulich bes Rachts in ber Soble ber Mantelfad aufgeschnitten und eine Flasche Rognat baraus geftoblen, bie ihm am Abend ein Berpflegungs-Unteroffizier als Batallions-Lieferung gebracht batte. Als ich porbin mit ben Feldwebeln barüber fprach, fagte ber eine gang naiv: "Bon ben Mannichaften mar bas feiner, Die haben ju folder Rlauerei nicht Die Traute" und die andern lachten verschmist. Alfo bas find nicht grabe bie paffenbiten Rameraben. Mufferbem treffe ich in Le Mesnil unfern Leutnant 3. wieber, bem bie Grabenhoderei (abnlich wie Manitius, wenn auch nicht im felben Grad) so auf die Nerven geschlagen ift, daß er sich gleichfalls zur Erholung ins Lazarett begeben mußte.

Le Desnil, 25. November. Es fchneit, aber leiber taut es auch. Bon unfrer warmen Raminftube aus ift uns bas Better freilich einerlei, aber wie wird ber Matich une im Schutengraben betommen! 3ch haufe mit 3. und einem Unterarst Dr. R. jufammen; jeber bat ein richtiges Bett, und wir fonnen uns ausziehn und maichen. Die Dab!geiten nehmen wir im Quartier bes Stabsargtes Dr. G. mit ben anbern Argten und erholungebeburftigen Offigieren. Einer barunter, ein Sauptmann R., batte einen Schuf grab aufe Berg gefrigt, ber ihm aber nur einen blauen Fleck und große Beule geichlagen bat: es tommt mir gang naturlich por, bag bie Rugel von ihm abgeprallt ift, fo ftablern geichmeibig fieht bas Rericen aus. Dann ift ba noch ein echt ichneibiger und mutterwißiger Dber-Apothefer, ber bat geffern in einem Bauernteller ein vergrabenes Baffenlager und 8000 France in Gold aufgestobert; bas Gold bat unfer Dilitarfistus naturlich mit Beichlag belegt und erfest es ben Bauern burch frangofifche Banknoten. Der Stabbargt felbit ift ein urgemutlicher Gaftfreund, mabricheinlich alter Corpsflubent, ber aus une allen bie beffe Laune beraussuholen perftebt, fobaf bie Dififfimmung über ben flauen Schangtrieg, bie naturlich immer ber erfte Gefprachsgegenftand ift, fich nicht gar ju fublbar macht. Dagu bas vollkommen unverfehrte und nett moblierte Efizimmer ber mobifcabenben Bauernfamilie, bie in gutem Ginvernehmen mit uns "Barbaren" lebt, allerdings gur Beit in ber Ruche porlieb nehmen muß. Als wir ihnen jum Mittageffen ein paar Glafer Bier fredeniten und ich icheribaft bazu bemerkte: .. la bonne soupe française et la bonne bière allemande, n'est-ce pas une belle alliance?" lachten fie mit pollen Baden. Und bie bilb: icone ichwarthagrige Tochter laft fich von einem unfrer Arate, einem flotten Rheinlander, recht con amore fareffieren.

7**°** 

Drobnte nicht bin und wieder von braugen ein Schug unfrer fcmeren Artillerie, die bei Aubignicourt (15 Minuten von bier) neuerbinge Stellung genommen bat, wir fafen ba wie frieb: liche Gutsbefiger; und tame es blos aufe Effen an, hatten wir's beffer als zu Saufe. Beim Abenbbrot fagte ich unwill: fürlich: "jest fehlt blos noch, ban bie Sausfrau ins Bimmer tritt" - ba lachten alle fo laut beraus, bag bie ausgeftopfte Gule über bem Speifeichrant madelte. Rachber padte ich wieber Geburtstagspatete aus; ein ganger Sad voll mar in Mubignicourt angekommen, fobag 3., ber bie Doft abholte, einen Mustetier jum Schleppen nehmen mußte. Gelbft bier im Santiatequartier, mo fich Gutes in bulle und gulle aufftaut, war man "baff" über all bie Lederbiffen. Saft ichame ich mich bes Schlaraffenlebens, wenn ich mir vorftelle, wie juhaufe gespart wird, obgleich wir und bie Erholungstage burch bie verfloffenen Bochen reblich verbient haben. Schon allein bağ man bie gur Berbauung notige Kniebeuge im Freien vollziehen fann, ohne in jebem Mugenblid eine Rugel ober Granatfplitter ine nadte Rleifch ju gewärtigen, ift eine unbefdreibliche Bobltat.

2 6. No vem ber. Neblig, milt. Die ärztliche Behandlung meiner Augen besteht nur in zweimaliger Einsprigung täglich (Zincum sulphuricum und Socain). Tropbem komme ich kaum başu, meine Dankscherei zu erlebigen, auf die soviel liebe Seelen zuhause warten; man ist und trinkt in einem sort und erzählt sich Kriegsgeschichten, als ob man nur zum Zeitvertreib lebte. Deute Mittag gab's beutschen Sett zur Teier einiger Eisernen Kreuze, die sich das brave Santitätskorps erworben hat. Ich glaube, nach dem Ende bes Krieges wird es keine Sharge geben, die nicht mit dem schwarzzweisen Sernezeichen geschmidt ist; wieviel Seibssieberschäbung wird daburch gezächtet! Anderessiels freilig auch wieviel Selbspretrauen der wirklich tichtigen Durchschnittskräfte. Zum Beispiel unser umsüchiger I. trägt sich jett schon mit allerlei Gedanken über Ausbehnung seines Geschäftsbetriebes oder Aufluchung eines neuen Unternehmungsgebietes. Wer will im voraus entschien, inwieneit Selfssteftig anmaßend ist oder angemessen, no de man es anfeuern oder dampsen soll, damit es sich werkdienlich ins Gemeinwessen juge? Schließlich sat jeder sein bestimmtes Maß Tatkraft im Leibe, das sich vielleicht unterbinden läßt, aber sicherlich nicht seigern; und von unsere Selbstessimmung dangt nur das Eine ab, ob wir unser Tatkraft gut oder schlimm verwenden. Ja, selbst das siegt nicht gang in unser Jand; wir halten Word und Totslich güt zich schlimme Taten, und doch verweben wir sie sieht melsteheft, weit uns ein übermächtiges dazu zwingt. Ahnlich, wie mancher Mahnlinge weiß, daß seine Jandbungen närrisch sind; aber vernünstig wirk daß seine Vandbungen närrisch sind; aber vernünstig wirde vernunden

Blerancourt, 7. November. Bieber blauer Simmel. Geftern Rachmittag, als ich mich eben von ber Schlemmerei frangofiich gebrudt batte, um endlich meine Rorrespondeng abguleiften, ericheint Generaloberargt Gr. in meiner Rabufe, ben ich neulich beim Divisionestab fennen lernte. Er lub mich ein, gleich wieber mitzufommen; Ercellens p. Rl. merbe fich freuen, und meine Mugen tonne ich ebenfo aut im Divisionsquartier behandeln laffen. Damit padte er mich in fein Auto und fette mich bier (ber Stab ift inzwifden vom Schlofichen Baffens nach Blerancourt übergefiebelt, weil es bort juviel Rnallbonbons gab) ju neuen Schlemmereien ab. 3d befam in bem ftattlichen Saus (gehort einem geflüchteten Juftigrat) ein großes Bimmer für mich allein, mit einem mahrhaft olympischen Bett, bas bie "qute Fee von Blerancourt", Mabame Fallery, mutterlicherfeits eine Elfafferin, bie Berg und Sand und auch Mund auf bem rechten Rled bat und bier gwifden Deutschen und Kransofen vermittelt, frifch fur "ben Dichter" bezogen hatte. Bum erften Dal feit 6 Bochen wieber ohne Unterfleiber zu ichlafen, welche parabiefifche Bonne! Und wenn ich bran bente, bak unfre Mannichaften ein noch argeres Sunbeleben fubren und

mahrideinlich fioch viele Monate, vielleicht fogar Sahre lang aushalten muffen, bann fnict meine Geele vor jebem Dufchfoten, ber nach brediger Dafche riecht\*). Ich babe ber autigen Mmc. Kallern beute Bormittag jum Dant eine Tafel Schoflabe gebracht und ihr auf bas Umichlagpapier (fie verftebt und fpricht auch beutsch) ein paar ichmeichelhafte Reime geschrieben. Gie murbe gang rot vor Freube und Stolg und gab mir weinend beibe Sande. Die unwillfurliche Berehrung, bie biefe frangofifche Frau aus bem Mittelftand bem "grand poète allemand" entgegenbrachte; bei wie wenig Menichen. felbit bochgebilbeten, babe ich fie in Deutschland gefunden, fo frei von allem Bilbungebunkel! - Nachmittage ließ mich ber Generaloberarst nach ber Etappenftabt Chaunn binuberfabren, bamit ich mir einen Badengabn, ber mich mabrenb ber letten Tage geplagt hatte, im Sauptlagarett plombieren laffen tonnte; ber bortige Zahnarst, ein Barenterl mit Cammetpfoten, beforgte bas auch im Sanbumbrehn. Unterwege befah ich mit meinen Begleitern (einem Ctabsarat und einem Sefuiten, ber fomobi Raplan wie phyfitalifcher Profeffor ift) bas Schloß Coucy, eine beruhmte alte Ruine, Die landbeberr: idend auf einem Sobenfamm liegt. Bon oben Ausficht über bas gange Gebict ber Schugengraben bis jenfeits ber Misne. Ein toloffaler Burabau fruhgotifden Stile, vieredig mit riefigem Rundturm an jeber Ede, und in ber Mitte ber Sinterfront noch ein Rundturm, fast boppelt fo groß ale bie Edturme (55 Meter boch). Er enthielt por Beiten ben Rapitel: faal, einen machtig boben Ruppelraum von brei wuchtig geglieberten Stodwerfen, mit wundervollem Raumgefühl burch ichlanke Spibbogen-Difchen emporgefteigert; man muß unwillfurlich an bie Graleburg benfen. In ber Banbmauer führt eine Benbeltreppe von 230 Ctufen gur Binne binauf, und man erhalt einen Begriff von ber Machtigfeit biefes Ralf-

wa waaii

<sup>\*)</sup> Mie tann Deutschlands herrentafte bem einfachen Bolt genug vergelten, was es für fie erbulbet bat. Eine ewige Schanbe für bie preußische Deerschicht, daß sie nicht soviel Ebelmut auföringen konnte, ber Unterschicht aus freien Studen bas gleiche Mablirecht einzurkumen.

fteintoloffes, wenn man bei ben Schieficharten bes oberften Stodwertes fieht, bag ber Querichnitt ber außeren Rundmauer noch ungefahr 2 Deter bid ift; unten naturlich perhaltniemagig bider und an ber Stelle, wo Innen- und Augenmauer als Traapfeiler gufammenftoffen, minbeftens von ber boppelten Dide\*). Etwa ebenfo bid find bie Mauern bes vieredigen Burghofes; babinter noch ein geraumiger Part mit meterbider Umfaffungemauer, einft wohl Aderland fur bie Burginfaffen. Belde ungeheure Maffe behauenen Steine, alfo menichlicher Arbeit, ber Bau einft enthielt, geht am beutlichsten baraus bervor: im Lauf ber Beit bat bie Landbevolferung bie Ruine als Steinbruch benutt und hinter bem Bart eine gange Rleinftabt aus ben Trummerbloden gebaut, ohne bag ben Mauern und Turmen viel von bem Abbruch angumerten ift; nur bie Rebengebaube bes Burgbofes icheint man bagu benutt ju baben. Das gefamte Geprage ber welligen Lanbichaft legt ben Bergleich mit Thus ringen und ber Bartburg nabe; nur ift bei und Gelande wie Gebaube bis in bie neufte Beit binein weitergepflegt und ausgestaltet worden, fobag wir une bort felbit noch ein wenig ale Erben ritterlicher Tatfraft fublen, mabrend bier alles von ber ichwermutigen Schonbeit bes Berfalles um: wittert ift, auch bie umliegenben Ortichaften, tropbem ber Rrieg fie wenig berührt bat. Sogar bie Ratur geigt biefe Miene ber miberftanbelofen Gelbitzernagung; bie ungabligen Schmarobermulfte ber Mifteln, bie fest in ben tablen Vappeln jum Borichein fommen, ichwarggrau abftechend vom abend: gelben Simmel, find bezeichnend fur bie gange Gegenb. Bas

<sup>\*)</sup> Seiber mußte später auch bieser Aurm, als vorzügliche Artilleries Beobachungsfelle, set unserm "gelanmäßigen Rädzug" gesprengt werben. Aber ber flolge Bappenspruch des längst ausgesierbenen Derrengesichlechteb, das biesen Riesenbau in die Melt setze, wird trothem fortsfelchen:

Ni roy ni duc

ni prince ni marquis,

je suis le Sieur de Coucy.

mogen die stillen Kleinstädter für Augen gemacht haben, als unser gewaltiger Verpfegungsbetrieb sier bistlich überalt einstetzt. Mis ich aus dem Burgparf trat, kam ich grade dazu, wie unser Soldaten kurzerhand das alte Stadttor wegeräumten, weil es zu eng für den starten Verkeft sie. Au Gehönkeit darf man da freilich nicht denken; aber Kraft, Kraft, Kraft haben wir, die rulige Kraft, die Dednung schaft, und das ist die Vorstuur und zu werden scheinen das auch zu merken; der Waier des Ertchens begegnete uns und legte die Hand mit solcher Etrasseit an den hat, als wäre er preußischer Soldat gewosen.

28. November. Grau, trub. Meine Augenentzun= bung iff in ber reinlichen Umgebung raich jurudgegangen, faft icon geheilt; und ba ich bie Bint-Gintraufelung ebenfo aut im Schutenaraben beforgen tann und bie Gaftfreundlich: feit ber Division nicht übermäßig ausfoften mochte, verabichiebete ich mich. Dan machte Ginwendungen, ich blieb aber feft; und ber Erfolg mar, baf ber Stabsmajor 2B. mich gleich wieber auf ben 4. Dezember einlub, jum Geburtstag ber Ercelleng. Das mar fo liebensmurbig, fo garnicht befehlshaberifch, baf ich gerne gufagte. Beim Frubftud tam Die Ercelleng auf ben Gebanten, Die Schutengraben gu befichtigen, und bot mir bas Muto gur Mitfahrt an. In Le Meenil machten wir Salt, um meinen Torniffer und ben Riefenfad mit Doffpafeten abzuholen, und um 10 mar ich mieber in Autreches, befuchte querft noch Leutnant v. Sch. in feiner mertwurbigen Trichterhoble, bewunderte feine Blumenvafe, eine Schrapnellhulfe mit Chriftrofenbluten aus bem Gartenreft ber Kerme, taufchte Gaftgefchente aus und jog bann wieber in unfern Graben, immer meinen Pactrager binter mir. Deine Leute begruften mich und ben Riefenfack mit ungeheuchelter Freude; umfo freudiger, als fich icon bie Latrinenfabel verbreitet hatte, ich fei nach Altona beimgereift. Much unfer neuer Rompanieführer Eint. v. I., ber inzwischen

ben Graben noch beffer bat ausbauen laffen, beehrte ben Gad mit feiner bulb, fette mir aber bann geftrengftens (er will ftraffere Bucht burchfeben, und bas tut in mancher Sinficht recht not) bie neue Diensteinrichtung auseinander. Danach bin ich fellvertretenber Bugführer (fatt porber Salbsugführer) und bas lauft auf 6-ftunbigen Dienstwechsel bingus (fatt porher nur 4-ftunbigen) und auf gefteigerte Ubermachung ber Schangarbeiten. 3ch burfte wieber ben Unterftand begieben. ben ich mit 3. angelegt batte, und ben ich jest mit II. und noch einem Bicefelbwebel teile. Babrend ich noch beim Muspaden mar, machte mir Leutnant v. 28-w Befuch, mar gufällig grabe berübergekommen von feiner jegigen Rompanie. Raum batte er meine Sutte verlaffen, begannen (1/24) bie Billfommgrufe von bruben. Die feindliche Artillerie batte fich in ben letten Tagen, wohl infolge ber verftarften Schant: arbeit, auf unfern Graben eingeschoffen, und nun flatichten ein paar Bolltreffer grabe in meinen Bug binein. Kaft bie gange erfte Gruppe murbe getroffen: 2 Tote, 6 Bermunbete, und unter ben Schmernermunbeten auch unfer lieber Gaft B-m (Anie, Schulter und Geficht gerichlagen). 3mei Granaten ichlugen in bie Boidung bicht vor meinem Unterftanb. beiprigten mich aber nur mit Schutt. Unfre Gefcube ermiberten balb und festen in ben jenfeitigen Graben gleich: falls einige Bolltreffer. Schauerlich, biefe gwedlofe Morbsfnallerei, burch bie auf feiner von beiben Geiten auch nur ein Schrittden geforbert wird; nichts als fripoler Ranonierfport.

Số di h en gra ben bei Uutre de es Sonntag, 29. Novem ber. Trüh, rauh. Über Nacht sind bie Stachels brabtsaune vor unserm Graden vollständig fertig geworden, sodaß er nun gegen Insanterie-Ungriffe als ziemlich gesichert gelten kann. Umso bartndetiger freilich schieft bie Artiflerie berüber, und die firen Granaten der nahen Revolverkanone, vor denen man sich kaum beden kann, fegten heut Mitag wieder verschieden Brunkweren we. Ein Mann wurde in welch verschiedene Brusstweiere werd. Ein Mann wurde in

seiner Kabuse verschüttet, und A. bekam ein paar Steinkumpen auf Rucken und Kopf; sie kamen aber beide mit dem Schreck davon. Das Bertiesen der Endben wird steisig fortgeseht, und in der kommenden Woche sollen granatsichere Unterstände gebaut werden, einer für die Offiziere und ze einer für die Mannschaftsgruppen. Rachmittags wieder Kauonade. Während die Erde rings um mein Hüttensch vom Aufprall der Geschoffe dröhnt, schreibe ich einen Trosstrief an die Braut eines am 12. d. Wis. gefallenen Kameraden, der uns allen durch sein rusges, treuberziges und handsseltes Wessen ungewöhnlich sie und wert war (Oberletzer Dr. L). Seltsam: troß des hestigen Krachens glaube ich zwischen den einzelnen Schüssen, auch wem sie rasch auf einander solgen, die Conntaastille sinnen zu bören.

30. November. Grau, windig, wolfig. Conber: barer Connenaufgang; Rriegemorgenrote. Uber ben ichmargen tablen Baumen violettgraue Bolfenriffe mit glubend fupferroten Ranbern. 3ch betrachtete ben brobenben Simmel mit unferm jegigen Bugführer B. und wir maren fo erariffen. bağ mich ber fonit febr gurudbaltenbe Mann nachber in eine rubrend intime Kamilienfache einweibte. Er erhielt am Tage unfere Einzuge in ben biefigen Schubengraben bie Rachricht, baf ibm ein Connchen geboren fei, erftes Rind feiner fungen Gattin, und nun fand er am felben Tage in einer Butte bes Grabens ein Patet, bas irgend ein rauberifcher Golbat ber porigen Rompanie bort vergeffen hatte und bas ein Daar nagelneue ladleberne Rinberichuhchen und ein feibenes Babybaubden enthielt. Er will es feiner Frau gu Beibnachten ichiden und bat mich um ein paar Berfe bagu; naturlich erflarte ich mich bereit, im ftillen lachelnb über bie fortmabrenben Unlaffe gur Gelegenheitebichterei, tropbem ich mich eigentlich brauf gefreut hatte, im Rrieg überhaupt nichts ichreiben zu brauchen, aufer biefem ichredlichen Tagebuch. Bormittage 10 und Rachmittage 3 wieber bas übliche Bom= ben: und Granaten-Rongert, immer 30-40 Minuten lang.

jede Minute ein Schuß oder Doppelschuß, teils unfre Gräben teils das Dorf bestreichend. Dabei ist endlich (Nachm. 1/44) der zerscherte Kirchturm eingestürzt; mit solchem Gekrach, daß man's die hier herauf hörte. Diese wahnstninge Selbserstedung ist sin hier die für das ganze Schieful Krankreiches.

1. Degember. Grau, flau, gegen Abend regnerifc. Die Bormittagskanonabe gleichfalls flau, Nachmittags wie gewohnlich. Ginige Bruffmehren murben gerichoffen, und es ffurste eine Erdhutte ein, verschuttete zwei Leute; fie murben aber nicht verlett. Abends 8 fam Nachricht von Chevillecourt, mo unfre I. Rompanie an bas IV. Referve-Rorps ffoft. bie Krangofen batten Berftartung erhalten. Bir traten barauf in erhobte Gefechtsbereitschaft; es erfolgte aber nichts. Romifch, baf bie Rameraben, auch bie "Berren Rameraben", nach folden blinden garmichlagereien immer wieder vom naben Krieden reben. Beil mir felber ben Rrieg fatt haben. halten wir auch bie Gegner fur murbe; und ihre Relbfoldaten find es mobl auch. Aber ju Saufe rebet man anbre Tone. ba will man England "bis aufe Blut bemutigen"; und bruben naturlich Deutschland bito. Rommt bingu, bag weber wir verideuflapptes Rriegsvolf allein, noch bie verbodsbornten Bolfer gu Saufe uber bie Dauer bes Rrieges ent: icheiben, fonbern por allen übrigen Rabelsführern bie Berren Diplomaten und Votentaten, Die gwar ben manniafaciften Staaten, aber eigentlich feinem Bolf angehoren, eine international veridmagerte Gippidaft, Die ben bergverbartenben Sport betreibt, bas europaifche Gleichgewicht auszufingern. Alfo bie gange Friedensfrage ift wie ein Rartenfpiel gwifden brei Spielern, von benen ber eine nicht fiebt, ber anbre nicht bort und ber britte fein Taftgefühl mehr bat; fein Denich fann wiffen, mann und wie's enbet, obgleich im Grunde jeber bas Enbe municht.

2. De zem ber. helle Bollmondnacht mit milchigen Bollen; Tag erft grau, bann blau und weiß. Morgens 7-8 siemlich lebhaftes Bachtpoftenfeuer von bruben, weil unfre Leute tros unfrer Barnungen nicht vorsichtig genug bei ber Schangarbeit find, teile aus Prablhanfigfeit, teile aus Gewohnung an bie Rlederfnallerei. Ein Dann wurde burch Querichlagerichuf in ben Dberichentel verwundet, und taum batten wir bas fur "bloffen Bufall" erflart, befam Leutnant v. I. einen Schug in ben guß; er mar (gleichfalls ju renom: miffifch) auf bem vollig offnen Gelande binter unferm Graben berumgeftiebelt, um fich über bie Unlegung von Alantierunges graben ju orientieren. Geine Bermunbung ift boppelt bebauernemert, weil fie icon wieder einen Bechfel in der Aubrung ber Kompanie notwendig macht. Die Kanonade bauerte heute faff ununterbrochen bis Nachmittag, ba fich auch unfre Gefchute ausnahmsweife ins Beug legten, um einen vorgeschobenen Poften frangofifcher Scharficuben meggutnallen. Artillerieoffiziere legten Telephon burch unfern Graben, um bie Abichufftellen ber feindlichen Geichoffe und bie Einschlagftellen ber unfern nach binten zu melben. Gin Dann unfere Buges murbe leicht vermundet (Granatiplitter an ben Ropf). Abende 6 begann bei Chevillecourt (IV. Rorpe!) fo heftiges Infanterie-Gefnatter, baf unfer neuer Rompaniefuhrer Leutnant C. alles an bie Gemehre treten ließ; es horte fich in ber Tat fo an, ale fei ein wilber Ungriff im Gange, ber zu uns übergreifen murbe. Aber nach etwa einer Ctunbe fonnten mir mieber mal meatreten.

3. De z em b er. Nachts abwechseln mondhell und wolkig, Tags Some und Regen. Über Nacht wurde eineu Keodverkanone hinter unserm Gehöl, aufgefehren, um die des Feindes in Schach zu halten. Außerdem ließ um Mitternacht unser schwere Artillerie 3 Schüffe auf die feindeiche Scharsschüben-Keldwache los. Damit wir nicht beunruhigt würden, war uns das vorher angesagt worden; ader beim Durchsen durch den Graben hatte man die Weldung dahin verdereht, daß um 3 Uhr 12 Schüffe (stat um 2 Uhr 3) fallen würden, und nun waren wir erst recht versenden.

bust, als es ploBlich um Mitternacht ballerte. Diefe Durch: fagerei von Doften ju Doften, wenn bie Gruppenfubrer fie nicht gehörig beichfeln, fann bie tollften und lacherlichften Melbungen hervorbringen, fobalb irgend ein Dummkopf ober auch Spaffvogel ein paar Borte falld weitergibt. Ale topifch citieren wir immer einen Cat, ber in voriger Boche bei uns ankam: "Soffentlich futtert Reind im Rubenfeld" - bie ursprungliche Melbung hatte gelautet: "Bermutlich patrouilliert Keind im Rubenfeld." Bir liegen barauf gurudlagen : "Das Rubenfeld ift ein Roblfelb". Manchmal entfteht ber Unfinn auch baburch, bag eine Rachricht zu weit burch bie Graben gegeben wirb; s. B. follten neulich in einer Rompanie bie Uhren gleichmäßig geftellt werben, und ber Rubrer ließ burchfagen : "es ift Buntt 6" - aber bie Delbung murbe (wohl aus Ulf) burch bie Nachbarkompanie weitergegeben und tam beim andern Flugel bes Regiments an, ale bie Uhr ungefahr 8 mar. Seute Nachmittag, mo wir endlich mal Rube por ber feindlichen Urtillerie batten, weil bie unfre tuchtig binüberfunkte, fing ploBlich wieber beim IV. Korps wilbes Mafchinengewehrfeuer an; ich mar grabe in meine Butte gefrochen, und ale ich in ben Graben gurudiging, um fur alle Ralle auf bem Doften zu fein, fam mir bie ftramme Melbung entgegen: "Relbwebel Dehmel ift gur > Ferme gegangen." Ale ich bem Mann barauf erwiberte: "bas war gewiß mein Doppelganger" - lachte er und ents foulbiate fich, es fei ihm wortlich fo burchgefagt worben. 3ch ftellte bann feft, bag mein Bugführer B. mir vom 2. Bug ber batte fagen laffen, er (B.) fei gur Ferme gegangen. In ber Langenweile ber Grabenhoderei wirft bergleichen naturlich febr fpaghaft; aber unter Umftanben tonnte folche Berballhornung boch verdammt ernfte Rolgen haben, 1. B. mahrend einer Patrouille. Ich habe veranlagt, bag bei une Melbungen uber ben Bug bingue nur vom Bugfubrer felbit ober feinem Stellvertreter meitergegeben merben durfen.

Blerancourt, 4. Dezember. Dilb, fonnig, leicht bewolft. Morgens (noch im Schugengraben) brachte Die Poft bas erfte Beibnachtszeichen: Die Borfteberin einer Dabdenfdule in Dies a/b. Labn ichidte mir einen Tannenweig mit Bacheterichen und Blinterfaden, ben bie Rinder fur mich gurechtgemacht hatten. Bormittage bolte mich General-Dberarat Gr. mit Auto von Mutreches ab, jum Geburtstag von Ercellens v. Rl. Rach bem Stanben, bas Dbermufitmeifter 3. mit ber vollen Ravelle ber gier barbrachte, gab es ein febr animiertes Diner (bie Fremdworter maren beute erlaubt - bie Ercelleng fagte lachenb: "man barf wieber beutich fprechen" -) und ba beibe Cohne bes Generale anwesend maren, ber eine icon Sauptmann, ber anbre Leutnant, batte bie Reier etwas fo Berge liches, bag man fich wie im Kamilienfreis fublte. Rach allerlei Unbeutungen, bie Etnt. v. I. mir in ben letten Tagen gemacht hatte, mar ich eigentlich mit ber Erwars tung gefommen, man werbe mich bier jum Leutnant beforbern ober mir bas E. R. verleihen. Es gefchah aber nichts bergleichen, und ich tam mir in meinem abgenutten, ichangarabenichabigen Relbmebelrock unter ben glangenben Stabsoffizieren ziemlich edenfteberifch vor; man gab mir aber trobbem ben gaftlichen Ehrenplat. Rachbem Major B. Die Ercelleng und ich ben Reichsabler batte bochleben laffen, verteilte Mabame Kallern jum Rachtifch in elfaffifcher Tracht einen Rorb voll Dbft und fprach folgenbe Belegenheitezeilen:

> Bor bem ritterlichen Manne, ber in vielen Kampfen ftand, fteht in wunderlichem Banne eine Frau aus Feindesland.

Dank und Gludwunsch will sie fagen; ob man ihr wohl Glauben schenkt? Aber bennoch will sie's wagen, weil ber Gegner ebel benkt. Dank: du übst mit starten Sanden auch im Rampf noch Menschlichkeit. Glückwunsch: hilf das Schickfal wenden, das die Bolker zwingt zum Streit.

Und ichliefilich trug noch ein Leutnant B. eine fehr wisige und porgualich geformte (burchaus nicht bilettantische )Rnittelreimiconurre auf bas Leben und Treiben im Stabsquartier por: und Maler Bachmann photographierte uns alle unter einer berrlichen Beber im Garten. Wir faffen noch ben gangen Rachmittag (bis bie Abendtafel wieder begann) bei Raffee, Liforen und Geft gufammen. Mit bem Divifions-Ubjutanten Maior G. hatte ich eine lange Museinanberfegung über bie Beranbilbung ber Offiziere. Ich mar geneigt, bie Rabetten-Unffalten fur bie beffe Borichule zu halten, weil ich verichiebentlich beobachtet babe, baf ber bortige Drill felbit Unbegabten bie folbatifch leiftungefabige Saltung gibt, auf Die fich die Oberlehrer unfrer Gomnaffen ober Realanmpaffen, wie fie nun mal im Durchschnitt find, sicherlich nicht verfteben murben. G. aab bas gu, manbte aber ein, biefer Borteil fei gering anguichlagen gegenüber ben ichweren Rachteilen bes ichematischen Internats fur bie Entwidelung ber perfonlichen Unlagen; biefe merbe bort nicht geforbert, fonbern im Gegenteil unterbunden, und grade bie fabigften 30glinge famen zu furs babei. Er ift fur allmabliche Abichaffung bes Rabettenfpftems. Bas aut fei am Drill, famme nicht pon bort, fonbern liege überhaupt im militarifchen Rorps: geift, tonne auferbem in ber Rabnrichszeit burch befonbere Kachanftalten gefestigt werben. Aber in ben fruberen Jahren fei die abgesperrte Erziehung vom Ubel; feine noch fo forgfaltige Ubermachung tonne bie Bucht bes Elternhaufes erfegen, und bie Sauptfache fur ben Offizier, ber boch ein Bolfeerziehet fein foll, fei bie perfonliche Umgangefabigfeit mit Leuten aus allen Rlaffen und Stanben, eine Art paterlich ftrenger ober bruberlich berber Mitmenfchlichkeit, Die in ber Rabettenanffalt niemand erwerben tonne, Die bort vielmehr jum Teufel gebe. Diefes foxiale Moment icheint mir in ber Lat fur bie gange Frage ausschlaggebend, und ich fließ mit B. barauf an, baf es noch Elternhaufer genug im beutiden Baterland geben moge, bie folde Offiziere zu zuchten verfteben, wie er felber einer ift; leiber habe ich einigen 3meifel baran. Beim Abenbbrot, bas burch friegsmanige Schlicht= beit (es gab nur falten Aufschnitt, Tee und Bier) von bem reichlichen Mittagsmahl abftach, wurden wir ploBlich von Scherbengefrach überrafcht: im Treppenhaus ffurste bas Dberlicht ein, und bie Glassplitter praffelten in ben Alur berab, neben bem ber Speifefaal liegt. Im erften Mugenblid bachten wir naturlich an eine Aliegerbombe, ober bag irgend ein tudifcher Ginwohner eine Sandgranate aufs Dach geichleubert habe, benn bie feindliche Artillerie bat bisber noch nicht in ben Ort geschoffen. Aber ba feine Erplofion erfolgt mar, lachten wir balb über unfern Berbacht und fliegen binauf, um ben Schaben zu unterfuchen. Es ftellte fich beraus, bağ eine Bobentur burch ben ftarten Bind aufgegangen mar, und mabricheinlich bat ber falte Luftbruck bie Glasicheiben aus bem burch bie Beigung bes Saufes verbogenen Bolgrahmen berausgefprengt. Wenn bas Sprichwort mahr ift, baf Scherben Glud bebeuten, bann muffen wir alle im nachften Sahr ichauberhaft viel Glud haben.

 allerlei gute Sachen (gebratene Safen und Champagner) in ben Schugengraben mitzugeben. Es ift uns mahrhaftig auch ju gonnen; beute murbe telephonisch gemelbet, baf icon wieber brei unfrer Leute burch Granatfplitter verwundet find. barunter auch mein braver Duker. Bei ber Abenbtafel mar ein Leutnant ber 8rer ju Befuch (ber General hat feben Tag einen ber jungen Offiziere feiner Divifion ju Gaft, bamit fie mal auf 24-48 Stunden von ber "biden" Luft bes Grabens aufatmen fonnen) und ber ergablte von neuen Berbruberungsvorfallen gwijden ben beiben Schukenlinien. Gine Batrouille feiner Rompanie bat eines Morgens einen Pfahl mit einem Bettel ins Relb gepflangt, ber ben friegefamerab= icaftlichen Borichlag fundgab, Liebesgaben auszutaufchen: und in ber Tat gingen bann einige Tage lang Golbaten beiberfeits bin und ber und legten Geichente und Briefchen jur Abholung nieber. Leiber enbete bas Beranugen bamit, baf geftern, als wieber brei Frangofen aus ihrem Graben famen, ein Schuf fiel und einen von ihnen toblich traf; bie beiben andern liefen bann ju und über. Der Leutnant meinte, ber Schuf fei biesfeits gefallen, obgleich fich's nicht habe feststellen laffen. 3ch manbte ein, und bie meiften ftimmten mir zu, Die Bahricheinlichfeit fpreche bagegen. Da jene brei Leute offenbar nicht blos eine Gaffrolle geben wollten, fonbern wirkliche überlaufer maren, wird eben ein frangofifcher Borgefetter, ber ben Braten gerochen hatte, binter ihnen bergenfeffert haben. Dber vielleicht mar ber Schuf blos ein bofer Bufall : wenn bie gange Poftentette gefpannt auf brei Leute por fich fieht, tann ein in ber Schieficarte liegenbes Gewehr burch einen unwillfurlichen Ringerbrud losgebn. Barmlofer ift eine anbre Geschichte, Die bei einer benachbarten Rompanie paffierte. Dort treibt fich ein alter Schimmel berum, ber feine regelmäßige Befchaftigung hat und baber von niemand gefuttert wird; er lauft alfo von Graben gu Graben und ichnobert fich fein Kreffen gufammen, verfchim= meltes Brot und andre Abfalle, balb bei uns, balb bei ben Kransofen. Schlieflich geriet jemand auf ben Ginfall, ibn

D. 8

als Postboten zu benuben; man ließ ihn in einer Halstasse allechand schreihafte Schreibertein, Taulschapen u. bergl. bin und het tragen. Und einer Tages kam er von drüchen zurück, mit einem großen Eisernen Kreuz aus Pappe, das die Fransosen ihm um den Hals gehängt hatten. Je näher die Schliegen gräden bei einander liegen, umso mehr begünstigt natürlich die Wacht der Gewohnheit eine menschenspreundliche Stimmung und ruft friedliche Scherze bervor. Un einer Stelle, wo unser Graden von einer französlichen Worpessenze, die nicht regelmäßig beseth wird, nur knappe 30 Meter entfernt ist, schimpter neulich im Worgenzuen ein Feldwebel seinen Puger aus: "Jum Donnengrauen ein Feldwebel seinen Puger aus: "Jum Donnengrauen zu verschlafene Schnecke, wann triege ich endlich meinen Kaster" — und nach zehn Minuten gemütlichen Schweigens erthate von drüben her eine Stimmer: "Vu, 'err Feldwebel,' aben Sie nu Ihr Cast?" —

Conntag, 6. Degember. Bolfenlos blauer, warm fonniger Simmel; tropbem fpurt man ben Reuchtigfeitegehalt ber Luft. Bie ftart ber in ben Erblochern bes Schubengrabens ift, babe ich indireft bier im Schlafzimmer an meinen Lebergamafchen beobachtet, 3ch legte fie abende auf bie Diele, und morgens (beute fomobl wie geftern) fand ich fie an ber Unterfeite mit biden Bafferftreifen und Tropfen bebedt, ale ob ein genfter febr ftart gefchwist batte; foviel Reuchtigfeit mar uber nacht aus bem fleifen Leber berausaefidert. Um 1/09 fuhr ich ab mit Major G., von ber Ercellens ju balbiger Biebertehr eingelaben und von Dr. Gr. faft erbrudend bepadt mit fulinarifchen Liebesgaben. In Mubigni: court befuchten wir Graf &-gg; wieber hatte ich (wie immer, wenn ich mit ibm gufammentraf, bas lette Dal por etwa 3 Jahren) meine große ftille Freude an biefem vorbilblichen Ebelmann. Einer ber wenigen Berehrer Riepfches, mit benen umjugebn ibn begludt batte; geiftiger Bobenmenich von feinfter Gelbftbilbung\*), babei ein ebenfo tattraftiger wie

<sup>\*)</sup> Mis ich ihm einmal meine Bermunderung aussprach, daß er bei ben militarifchen Sachftudien, bie er außer bem prattifchen Dienft

leutseliger Offigier, ebenfo gutiger wie mutiger Borgefetter (von feinen Golbaten, bie fur ihn ichmarmen, ichlantweg "unfer Graf" genannt). Bor turgem ift er burch ein mabres Bunber (er felber fprach mir übrigens nicht bavon, fonbern ich horte es ichon in Blerancourt) einer Lebensgefahr entgangen: fan beim Abeutbrot in feinem Quartier, fant mit ber Lampe auf, um ein Buch ju fuchen, und im felben Augenblid fuhr ein Schrapnell burch bie Bimmerbede, fpritte ben Rugelregen ichrag porbei an ibm, und eine feitwarte fpringende Rugel burchbohrte ben Stublfit, auf bem er eben gefeffen hatte. Ich tann nicht umbin, bei hochentwickelten Menichen in folden fogenannten Bufallen eine bobere Rugung ju feben, bie unfre Lebensbauer beftimmt. Das Einzelfchicffal ift ficherlich boch mit ber gefamten Beltgeschichte verflochten. Benn wir uns icon bie phyfitalifche Belt nicht ohne Raufal= nerus benten tonnen, muß er boch erft recht in ber pfpcho: phyfifden berrichen; b. b. in unfern burchgeiftigten Rorpern muß irgend ein Dbergeift ichalten und walten, muß irgendwie bausbalterifch mit uns umgebn um feiner Gelbfterbaltung willen - (vielleicht auch verschiedene Obergeifter). Bir tonnen bas planvolle Gemebe biefer ewigen Lebensvermaltung nur nicht bis in alle zeitlichen Raben verfolgen, weber nach rudwarts noch gar in bie Bufunft; alfo feien wir fugfame Mitweber!\*) - Auf ber Anbobe fublich Audignicourt, bei ber großen gerichoffenen Giche, blieb unfer Muto im

8\*

noch treist, Zeit genug für seine gründlichen Literaturkenntnisse erste bekigt habe, gab er mir zur Antwort: "Dazu gehört nicht viel. Ich babe mir als sunger Leutunat schon vorgenommen, unter allen Umpständen täglich eine Grunde, wenn möglich mehr, auf schöngeilige Ertüter zu verenwehen; wer das viertsich durchsstet, das eines gelecke gute Buch 4-5 mal zu lesen." — Gehet hin und tuet des aleichen!

<sup>\*)</sup> Das sage ich mir auch beute noch, obgleich inzwischen Geaf R-ag boch burch eine Genande gesallen ist, im Juli 1918, an der Spige des Regiments 222. Er sah die Riebertage Deutsslands vor aus, hat auch in seinem englien Kreis noch soviel Schmerzliches erlebt, daß ibm der Zod num als Erliber som.

Schlamm fteden und war mit Menschenfraft nicht beraussufriegen: mir gingen alfo ju Ruff nach Autreches binunter. liefen die Liebesgabenlaft von zwei uns begegnenben Golbaten ichleppen, was fie mit Musficht auf ein paar Rognats gern taten, und ber Chauffeur mufite aus bem naben Brigabes Gehoft ein paar Pferbe ju Silfe holen (fur mich ein beimlicher Triumph ber lebenbigen Rraft über bie ungulangliche Rraftproperei ber mobernen Tednif). Nachber borte ich, bag auf bem Beg gwischen Mutreches und ber Regiments: boble ein paar Leute burch Granaten verwundet worben find. einer non ihnen toblich : mer fann miffen, ob ber Ginichlag nicht unfer Muto getroffen batte, wenn wir glatt burchgefabren maren. Auferbem gab une ber Spagiergang munber: volle Gelegenheit, Die Lanbichaft ju betrachten. Der fonntagliche Morgenfrieden mit ben ungabligen trillernben Uderlerden wurde faum geftort burch bas Ranonengeballer, bie faufenden Rurven ber Gefchoffe unterftukten eber bas Simmelborchefter; und ber in ber Sonne verbampfenbe Rachtreif bullte bie permuffeten Taler und Dorfer in perflarende Rebelichleier, an benen man alle Rugneen ber filbergrauen und lilarofigen Malerei von Corot und Monet bis Renoir und Sielen in golbigem Rahmen flubieren fonnte. Im Regimentequartier trafen wir aufer Major D. auch unfern Batallionsführer, und nach glorreicher Muspadung bes Divifione-Areficbere gab es ein langeres Gefprach über bie militarifche Lage: Stillftand bei Berbun und auf ber gangen Linie in Kranfreich infolge ber genialen Taftit von Joffre, Einschanzung auch bei Opern nach Berluft von etwa 120 000 Mann unfrerfeits, Weggiebung von 4 Urmeeforps und 6 Ravallerie-Divifionen aus Alanbern nach Rufland, Bemmung Sindenburge burch neue von Petereburg beranrudenbe ruffifche Referven, Bunich balbigen Kriebens aus Grunben ber ofonomifden Politif wie ber moralifden Disziplin, trob: bem Bertrauen in Die beutiche Sartnadiafeit, wenn England nicht andere flein zu friegen. Major M. ichalt auf Regierung und Reichstag, weil nicht rechtzeitig Gelb fur genugenbe Aus-

ruffung ber Artillerie bewilligt worben fei; bie gange gabe mung unferes Borgebens beruhe auf Mangel an Munition. Gludlicherweise werbe nun nachtraglich genugenber Borrat angefertigt, baf von Mitte Dezember ab bie Urtillerie wieber tuchtig eingreifen tonne. Wir fprachen alle bie Soffnung aus, jeber von feinem fogiglen Standpunkt, baf bie frubere Norgelfucht und Bertrauenslofigfeit gwifden Regierung und Reichstag, Ctaat und Parteien, Militar und Preffe, uberbaupt swischen Autoritat und Rritif, nach bem Rriege perfcwinden werbe, bag aus unfrer jegigen Ginmutigfeit auch im Frieden eine neue Gintracht ber ichaffenben Rrafte beranreifen werbe, unbeschabet affer Rritif auf Grund wirklicher Sachkenntnis. Unfer Regimentsfommanbor rafonnierte babei mit einer braftifchen Ungeniertheit, auch s. B. über ben Raifer, wie fie nur ber echte Berliner aufbringt; ich mußte immerfort an Dar Liebermann benten, befonders ba fie im Gefichtsichnitt eine gewiffe Bermanbtichaft haben, wie eble Pferbe vericbiebener Raffe, und ihr Stimmflang ift fo sum Bermechfeln abnlich, bag ich einmal, als ich bie Mugen folog, tatfachlich Liebermann ju boren glaubte. Merkwurdig, bag ich nachber im Schutengraben unter meiner aufgeftavelten Poft ein Klugblatt fand mit einer Liebermannichen Beichnung ju meinem Kahnenlieb, bie einen porfturmenben Landwehr= mann barftellt, beffen Geficht mir abnlich ift. Roch eine anbre Conntagefreube batte ich bei ber Unfunft im Graben: mein Buger Gawronsti froch mir lachend (er hat ein fo gutes findliches Lachen) aus meinem Unterfcblupf entgegen. Geine borgeftrige Bermunbung (Granatfplitterchen in bie Bade) war fo leicht, bag er weiter Dienft tun fann.

Autreches, Graben, 7. Dezember. Regnerich, windig. Wir haben schon wieder (seit gestern) einen neuen Kompaniesübrer, Leumant H, und er sagte uns gleich, daß ihm das Bergnügen wahrscheinlich nicht lange blüben werde. Dieser fortwährende Wechsel ist verursacht durch den Joof ber "Anciennetät", der bei der Besetzung der Offizier-

ftellen diefelbe ichematische Popangrolle fpielt wie in ber ub: rigen Ctaatebeamtenfchaft. Es ift mir unbegreiflich, bag man mit biefer Gepflogenheit, bie ber Bevorzugung ber Tuchtiaften auferft menig Spielraum laft, grabe beim Dilitar noch nicht aufgeraumt bat, wo boch alles auf die perfonliche Sublung bes Subrere mit ber Truppe antommt, und auf bie Sabigfeit, feine Leute richtig ju nehmen. Im Frieden, mo bas Rachruden langfam geht, ift bas Suftem mobl meniger ichablich : aber im Rriege, mo burch Tob und Bermunbungen baufige Neubefegung notig wird, fann es bie übelften Rolgen haben. Barum lagt man nicht lieber einen jungeren Leuinant, ber vertraut ift mit ber Rompanie, ein bifichen ichneller aufruden, als bag man immerfort frembe gubrer burch ben patanten Doffen fagt. Gelbit wenn bie Rompanie vielleicht lauter tuchtige Bugführer und Salbaugführer bat, macht fich bie Unftetigfeit ber Dberführung febr balb labment in ber Truppe bemerkbar; feit Lint, v. I. nicht mehr bei une ift, hat die Arbeitetraft ber Rompanie gang erfichtlich nachgelaffen, trothem wir feine Muffichtsmethobe noch immer befolgen. Gar wenn einer ber Bugführer etwas laffig in ber Mufficht ift, leibet bie gange Rompanie, fobald bie Dberfubrung nicht planmafig eingreift; und wie foll bas moglich fein, wenn alle 5-8 Tage ein neuer Subrer antanst. Dit unferm britten Bug g. B. mochte ich jest in fein Gefecht gebn. Mle ich bei ber heutigen Nachtwache (vom Regiment mar erhobte Bachfamfeit befohlen, weil fenfeite ber Miene feinb: liche Truppenverschiebungen im Gange find) bie Dannichaften anwies, uber bie Bofdung meg (nicht blos burch Die Schieficarten) Ausschau zu halten, weil man bei ber febr bunteln Racht burch bie Scharten nichts feben fonnte, fing ein Gruppenführer bes 3. Buges mit mir ju bisputieren an, bas fei eine unnotige Gefahrbung ber Leute, und ob ich bie Berantwortung bafur tragen wolle. Erft ale ich ihm ftrenaften Tones befahl, augenblidlich zu geborchen, wibrigenfalls ich ihn wegen Auflehnung bem neuen Rompaniefubrer melben murbe, bequemte er fich brummend bagu :

aber ftanden wir nicht in biefem unleiblichen Bechfelfieber, mare bergleichen überhaupt nicht moglich, benn fener Grupvenführer ift fonft ein burchaus pflichtbemufiter Golbat, bem eben nur ber Ramm gefcwollen mar, weil er ben Bugel ber Dberführung nicht fpurte. Gludlicherweife ift 3. geftern aus feinem Erholungeurlaub jurudgetehrt, und ba er bie Rom= panie feit Unfang bes Kelbzuges tennt, wird er hoffentlich fest bie Einheit swifchen ben alteren Unterführern und ber neuen Dberleitung guftande bringen. Batte ich icon Leus manterang, fonnte ich bas gleichfalls vermitteln, aber ale Bicefeldwebel ift man eben boch nur eine Urt Linksanwalt. Die meiften Leute find mir gwar quaetan und laffen fich gern pon mir beraten; aber bei ben Drudebergern bin ich menia beliebt, weil ich fie icharfer beraunehme, befonbers mabrend ber Nachtwachen. Die feindliche Artillerie ließ uns heute ben gangen Tag fo giemlich in Rube, ba bie unfre in Erwartung ber neuen Munition icon etwas reichlicher als fonft pfefferte. Rur bie fleine Revolverkanone machte fich nach= mittage wieber fehr maufig. Ein Schrapnell ichlug in ben Grabenrand gegenüber meiner Bube; es horte fich an, als ob es aufe Dach gebautt fei, gab mir einen richtigen Bergftog. Die überhaupt bas Gefrach mich nur ruhrt, wenn ich im Unterftand bode, niemale im Freien ; mabriceinlich weil burch ben Erbboben bie funftliche Erfcutterung einen natur-Echen Unflug erhalt und fich bem gangen Rorpergefühl, nicht blos bem Dhr und Muge mitteilt. Die Erplofionsflamme fubr ichrag in mein Turloch, richtete aber feinen Schaben an. 3d hatte im Mugenblid vorber mit fcwerer Trauer an henmels fruben Tob gebacht, ber mir beute Morgen von Saufe gemelbet murbe, und fonnte feinen Ginn barin finben, es fei benn irgend eine Buffung, bag biefer herrliche Springinsfeld, ber einzige Troubabour unfrer Beit, auf bem Giechenbett fterben mußte, nachbem er alle Gefahren ber erften Rriegewochen (und icon vorher ber herrenreiterei und Globes trotterei) gludlich überftanben batte. Da mar mir ber Schuß wie ein Gruff von ihm, und jugleich wie eine Drohung

von oben, nicht mit bem unerforschlichen Schietfal gu babern.

8. Degember. Grau, winbftill, milb. Schlecht geichlafen, noch ichlechter als fonft, taum 3 Stunden; mit M. um die Bette gehuftet. Er will fich morgen frant melben; ich mag nicht ichon wieber ins Sanitatsquartier, obgleich mein Suften fo arg wie feiner ift. Biele Leute in unferm Graben leiben baran; es ift eine Art Reuchhuften, eine balb nervoje, bulb fatarrhalifche Influenza, außerbem augenfcheinlich noch infettios. Bei ber Feuchtigfeit unfrer Erblocher mit bem faulig merbenben Lagerftroß ift zu befurchten, baf fich folche gunachft leichten Unpaglichfeiten einniften im Draaniemus und zu bauernber Brufffrantheit ausarten; auch rheumatifche Leiben melben fich ichon. Wir warten febnlich auf neue Erfakmannichaften; unfre Rompanie ift in ben acht Bochen, feit fie von und Freiwilligen aufgefüllt wurde, wieber auf 142 Mann gufammengefchmolgen, b. b. wir haben etwa 100 Mann eingebufit, bavon bie Balfte burch Rrantbeiten. Rein Bunber, bag alle biefen Schanggrabenfrieg, ber feine fichtbaren Erfolge zeitigt, immer verbroffener bemaulen und febr viel aufgelegter jum Frieben find als unfer liebes Bolf babeim, bas fich in voller Dedung fur weitere Opfer begeiftert. Bum Glud berricht im feinblichen Lager biefelbe Stimmung, ober mahricheinlich noch üblere, ba unfer Seer ja im Land bes Geaners ichmarost. Das IV. Rerferve-Rorps melbete geftern, frangofifche Alieger batten Bettel abgeworfen, worin fur gelinderen Betrieb ber Feinbfeligfeiten plabiert merbe, weil wir balb Freundichaft mit einanber ichließen und gemeinfam gegen England vorgeben murben. Bermutlich ift Diese Latrinenvarole baburch entitanben, baf bie englischen Truppen bei Arras gurudgenommen wurben, ohne baf bis jest verfunbigt ift, mobin fie gelegt ober wie fie erfest werben follen. Bei unferm IX. Urmeefores febenfalls merkt man noch nichts von Gelindigfeit; bie Ranonabe ift in ben letten Tagen eber noch beftiger geworben, und wir haben fie "Friedensgelaute" getauft. Gine Granate fcblug nachmittags wieber bicht bei meinem Erbloch ein, grabe als ich nach Saufe ichrieb; wie oft icon bab ich bei biefer Ericutterung im ftillen vor mich bingefagt: "mein liebe, liebe Berge, ich bin babeim" - mir wird bann immer gang rubig und hell ju Dute, ale fei ich gefeit gegen alle Gefahr burch einen fteten Bufammenbang mit ber gottlichen Liebes- und Lebensfraft. Aber wie wenige glauben an folden Schut; als ich mabrent ber Ranonabe bie Bachtpoffen abging, batten fich wieber bie meiften (beim 3. Bug alle) in bie Unterftanbe perfrocen, foggr bie bienfthabenben Unteroffiziere\*). Unb bas find größtenteils Leute, bie in offener Relbichlacht burch ben bidffen Rugelregen brauflosgehn murben; bie Soderei macht fie flumpf und bumpf, wenn bie Subrer nicht immerfort fpornen. Tropbem wird ber Schangarabenfrieg bas geschichtliche Mertmal und Rennzeichen biefes ungeheuren Relbauges merben, ungegehtet ber beifpiellofen Borffurmerei in ben Anfangewochen; benn er ift bas Somptom bes Daffens betriebes, ber unfre gange Technif und Induftrie beherricht. Bielleicht auch ift es Schidfalewille, ban unfer Bolf burch biefen Rrieg feine gewaltige Tuchtigkeit in ihrer boppelten Befensart por ber Belt erharten foll: unfre Gebulbefraft wie unfre Tatfraft, unfre gange Bartnadiafeit.

9. De 3 e m b e r. Wetter wie gestern. A. gest beute auf einige Zeit zur Erholung nach Le Wesnil. Wein Zusten hat etwas nachzelassen, aber mein rechtes Auge ist wieder entgandet. Leider erzählte A. das dem Arz, und ich sollte auch mit im Sanitätsguartier. Auf meine ernstlicke Bitte aber ließ Dr. A. mich einstweiten noch hier; ich versprach ihm, sobald die Kompanie wieder in Wesere Tame, meine Instructung Aurieren zu lassen. Bas dwirde werden, wenn wegen solcher

<sup>\*)</sup> Damale war bas noch nicht erlaubt; es galt überhaupt fur unfolbatifch, mabrend bes Machtbienstes Dedung zu nehmen, und wir übten bie Posten im Ohrenfteifhalten, wenn bie Granaten eins folugen.

fleinen Erfaltung jeder aus bem Graben weglaufen burfte? Dann ftanbe balb niemand mehr an ber Front! - Das "Friedensgelaute" mar wieder recht lieblich. Reben ber Boble bes Rompaniefuhrers S., Die ber meinen gegenüber liegt, frepierten zwei ber alten Rugelbomben; 3., ber als Leutnant jest bei D. hauft, brach in nervofes Gelachter aus. Bezeichnend fur bie Stimmung ber Truppe ift übrigens bie Gleiche giltigfeit, mit ber Bethmann-Sollwegs binreifenbe Reichstaggrebe pom 2. b. DR. bier aufgenommen wirb. Dan freut fich naturlich über bie glatte Bewilligung bes abermaligen Milliarben-Rrebits, aber feineswegs mit ber opferfreubigen Rampfluft, bie ber Rangler unter bem jubelnben Beifall ber Tribunen verfundigte ("in voller Dedung", wie man bier fagt) - fonbern eber mit ber Friebenbermagung, bie ber foxialbemofratische Kraftionerebner aussprach : und zwar nicht etwa blos bie Mannichaften, fonbern mehr noch bie Offiziere. Bie fich überhaupt unfre meiften "Berren" an ber Pflicht= erfullung bes einfachen Mannes ofters ein Beifpiel nehmen fonnten! -

1 0. Degember. Bolfig, windig, fonnig, fubl. Rachts verbreitete fich vom Regimentstelephon aus bas Gerucht, Sindenburg babe 150000 Ruffen gefangen und 500 Gefcute erbeutet, barunter 400 japanifche. Alles ift gefpannt, ob amt= liche Beftatigung folgen wird; aber feber traut biefem raftlofen Beerführer bie ausichlaggebenbe Giegestat gu, und bie faulen Friedenswuniche find im Sandumbrehn abgedampft. Dan macht fich icon bie ausschweifenbften Soffnungen, baf nun auch bier im Beften wieber ein großer Borftog tommen mirb: und ba beute bie berglichen Grufe ber Artillerie auf beiben Geiten fparfam maren, wird bas als Stille por bem Sturm gebeutet. Much bag beute feine Doft eintraf, wirb bamit in Bufammenbang gebracht; es beifit, bie Doft merbe noch ein paar Tage ausbleiben, weil famtliche Mutos ber Etappen für große Truppenverichiebungen bereitgeftellt feien. Bie bem auch fei, auf jeben Rall bat bie Strategif Sinbenburgs,

bie burch fortmabrenbe Sin- und Ber-Mariche bie Truppen bewegungefabig und tampfluftig erhalt, einen Bug beroifcher Energie, ber entichieben binreifenber und erhebenber mirft als bie Taftit ber Daffen-Ginbubbelei. Er ift ein wirklicher \ Relbherr und heerfuhrer, ber bas Beug bat, ein Bolfebelb ju merben; und fein geiftvoller Stabechef Lubenborff rechnet mobl mit biefer Charattergrofe (abnlich wie Gneifenau mit Bluchers Temperament). Die übrigen Marfchalle und Generale, fo tuchtig fie burch bie Bant fein mogen, find nichts als Großbetriebsbeamte; vielleicht noch Madenfen ausgenommen, ber ein geborener Reiter-Schnellführer gu fein icheint. Bei uns im Schubengraben berricht icon faft bas Gefubl, baf ber wichtigfte Rampf, ben wir im Mugenblick fuhren, ber gegen bie - > Laufe ift. Beute murbe unfer ganger erfter Bug (und morgen fommen bie anbern Buge bran) jum Desinfeftionebab ins Dorf binunter gefchictt. Uberhaupt follen Die Rompanieen von fest an regelmäßig ber Reibe nach baben. Sochfte Unerkennung verbient biefe ftraffe Durchführung ber militaris ichen Spaiene, felbit wenn fie einmal inbirett ein paar Opfer foffet (beute murben 2 Mann ber 3. Romp, beim Sinunters marich burch Granate verwundet). Unfer Generaloberargt Gr. manbert felber unermublich alle Schutengraben ber Division ab. um bie Difftanbe feftguftellen, bie biefer Daffen= frieg unvermeiblich bervorbringt. Als ich mit unfern Leutnants barüber fprach, fiel mir ein, man follte nach bem Rrieg einen alliabrlichen Refttag einrichten gur Erinnerung an bie allgemeine Opferwilligfeit unfere Boltes ; er mufite & i e b e 6: g a b e n t a g beigen, und immer wieber mußten bann Gelb= ipenben und anbre Geichente fur invalibe Golbaten ober bie Ungehörigen ber Gefallnen gefammelt werben. Benn unfre Frauenvereine bat in bie Sand nabmen, wurde es ficher in iconfter Beife gluden.

1 1. De ge m b e r. Sternklare Nacht, nebliger Tag; erft frostig, bann regnerisch. Post gekommen; also unfre große Truppenverschiebung mit Kraftwagenaufgebot, bas ift mal wieder Latrinenparole. Auch die 1,5000 gefangenen Auffen etc. pp. Wor lauter Langerweile wird hier jeber zum Münchhausen. Schießlich wünsche man sogar die Gefahr herbei, blos um aus dem Stumpssinn gerissen zu werden. Jür mich angenehme Unterbrechung des den Tages: der Batallionadayutant kam zum Köhrer der Kompanie, um meine Beförderung zum Leutnant vorzubereiten. Sonst nichts Besonderes. Auch das "Triedensgeläute" weder start noch schwach; etwa wie Kegelssicken. Beweis für die abstumpsende Macht der Gewohnseit: während der Auchmitags-Kanonade, die immerhin lebbaster als vormitags war, schließ ich ein. Seit M. im Sanitätsquartier ist, wohne ich in unsern Erbloch allein, nur mit dem guten Gawronski zusammen; bin aber trohdem fast niemals allein, well immerfort Schwaßbesuch sommer zum "Bater Dehmel".

1 2. Degember. Bormittage trub, feucht; nachmittage fonnig, milb. über Nacht hat eine frangofifche Patrouille bie etwa 20 unbeerbigten Toten, bie aus bem Gefecht vom 12. Nophr, ber noch immer por unferm linten Grabenflugel liegen, wie jum Sohn in eine Reihe gelegt und ziemlich nabe an unfern Stachelbrabt berangerollt, wohl bamit fie une bie Luft verpeften follen. Gewiß ein couragierter Streich, aber wie abstoffend vietatlos! Schlieflich find es boch ihre gefallenen Rameraben. Batten fie bie unter fo gefahrlichen und etelhaften Umftanben auf ihre Seite binubergefchleppt, um fie ju bestatten, bann mare bie Zat bewundernemert. So hatten beutsche Golbaten gehandelt, wenn fie's überhaupt fertig brachten, bie balbverfaulten Leichen noch angufaffen. Der gange Borgang ift fo ichinderfnechtig, bag man ihn bochftens Buaven gutrauen mochte; es liegen aber gur Beit nur Krangofen uns gegenüber. Raum habe ich bas gefdrieben, fallt mir ein, bag ich bem Gegner boch vielleicht Unrecht tue. Bir haben namlich auf bie Vatrouille gefchoffen, ba wir bei ber grauen Racht nicht faben, was fie fo nabe bei uns machte; vielleicht haben wir baburch ibre Abficht geffort, bie Toten in ihren Graben zu holen, und nur beshalb haben fie bann zum Spott fie noch rafch an unfern Draft geschoben. Schanblich, wie sehr man bazu neigt, ohne Besinnen andern Menschen gleich bie übesste Mischt unterzuschieben.

Conntag, 13. Degember. Erft regnerifch, bann aufgehellt. Im Morgengrauen glaubten unfre Leute wieber feindliche Patrouillen ju feben, und es murbe brauflos gefnallt: in ber Dammrung nimmt febe Rubenftaube bie beliebigften Formen an, wenn man fie ju gespannt betrachtet. Raturlich fielen bann auch von bruben Schuffe, und wir liefen ein paar Leuchtfugeln ffeigen, aber im Relb mar nichts ju entbeden; bas Gefnatter ging blos von Graben ju Graben. Doch hatte ber blinde garm fein Gutes : mabrent ber Rompaniefuhrer S. Die Leuchtpiftole abichof und 3. ben Gelandes fpiegel beobachtete, fab ich uber bie Bofchung weg, und es wurde von bruben fein Schuf auf mich abgegeben, troBbem ich wohl eine Minute lang bei bem grellen Raketenlicht ben Ropf über ber Bruftmehr hatte. Daburch bewies ich unfern Leuten, bag man im 3mielicht rubig einige Beit über bie Boidung bliden fann, ohne vom Gegner gefeben ju merben. Die Bachtpoften fverren fich namlich meiftens, bei Racht ben Ropf beraussuffeden, mas aber burchaus notia ift, menn man überhaupt beobachten will; benn burch bie ichmalen Schieficarten ift im Dunteln nichts zu erfennen. Rur bie alteren gandwehrleute find bewundernemert pflichttreu im Bachtbienft; wie bie fteinernen Rolande fteben fie ba auf ihren bochgebauten Baftionen, Ropf und Schultern frei uber ber Bruff mehr, unbewegt 2 Stunden lang, und niemals irrt fich ihr ruhiger Blid. Aber bie junge Garbe ift bei Racht siemlich fopficheu; fie wollen gern Patrouille geben, aber Poften fteben ift ihnen zu langftielig. Denen muffen wir's bann naturlich moglichft braffifch pormachen, bamit fie ben auten Billen gur Bachfamfeit behalten; benn bie Soderei in ben Unterftanben verführt allmablich gur überbehutfamkeit ober - mas noch ichlimmer ift - jur Colafmusiateit. Beil

Die Artillerie fest meniger ichiefit, beute Bormittag überhaupt nicht, bilben fich unfre Leute ein, ber Frangmann bente an feinen Ungriff mehr. Dabei ift bie frangofifche Infanterie unternehmungeluftiger ale unfre; beute Racht bat eine ihrer Vatrouillen por unfrer rechten Nachbartompanie Die Drabtverhaue weggehadt, und zwifchen ben Graben ging bann bas Gefnalle ben gangen Tag über bin und ber, leiber mit bem Erfola, bak bei unfrer Rompanie ein Mann ericoffen (Ropfs iduff burch bie Schieficarte) und ein andrer ine Bein bermundet murbe. Mufferbem beobachteten mir, bag bruben von ber Miene ber minbeftene 3 Rompanieen neuer Bugug aufrudten, und baf Urtillerie-Bericbiebungen ftattfanben ober Bufuhrung von Munitionskolonnen (bas mar nicht beutlich burche Glas ju erfennen). Alfo muffen wir nach wie por auf einen Durchbrucheverfuch gefaßt fein, benn unfre Stellung neben ber Kerme ift am leichteffen gu überrennen: Nachts erhalten wir jest immer Berftarfung burch einen Salbzug ber 4. Rompanie, bis unfre Erfahmannichaften eintreffen. Much bie Divifion bat vor einigen Tagen erhobte Bachfamteit befohlen und alle Unfreundungeversuche gwis ichen ben beiberfeitigen Schutenfetten als friegemibrig und juchtlodernd verboten. Tropbem bat ber Unteroffigier, ber neulich ale erfter aus unferm Graben flieg und bem frangoffifchen Caporal gur Umarmung entgegenging, biefer Tage bas Giferne Rreus befommen.

14. Dezember. Mild, blaulappig. Frühmorgens wieder Machtpostengefnatter von drüben. Wit hatten von 3 ab "alles an die Geweier" befohlen, um seder überrachjung vorzubeugen, und es wurde ein Mann unsers 2. Zuges verwundet. Da jedoch nitgends Patrouillen zu sehne waren, verhinderten wir unser Leute, das Geplänkel unnüg aufzubauschen. Nur I., der sich wohl immer noch nicht vollkommen erholt hat, war nervös geworden, und vormittags stellte einst au eine Schiessfaarte und gab hinter einander ein gut School Schiffe auf die jenseitigen Scharten ab. Da er kein

bervorragender Scharfichuge ift, war bas ein vollig unfinniges Getue, tam mir wie eine Urt mutenber Trubfalefoller por, nur geeignet, unfre Mannichaften mit nervos zu machen. In ber Tat legten nachber auch einige Leute auf Diefelbe verbiefferte Beife los. Unfer Rompaniefuhrer ift gang meiner Deinung, wollte aber nicht einschreiten, um feine Berftimmung awifchen ben Rubrern bervorzurufen. Gefprachsmeife fuchte ich 3. ju überzeugen, bag es vernünftiger und auch wurdiger fei, einen Ungriff rubig abzumarten, ale burch fold aufreigenbes Geplantel unnune Bermundungen infolge von Bufalletreffern ju perurfachen; mir murben fonft balb basfelbe giellofe Rledergefnatter haben, wegen beffen wir faft taglich unfer IV. Armecforps verfpotten. Raturlich blieb er bodbeinig und behauptete, man muffe ben Rrangofen zeigen, baf man noch Patronen auf Lager babe, bann murben fie icon ftille werben, benn fie ichoffen boch blos aus Ungft foviel. Diefe fonberbare Logit habe ich auch von unfern Golbaten ofters gehort; fie fribbelt mich immer jum Rrachmachen, benn bie Frangofen benehmen fich feineswege angftlich, ihre Patrouillen find fogar feder als unfre. Bas und auszeichnet vor ben Kraniofen, ift nicht etwa ber Mut bes Ungriffs, ben fie im gleichen Grab haben wie wir, fonbern einzig bie hartnadige Musbauer, bie fich aus unfrer befferen Bucht und robufteren Matur ergibt\*). Und vielleicht mar bie Untericasung bes

<sup>\*)</sup> Daß wir nicht einmal diesen Worzug uns zusprechen durfen, hat der weitere Werlauf bek Kriege bewiesen. Arantreich hat ums gleich hätrer gelitten als wir und trobbem aber durchgesellen; es hätte niemals in unsere Lage einen so Inchtischen Warfenstülligan derbettelt. Wie haben fortwähren über ben Krampman gespotett, daß er sich vom "Pkrassen-Elan" beschwindeln lasse; die ist ein wir nur den Eing gehob, der die iheade Pkrasse innerst Beglaubigt! Das eben stellt unsern Aberen, allen durch die Band, von rechts bis linke: der gestigte Schwung, der die MRffen dochreift! Woch dei unster Berestlich von der Berestlich und der Berestlich von der Berestlich der gestigte Schwung, der die MRffen dochreift! Voch dei unster Merolution war's Irt gewesen, das Bott zur Ausdauer aufzustacheln, die der mit Ausandme der siehen "Spartalus-Gruppe" dachten alle blos an den — Suppensopf. Die sindsstudie Ungergespenst lächne die gange dempferhetet.

Begners, die wohl aus einer Berwechfelung der frangolischen mit der belgitchen Raffe entftant, die eigentliche Ursache für den Julammenbruch unfres anfänglichen Borfturms und für die jegige Festlegung in biefen verdammten Maulwurfsgraben.

15. Degember. Abmedfelnb regenichaurig und fonnig. Fruh 1/26 griff nun wirtlich im Sandumbrehn bas nervole Gefnalle ber Bachtpoffen auf bie gange Schutenfette über. Dabei borte man ber Schieferei icon in ber erften Minute an, bag fie nichts als blinber garm mar. Auf mein Erfuchen befahl ber Kompanieführer nach 10 Minuten "ftopfen", und bie Gruppenfuhrer mußten bann auch noch bie siellofe Einzelfnallerei mabrent bes Morgengrauens perbieten. 3. mar einsichtig und feinfühlig genug, nachber zujugeben, bies fei bas einzig Richtige gemefen. Im Lauf bes Bormittage versuchten einige Poften boch wieber ein Gefnatter angugetteln, wir unterbanden es aber immer fofort; und ber Erfolg mar, baf fich Rachmittags auch bie Rrangofen siemlich rubig verhielten. Go batten wir benn Duge, uns mit gehöriger Unbacht ben Beibnachtspafeten ju mibmen, bie jest icon taglich in Rulle eintreffen und unfre armfeligen Erbhohlen in marchenhaft ichimmernbe Schatfammern vermanbeln. In ber Tat, es ift unfaglich rubrent, bie Singebungsfreudigfeit ju feben, mit ber man uns aus ber Beimat ber uber ben Diberfinn megheben will, bag wir bas geft bes Kriebens und ber Menichenliebe in Reinbesland verleben muffen. 3ch habe beute 2 volle Stunden gebraucht, um all bie Riffen und Rafichen auszupaden und ben Inhalt zu orbnen und zu verftauen, momit ich überichuttet werbe, teils fur mich felbft, teile fur bie Mannichaften. Menichen, benen ich nie begegnet bin, und bie mir ibre Berehrung (bas geht aus ihren Briefen bervor) fonft aus gefellichaftlichem Tattgefühl mobil fur immer verichwiegen hatten, öffnen fest ploblich Berg und Sand. 3ch wollte er ft alles in meiner Bube aufftapeln, um Beilig-Abend eine große Befcherung fur meinen Salbaug ju peranftalten, aber ber Raum mar icon fest ju eng bafur, ich konnte mich faum mehr brin bewegen. Und wenn ich nun burch ben Schutengraben gebe, um unfern Leuten von ber überfulle meiner Liebesgaben abzugeben, bann weift mich minbeftens bie Balfte an armere Rameraben weiter, weil fie felber icon reichlich von Saufe empfangen baben. braver Gamroneti, ber mir immer auspaden hilft (ubrigens tros feiner polnifden Bertunft ein gut beutichgefinnter meftpreufifcher Bauernfohn, wie überhaupt bie Dolen bei unfrer Rompanie zu ben tuchtigften Leuten gehoren, anbanglich, ehrlich, verftanbig und willig, auch burchaus fauber und orbentlich, alfo garnichts von "polnifcher Birtichaft", Die > viel eber ben abligen als ben baurifden Dolen fenngeichnet) - biefer Gamronofi mar beute fo erariffen von dem Uberfluft ber Liebesgaben, baf er einen Saufen Tannenzweige, ben wir aus ben Bafeten gufammengelegt batten, fich mit beiben Banben ans Berg brudte und in findlich faunenber Geligfeit auerief: "Das ift alles aus Deutschland!" -

1 6. Degember. Blaffe Conne, milde Luft: mittaas etwas Getropfel. In ber Morgendammerung wollte wieder bie Rnallputicherei anfangen, murbe aber balb von uns ein: geffellt. Offenbar find auf ber Gegenfeite neue Mannichaften in ben Graben gerudt, und fobald wir eine Rafete ffeigen laffen, um bas Gelande abguleuchten, fangen fie bruben wie wild ju fchiegen an; auch wenn fie felber eine Leuchtfugel bochiciden. Die Sachlage ift alfo mabricheinlich bie: fomobl bie Rrangofen mie mir permuten, baf bie Gegenfeite angreifen wolle, und eigentlich wollen wir beide nicht. Es ift auch wirflich erbaulicher, fur ein bigien Beihnachtefrieden gu forgen, als einen Rachtmachterfrieg ju fuhren. Als ich vormittage Gefchente austeilen ging, borte ich einen unfrer Griel: leute auf ber Alote in feinem Erbloch tirilieren : burch ben verbedten Gingang flang es fo gedampft wie bas ferne Stimm= den einer ichwebenden Lerche, und ich ftand eine Beile wie im himmel. Dan bort fonft wenig Dufit in biefem Rrieg ;

D. 0

es ift als fei fie unter ber mechanischen Birfung ber Dafchinengem ehre erftictt. Much in ben großen Gefechten ber Unfange: mochen ift man faft nirgende mehr mit flingendem Spiel und flatternben Sabnen vorgefturmt, wie es noch ju Liliencrons Beit gefcah; Die Spielleute murben bei ber fetigen Technif bes Ungriffe (fprungweifes Borgebn, unterbrochen burch Sinlegen) entweder überhaupt nicht fpielen tonnen, ober wenn fie aufrecht binterbrein marichierten, murben fie balb alle weagemant fein, und ebenfo bie Sahnentrager. Daß neulich in Klandern eine Abteilung junger Rriegefreiwilliger mit dem Gefange "Deutschland, Deutschland uber alles" aus ben Schutengraben brauflosgefturmt ift und fo gufam= mengeschoffen murbe, wird von erfahrenen Offizieren bei aller Unerfennung bes Opfermutes einfach als zuchtlofer übermut bezeichnet. Die intelligente Taftif bes Maffenbetriebes bat eben auch auf militarifchem Gebiet allmablich bie Tenbens gezeitigt, bas perfonliche Temperament als unberechenbaren, alfo ftorenden Kaftor fo weit wie moglich auszuschalten ober überfluffig zu machen. Bielleicht vervollfommnet fich bas Suftem eines Tages noch ju folcher "Graftheit", bag bie Staaten blos noch Automaten-Armeen gegen einander ins Relb iciden, und meffen Maichinenpuppen querft taputt find. ber hat verloren. Dann wird wohl auch mein "Lied an Alle" volltommen überfluffig fein, bas beute Abend unfer Dufitmeifter 3. immerbin noch binter ber Front in voller Dedung fingen laft, in ber Rirche von Blerancourt, wie mir mittage ber Romponift auf allerlei Umwegen melben ließ. Aber gum Teufel mit ber Gronie - porlaufig lebt noch ber Auror teus tonifus! Denn all bas bat une nicht gebinbert, beute Rachmittag im Schubengraben nach Bergeneluft Mufit gu machen, gleichviel mas morgen ober übermorgen ber bobe Stab bagu fagen wird. Bir ließen unfre Spielleute mit Trommel und Pfeife und Mundharmonita antreten, und bann fangen wir (b. b. unfer erfter Bug) ein balb Dutend Lieber in ben offnen himmel binein: Gloria Biftoria - Es brauft ein Ruf mie Donnerhall - 3ch bin ein Breufe ufm. Die Krangofen mußten wohl benken, wir wollten fie damit verfichnen; denn nacheem sie anfangs (wohl aus Werdughteit) ihre übliche Anallerei unterbrochen hatten, pfesterten sie mit lautem Kommando, grade als wir zum Schuß, "Golden Wendonne, wie bist du 10 schon" sangen, auf einmal eine Kompanie-Salve berüber, und als wir uns dadurch nicht siden ließen, noch drei herzeische Sombengrüße, die uns ein Paul ließen, noch drei herzeische Sombengrüße, die unt ein Brustweit zerschligen und ein paur Leute mit Schutt befristen, aber da war das Lieb sich nach zu der da war das Lieb sich nichts der Menddommerung, falls wiegesgab etr hohe Stad nichts dagegen sagt, noch öfters solche Singstunde ansehen, um so allmählich den braven Franzmann auf heitig-Abend vorzubereiten.

1 7. Degember. Sternflar, fonnhell; leichter Froft. Der Krangmann (ich fann icon garnicht mehr fagen "ber Keind", bas tame mir viel ju ernfthaft vor) fing morgens swifden s und 6 wieber ben ubliden Rafetenfrach an; wir gaben beute feinen einzigen Schuß gurud. Gine ihrer Rateten perfagte: trokbem fie alfo nichte feben tonnten, ichoffen fie faft ebenfo lebhaft wie bei ben wirkfamen Leuchtkugeln, ein Beichen baf ihre meiften Leute nicht gielen, fondern blos blindlings losbruden. Es abt allerbings auch bei une folche Belben, aber boch febr in ber Mindergabl; offenbar liegen bruben viel funge Mannichaften, Die noch gar feine Reuerbisgiplin haben. Um 7 gab es am Simmel ein berrliches Schauspiel: Die tiefe Morgenrote flieg auf mit braunlich orangegoldner Glorie, uber ber Bruftwehrfronung unferes Grabens ftand ber Morgenftern in filbernfter Reinheit, genau im Benith ber Große Bagen, und über bem meftlichen Boris sont wollbte fich burch bas leichte Gewolf ein ebenfo braungoldrofiger Regenbogen wie Die Glorie uber bem Connen-Diefer feltsame Regenbogen blieb etwa eine Biertelftunde am Simmel ; er muß wohl allenthalben ringeum Die Gemuter in Bann gehalten haben, benn mabrend biefer Beit fiel auch bruben fein Schufi. Unter unfern Leuten murbe

131

gemunkelt, teile fpottifch, meift glaubig, bas fei ein Friedensseichen: und nachber ging bas Gerucht burch ben Graben. ber Dapft wolle ju Beibnachten fur einen Baffenftillftanb forgen, und bann werbe gewiß auch balb Frieben fein. Im übrigen forgt fich feber bier blos noch barum, wie er in feiner engen Rabufe die Liebesgaben verftauen foll, die feben Morgen mit ber Relbfuche tommen; und wenn bie Frangofen fest wirtlich angriffen, murben unfre friebensfreundlichen Leute icon beshalb wie bie Lowen fampfen, bamit bem Reind nichts bavon in bie Banbe falle. Bollte bas beutiche Boll nach bem Rriege auch nur ben gebnten Teil feiner jegigen "Milbe" (bas altbeutiche Bort fur felbiflofe Freigebigfeit) burch alle Stande und Rlaffen bin in gegenseitiger Furforge meiter= bemabren, wir fonnten bas Simmelreich auf Erben grunben. Uber, aber - fobalb wir erft wieber in "geordneten Rechtsauftanben" leben, bann pocht wieder jeder auf "fein Recht", und faum Einer unter Taufenben benft an Die Bflichten, Die bas gottliche Recht ber Menichheit bebeuten. Dir fallen zwei Bertreilen von Will Beiper ein, Die gange Bante voll Gebichte aufwiegen:

"Es ift boch alles nur aus Liebe ichon, es ift boch alles nur aus Liebe aut."

 scheidend gefchlagen, und vielleicht ftebe ein großer Durch= brucheverfuch ber Frangofen bevor, um bie Scharte aus: jumegen. Daraufbin gab unfre Nachbartompanie 8, um ihrer gehobenen Stimmung Luft zu machen, einige Gruppenfalven ab und brachte ein breimaliges Surra aus, und nun meinten bie Frangmanner ihrerfeite, wir wollten einen Borftof verfuchen, und fingen auf ber gangen Linie ein mutenbes Gefnatter an, bas fich fchlieflich auch bis gu uns fortpflangte. Bir befahlen aber fehr balb "ftopfen", und in ber baburch auch bruben entftebenben Paufe fing ploBlich unfer Canger und Spielmann S. auf feiner großen Mundharmonita, fo laut er fonnte, ju blafen an : "fteb ich in finftrer Mitternacht" - und mir Umitebenben fangen fraftig mit. Darauf bruben noch ein paar Rlederichuffe, bann allgemeine Buborerftille, und mit berglichem Lachen brachen wir ab, mitten im britten Bere bee Liebes. Diefe Urt Rrieg wird allmablich gur Doffe. Ja ja, ihr braven hurrapatrioten: bie bochfte Begeifterung von geffern fann morgen icon Beringsmagre fein.

18. Desember. Grau, rauh; wir freun uns auf Schnee. Alles ift gefpannt, ob fich bie Rachricht von ber enticheibenben Dieberlage ber Ruffen beftatigen wird, ober ob's wieber fo fein wird wie neulich, als bie 150000 Gefangenen blos bie Summe aller Gingebrachten aus ben letten Bochen maren. Bis fest bat ber amtliche Zeitungebienft nur einen Gieg ber Offreicher in Gubvolen mit 20000 Befangenen gemelbet. Gefchoffen murbe beute Bormittag nur fparlich, und wir glaubten icon, ber Frangmann habe bie Munitioneverichwendung auch fattgefrigt. Aber Nach= mittage funtte bie Artillerie, mabrent bie Infanterie rubig blieb, beftiger ale in ben letten Tagen berüber, gericon uns zwei Unterftanbe und mehrere Bruftwehren und verwundete leiber auch 2 Mann. Die Berletungen find nicht fchlimm; aber feber Tropfen Blut, ber burch folche Zeitvertreibichieferei (gleichviel ob bruben ober huben) verfprist wird, ift ein Rleden auf bem Chrenfleibe ber Menichheit.

19. Degember. Rebelig, fonnig. Die Ranonabe noch planiofer ale in ben letten Tagen; ale ob bas Gelanbe eine große Bielicheibe mare, auf ber nur noch fportebalber berumprobiert wird. Bahricheinlich find bruben auch bie Artilleriften burch neue Mannichaften abgeloft morben, und bie ichieffen fich nun ausbundig ein. Ubrigens murbe ich beute fo ftart mit Liebesgaben bombarbiert, bag ich auf bie anbern Bomben faum achten fonnte. Bormittage brauchte ich 31/2 Stunden, blos um alle Patete auszupaden. 3ch mar eben fertig bamit, ba erhielt ich Befuch von ber hoben Arates ichaft und murbe mit augurischem Blingeln auf bie Beibnachtstage nach Blerancourt eingelaben, um meine Mugenentjundung endlich auszuheilen. Gehr moblgemeint, und obaleich meine Influenga in ber Befferung begriffen ift, murbe mir bie Erholung icon recht fein; aber biefe Urt Ginlabung gefiel mir burchaus nicht. Wenn ber General mich gu Gaft baben will, fann er mich boch einfach fommen laffen : weshalb bie Beftellung über bie hintertreppe? Ich werbe morgen jum Batallioneftab geben und von Dienftes megen fragen, wie ich mich verhalten foll. Nachmittags abermals 2 Stunden Beihnachtefiften ausgepadt; bann noch 11/6 Ctunben burd ben Graben gelaufen, um meinen überfluß los: sumerben, und ichlieflich bis in bie Racht Dankfarten gefcbrieben. Dir find tatfachlich nicht blos bie Kinger labm. fonbern alle Glieber; benn in meinem niebrigen Erbloch fann ich nicht aufrecht figen beim Schreiben, fonbern muß mich mit meiner flacternben Rerge berummalgen wie ein Schlangen= menich, weil mir alle 10-15 Minuten ber Ellenbogen ober Die Bufte ober bie Rnice fteif werben. Aber bei allbem ift mir biefe Liebeslaft ein unfaglich rubrendes Bunber, und manchmal windet fich mein Berg unter bem brennenben Gefühl feiner ungulanglichen Dantbarteit. Man tann eine Stunde lang Rubrung fublen, aber leiber nicht Bochen lang.

Sonntag, 20. Dezember. himmel blaulappig. Schiegerei vormittage wie geffern; auch bas Bombarbement

ber Liebesaaben. Ein Mann burch Gewehrschuff vermundet: nur leichte Aleischwunde am Urm, aber leiber ift's einer unfrer Spielleute, unfer befter Rlotift, und er wird uns Beilia-Abend bei unfern Beihnachteliebern febr fehlen. Mittage ging ich ine Dorf jum Batallioneführer wegen ber Ginlabung nach Blerancourt. Er gab mir burchaus Recht und will bafur forgen, bag ich entweber richtig eingelaben werbe ober im Schukengraben bleiben barf. Rachmittage viel Unrube. Um 3 Uhr fette bei ber 3. Rompanie Gefnatter ein, bas balb in Mafchinengewehrfeuer ausartete, erft vom Feind aus, bann auch unfrerfeits, aber offenbar blos aus Nervofitat. Dann fam Brigabebefehl, uns gefechtsbereit ju machen: amei übergelaufene Turfos batten berichtet, baf ber Reinb um 4, ober nach frangofifder Beit vielleicht 5, auf ber gangen Gentrumslinie Ranonabe eröffnen wolle, und bann merbe in 20 km Ausbehnung Infanterie=Borftof erfolgen. Da fich bie feindliche Artillerie feit Mittag auffällig ftill verhalten batte, und megen ber berumprobierenben Bielichieferei in ben letten Tagen, ichien in ber Tat ein Ungriff glaubhaft. Unfre febr gefchmachte Rompanie (nur noch fnapp 130 Dann) batte sum Glud icon mittage Auffullung burch bie neuen Refruten aus Altona (36 Mann) erhalten, und außerbem rudten anberthalb Buge ber 4. Romp, jur Berffarfung ein. Aber wir ftanben und ftanben, und es erfolgte nichts; blos giemlich refpettloje Dite ber Mannichaften auf bie hoben Borgefetten. Einer ber barmlofeften mar noch ber: ein Dann batte fich zwei fleine Bierflaschen wie ein Kernglas gusammens gebunden und fab bamit bochft bebutfam (nach Urt ber Stabsoffiziere) burch bie Schieficharte, ob ber Reind nicht endlich fomme. Bugleich aber liefen wilbe Geruchte berum, aus Ungftmeierei ober Auffdneiberei: bie Frangofen batten nur beshalb in ben letten Tagen foviel gefchoffen, weil fie an Minengangen grbeiteten, bie unfre Graben in bie Luft fprengen follen, und bamit mir bas Beraufch ber Erbarbeit mabrenb ber Rnallerei nicht borten. Naturlich wollten nun auch in unferer Rompanie verschiebene Leute Schurfgeraufche von

ihren Unterftanben aus belaufcht haben; und einige Schlaumeier vermuteten, ber une angefundigte Angriff fei mobil nur beshalb ausgeblieben, weil bie Minen noch nicht weit genug vorgetrieben feien. Da es bei ben fonberbaren Steinbruch-Boblen, bie fich bier in ber gangen Gegend unter bem Lebmboben bingieben, immerbin nicht unmoglich ift, weitere 3meiggange ju bohren, ohne bag auffallige Unbaufungen bes berausgeschurften Schuttes an ber Dberflache bes Gelandes entfteben, fo machten wir horchproben an ben Stellen, mo unfre Leute etwas bemertt baben wollten. Leutnant S. und Keldwebel G., beibe burchaus befonnene Danner, glaubten auch wirklich Arbeitsgeraufch ju boren; ber nervofe 3. naturlich gleichfalls. Ich tonnte mich nicht bavon überzeugen: ich hielt es, tropbem wir in unferm Graben volliges Stills verhalten befohlen batten, fur Geicharre von fernen Schritten. wie es bei biefem porofen Ralffteinboben auf weiten Abftanb bin mabrnehmbar ift. Dber es fann auch ein mublenter Maulmurf ober eine Ratte gewesen fein. Wer Recht bat, bleibt abzuwarten. Gegen 1/97 fam Regimentebefehl, von ben Gewehren weggutreten, aber noch bis morgen Mittag in erhohter Bachfamfeit ju verharren. Das Gange mar mobl blos Ubungsalarm, fei es um bie alteren Leute aus ber Kaullengerei aufgurappeln, fei es um bie neuen Erfahmanns ichaften gleich ein bigden in Rriegestimmung ju verfeben. Aber berlei ichneibige Erregungefunfte icheinen mir ziemlich ameifcneibig. Wenn nun im Ernft einmal ein Angriff tommt, und bie Leute nehmen ibn bann nicht raich genug ernft? -

21. Dezem ber. Regnerisch, Irdh 8 Uhr begann auf bem rechten Flügel unfere Armeeforps so ledhaftes seuer, zuerst Artillerie, dann Infanterie, daß bei uns "alles an die Genechte" befohlen wurde. Schon 1/49 ließen wir wieder wegtreten, ohleich (ober weit) die Annonabe fordbauerte und den gangen Wormittag anhielt. Unfrer Kompanie gegenüber hat sich der Franzmann seit gestem Wordbauft und verhalten; nur bei den Keuchtugeln nachts gaden bie Wacht

poften fparliches Reuer, und bie Artillerie fchof bis Mittag überhaupt nicht. Nachmittags tamen gwar wieber etliche ber fogenannten Stinkbomben, befpritten und aber blos mit Dred. Die Ungft por ber feinblichen Minengraberei fpuft tros bes rubigen Tages weiter, und gegen Abend ichidte uns ber Batallioneftab zwei angeblich auf Lautgeben abgerichtete Sunde : einen perprugelten Bubnerbund und einen Baftarb: foter aus Dubel und Dinfcher. Die Treulofigfeit fieht ihnen aus ben Mugen, Die Berrenfofiafeit : Die Drbonnans, Die fie beraufbrachte, mußte nicht einmal ihre Ramen. Bie follen biefe Biecher nun untericheiben, ob bie Erbgerausche von ben Schritten unfrer Golbaten ober von feinblicher Schurfarbeit ausgebn? Und wenn fie unfre Patrouillen begleiten, bann gieben fie ihnen womoglich burch ungehorfames Borlaufen ober porgeitiges Rnurren und Bellen bie feindlichen Rugeln auf ben Sale. Der Aufzug ber beiben Roter fam mir noch narrifder por, ale bie berühmte Kalitaffiche Garbe.

2 2. Degem ber. Leicht bewolft, milb. Unfer Pinfch: pubel ("Mohr" getauft) hat feine Tatigfeit bamit begonnen, baf er nachts einen unfrer machthabenben Unteroffiziere in bie Babe big; Laut gegeben bat er bis jest überhaupt noch nicht, beidnuffelt nur miftrauisch feben, ber mit ihm rebet. Much ber Jagbbund ("Raro" getauft) hat noch nichts gefagt; lieat meiftens gufammengerollt in feinem Erbloch, webelt feben ichen an, tut nichts als freffen und verbauen. Die Fransofen haben beute auch nichts getan; nur vereinzelte Poftenicuffe und gang vergetteltes Bombengeschmeife. Bir baben an unferm linten Rlugel (3. Bug) auf Regimentebefehl einen Rlantengraben nach rudiwarts aufgeworfen, um von bort aus Geitenfeuer geben gu tonnen, falls ber Reind bei ber Rachbarkompanie wieber burchbrechen will; die Frangofen haben fich bort ingwischen, am gegenüberliegenden Gebolgrand, bis auf etwa 40 Meter Abstand an unfern Graben berangebubbelt. Abends, als wir bei unferm Dafchinengewehr: Leutnant v. 3. um ein gemutliches Glas Groat fagen, ging

bie Latrinenparole durch den Eraben, angeblich vom Regimentstelephon aus, der Feind habe grade uns gegenüber 30 neue schwere Geschüge an der Aisne aufgesahren. Wir möchten's gern glauben, weil wir wieder mas hossen, der bie westliche große Entscheidungsschaft boch vielleicht noch kommen wird, nachdem jest amtlich bestätigt worden ist, daß die russischen gerenassen in der Lat auf der ganzen polnischen Linie zurüssgeworsen sind.

2 3. Degember. Grau, naffalt. Die Schieferei fo fparlich wie geftern. Der Pubel Mobr bat fich aus bem Staube gemacht; vormittage flochten ihm unfre Leute einen Ropfichmud aus ichwart-weiferoten Banbern in fein ftruppiges Dinicherfell, aber er muß mohl feine beutiche Geele haben, benn feitbem ift er fpurlos verbuftet. Gegen Mittag brachte mir Dberftabsarat I. eine ausbrudliche Ginlabung vom Divifionstommanbor; Ercelleng laffe fragen, ob ich etma feine Luft batte, an feinem Beibnachtstifch zu ericbeinen. Raturlich mar mir fein Bunfch Befehl, obgleich ich lieber im Schutengraben bleiben murbe, benn die Feier wird bier ficherlich munberfamer fein; wir find alle gefpannt, ob uns ber Rranzmann mit driftlichen Grugen zwischendrein orgeln wird. Die hochflut ber Liebesgaben bauert immer noch an: befonders aus Dunden befomme ich Riefenfiften, mit marmen hemben, Sofen und anbern Getranten. 3ch bin ber reine Chriftoferus.

24. Dez em ber. Worgens noch bebeckt, dann klat und kalt. Früh die übliche Knatterei beim Aufflieg der Leuchtkugeln. Vormittags ging ich ins Dorf hinunter und ließ telefonisch beim Divisionsquartier anfragen, wann das Aut mich abholen werde. Bescheid: Se. Excellenz habe den Eindeut empfangen, daß ich heilig-Wend lieber mit den Kameraden im Schügengraben feiern möchte, und wolle mich nich daran verhindern, werde mich also erst morgen Vormittag abholen lassen. Ich pabe mich gler über dies foldatische

Keingefühl gefreut, und Leutnant S. und I. besgleichen. Uber Mittag putten wir bann bie Beibnachtsbaume, zwei fleine fur unfre Unterftanbe und einen großeren fur ben Schutengraben, ben wir heute Abend nach 6 mit Gefang auf bie Boidung pflangen mollen, und wenn ber Keind all fein Dulver bagegen verpufft. Der Regimenteftab ift einverftan: ben, bat aber erhöhte Gefechtsbereitschaft fur Die gange Nacht befohlen; ber feindliche Generaliffimus habe am 17. b. DR. eine beimliche Orbre an alle Offiziere erlaffen, auf ber gangen Linie an jeber bafur gunftigen Stelle jum Durchbruch porjugeben. Die Ranonabe am 21. b. M. bei unfrer 17. Divifion war in ber Lat ein folder Berfuch; er murbe aber gurud's gefchlagen, und bie Frangofen hatten ftarte Berlufte. mittags 3 Uhr überreichte mir unfer Rompanieführer im Muf= trag bes Batallions bas E. R. fur ben rechtzeitigen und felbstandigen Eingriff meines Buges bei bem gegnerischen Durchbrucheverfuch vom 12. Novbr. Die richtige Runde über ben Berlauf bes Gefechtes ift alfo boch allmablich burch: gefidert, hauptfachlich mobl bant bem General-Dbergrit Gr., ber bei einer feiner Auffichtsfahrten gufallig gefeben batte, wie ich unfre Leute im Rugelregen aus ben Unterftanben aufammentrommelte : er ift immer in ber Rabe, mo irgendmas los ift, und tennt unfre Graben und Gefchutftanbe beffer als ber gange übrige Divifionsftab. Der gubrer ber 3. Rompanie, ber bas Rreug ber II. Rlaffe icon batte, erhielt fur basfelbe Gefecht bie I. Rlaffe; meines Erachtens hatte bann unfer 3., ber bie II. Rt. gleichfalls icon bat, auch bie I. erhalten muffen. Und ba bas E. R. nicht blos fur Tapferfeit, fonbern auch fur "Berbienfte" erteilt wird, fo hatte ich fur meinen Entichluff, mit meinem freiwilligen Gintritt ins Beer unferm gangen Bolf ein Beifpiel ju geben, mobl erft recht bas E. R. I verbient ; aber fur folche geiftigen Rubrerbienfte icheinen unfre Behorben tein Berffanbnis ju haben.

Beilig: Aben b. Um 6 Uhr begann beim IV. Norps beftiges Gewehrfeuer, fobag unfer Rompanieführer alles an

bie Gewehre befahl. Aber wir merften balb, es mar wieber blinder garin; und nun ging ich als Beihnachtsmann burch ben Graben und ließ jeben Mann unfere Buges (warme Sachen u. bgl. hatten alle brei Buge icon geftern befommen) in meine Dfeffertuchen: und Schoflaben-Rifte greifen. Um 8 wurde ber Beihnachtsbaum angegundet. Der himmel mar vollig fternklar und mondbell, aber es ging ein icharfes Luftden, und wir brauchten etwa 10 Minuten, bis bie Lichter alle brannten. Dann wurde mit Trommel, Pfeife und Mund: barmonita ber "Prafentiermarich" gefpielt, und wir fangen bie lieben alten Lieber. Bor bem Marich und por jebem Lieb ließ Leutnant S. eine Leuchtrafete ffeigen; anfangs famen vereinzelte Schuffe von bruben, aber nachdem bie Melobie "D bu frobliche, o bu felige" (O sanctissima fingt auch ber Kranzmann) eingefett hatte, borte man bruben rubig zu, und fo fangen wir ungeftort noch "Stille Racht, heilige Racht" -"Es ift ein Reis entsprungen" - "D Tannebaum, o Tannebaum". Rur ale wir jum Schluf ben Bapfenftreich-Choral (bas "Nieberlanbifche Dankgebet") anftimmten, ichidten fie uns ein paar Galven berüber ; ba mir aber nicht gurudichoffen, fonbern einfach weiterfangen, borten fie mit bem Gefnatter auf. Dann hoben mir ben Chriftbaum über bie Bofdung. und ber Dind blies langfam bie Lichter aus. Und zu Ehren bes Gegnere fei es gefagt: mabrend ber gangen Feier fiel fein Ranonenichuff, tropbem boch ber Rergenglang ein beutliches Biel bot. Much in ber Ferne bei ben Nachbar: Urmeeforps mar nichts von Ranonabe borbar. Go frocen wir benn in mirflich driftlicher Stimmung wieber in unfre Erblocher, und jebe Gruppe gundete nun ihr befonderes Baumchen an, machten und gegenfeitig Befuche, liefen bie Lieben in ber Beimat leben, bie uns fo reich beschenft batten, und freuten und bann felber bes Lebens, "weil noch bas Lampchen glubt". Und als wir ichlieflich um Mitternacht nochmals im Graben ben Baum anftedten und bagu "Deutschland, Deutschland über alles" fangen, fiel nicht ein einziger Gewehrichuf von bruben. Ehre fei Gott in ber Bobe! -

Erfter Beibnachtstag, Blerancourt. Belle Sonne, farter Groft. Bormittage o famen bie Arste gur Infveftion ber Latrinen burch ben Schubengraben, und Dr. Gr. nahm mich gleich mit ine Divisionequartier. Borber aber erft ine Regimentequartier gur Begludwunichung und Abmelbung. Traf bort ben Sauptmann v. R., Rubrer ber 1. Rompanie; bas ift einer ber fachlichften Menichen, bie mir je begegnet find, lebt ausschlieflich feiner folbatifchen Pflicht, Stoifer burch und burch, immer mit irgend einer tapfern Unternehmung beichaftigt, von feinen Leuten bas Auferfte verlangend, aber trot feiner Strenge von ihnen vergottert, weil er gugleich wie ein Bruber fur fie forgt. Much ben Sund-Mohr, ber burchaus nicht fur Unbre forgt, traf ich bort in ber Ruche wieber; obgleich ich ihn mehrmals in unferm Graben mit Ofeffertuchen gefuttert babe, gab er fein Erfennungs: geichen von fich. Bor ber Abfahrt zeigten mir bann bie Arate ben iconen Solbatenfriebhof von Mutreches; liegt unter zwei riefigen alten Raftanien, bie mit einem Rondell aus Schrapnellhulfen eingefaßt find. Much bei bem Friedhof von Mubignicourt ffieg ich mit Dr. Gr. noch ab, um bas Grab bes Rameraben Dr. L. ju befuchen, fur bas mir feine Braut einen Relfenftraug aus ber Beimat bergefchickt bat. Die Corafalt, mit ber bie Rubeftatten ber gefallenen Rrieger bier überall angelegt find, von Stafettgaunen ober Steinmauern eingefaßt, mit Dentfteinen, Rreugen, Buchsbaumen, Bachbolbern gefcmuckt, all bas laft hoffen, baf bie einbeimifchen Bauern fie nach bem Rrieg nicht gerftoren werben\*). In Le Mesnil befuchten mir noch ben neuen Stabsarst Drof. v. Br. und bewunderten feine Lagarett-Ginrichtung, befonders \ bie Abteilung fur ichwere Bermunbungen (Gebirn- und Lungen-Schuffe) wie überhaupt bie fcmude Aufmachung ber gangen Canitatsftation, bie burch ein paar gefchmactvolle Bachholber-Unlagen aus bem ichmutigen und bufferen Ort

<sup>\*)</sup> Jest tann man bas leiber nicht mehr hoffen, nachdem wir ihre Saufer und Baume "planmagig" gerftort haben.

ein freundliches Gartenneft gemacht bat. Als bas Muto in Blerancourt eintraf, fand Erc. v. Rl. grabe por bem Stabes quartier und nahm bie Beibnachtsmette einer Regiments: tapelle entgegen. Bir fdritten babei in bem Borgartden auf und ab, ich ergablte ibm von ber Reier in unferm Schubenaraben und er mir von ber Reftbescherung, bie er geftern Abend mit Silfe ber Dabame Rallern fur bie frangofifden Baifenfinder bes Stabtchens veranftaltet batte; ber Jubel über ben Lichterbaum, und baf fie ibn nachber plunbern burften, fei genau fo wie bei beutiden Rinbern gewefen, und bie gange Bevolferung freue fich beute barüber. Bielleicht burgert fich auf biefe Beife bie icone beutiche Reier bier ein. Bei Tifch gab's allerlei Rachgefprache, militarifche, bogienische, denomische, politische, über bie Rriegführung im allgemeinen und die umliegenden Truppen inebefondre; naturlich an-Enupfend an bie frangofifche Rammer-Eroffnung und bie fcwungvolle Rebe Bivianis. Wir "fpannten bie Lage", wie Etnt. v. I. immer fagt; aber es war nicht grabe fpannenb, benn bie Ercelleng ift ein "Dberlagenfpanner", b. f. er vertragt nicht viel Diberfpruch. Nachmittage ging ich ine Canitatequartier, um ben Augenargt Dr. D. wegen meiner noch immer nicht gang gebeilten Entgunbung gu befragen. Er verschrieb mir neue Tropfen jum Gintraufeln und verbot mir bie Bafdungen mit Kencheltee, bie ber vorige Urat mir empfoblen batte. Abende fam ich in ein intreffantes Gefprach mit bem Jefuitenpater und phyfitalifchen Profeffor B. über religios-philosophische Fragen, mobei mich feine tonfeffionelle Dulbiamfeit und intellettuelle Grundlichfeit freute. Aber ich ging boch mit bem Gefühl ju Bett: ftedt binter all bem Gerebe nun wirflich bie Rultur, um bie fich's Rrieg ju fubren lobnt? Dber vielmehr: ift's wirflich Rultur, wenn man noch Rrieg brum fubren muß? -

3 weiter Beibnachtstag. Bormittage froftig, nachmittage tauig; icharfer Bind. Fahrt nach Chaunn zum Bahnarzt. Begegnung mit einem bojabrigen Urzt Dr. v. Sch., ber auch als einfacher Rriegsfreiwilliger in ben Beeresbienft getreten ift. Mittags Befuch bei bem Groffaufmann Gi., ber bier ein Depot gur Berteilung ber Liebengaben, befonbers ber Samburgifden, leitet und überhaupt alles mogliche fur Die Ginführung taufmannifder Magregeln bei ber Beeresverpflegung tut. Ich fpeifte mit ihm bei ben Johannitern und erfuhr, baf man auch bier fur bie frangofifchen Urmes leutstinder eine Chriftbefcherung veranftalten will, aber erft su Reufahr nach einheimischer Sitte, was mir hyperchriftlich > und undeutsch vorfommt. Nachmittage Befuch im Lagarett St. Charles bei Leutnant v. 28-m und feiner Mutter, Die gur Offege bergetommen ift; ber arme Rerl, ausschlieflich Berufsfolbat, wird wohl bauernben Schaben am Mugenlicht unb fteifes Rnie von ben Granatwunden behalten, fobag er fur feinen Beruf nichts mehr tauat ; bie Mutter tragt es wie ber Sohn mit bewundernemurbiger Saffung\*). Gegen Abend brachten mich Gi. und ber Johanniter Graf v. b. Gr. nach Blerancourt gurud, auf bem Ummeg über Folembran, Quartier unfere Urmee-Oberfommanbos. Babrent bas Mut por bem berrlichen alten Landhaus bielt, unter einer noch berrlicheren alten Platane, borte ich auf ber Strafe gwei frangofifche Jungen "Stille Racht, beilige Racht" fingen, bie erften Beilen mit beutschen Worten, bie folgenben mit la-la-la, in pollfommen richtiger Melobie. Als ich bas abends bei Tifch in Blerancourt ergablte, murben nur noch andre Ungeichen bes beutichen Ginfluffes auf Die biefige Mugenb berichtet: Benn bie fleinen Bengels bier Rrieg fpielen, wollen bie meiften immer "les Allemands" fein, "les vainqueurs". Und ein Junge, ber fich mit befonderer Borliebe bei ben Dachtpoffen berumtreibt und eines Tages gefragt murbe, ob er benn gern Golbat werben mochte, ber ant= wortete: "oui, soldst allemand!" Rach Tifch gemutliche Unterhaltung, echt gefellig, ohne Rang-Pratentionen, fobaf ich beute mirflich bas Gefubl ber beutschen Ginmutiafeit

<sup>\*)</sup> Er ift fpåter bei ber Dachbehandlung geftorben.

verspurte, und gwar bant ber beutschen Runft. Die Ercelleng hatte zwei Ranoniere zur Tafel gelaben, einen mufikalifch febr begabten Raufmann und einen poetifch angehauchten und ebenfalle mufifalifden Dberlebrer, und nun murben Beibnachtslieber gefungen, bann auch andre aute Lieber. barmifchen allerlei Rlaviermufit, und ber Dberlehrer las außer eigenen, recht wirtfamen Gelegenheiteverfen Rrieges gebichte von Liliencron vor, biefe allerbinge trot ftarfem Gefühlbaufwand mit einem fatalen Theaterton, ber zu Liliencron burdaus nicht pafte. Es mar mir beinahe veinlich, ale man mich biernach gleichfalls um Deflamation erfuchte; benn ber Theaterton hatte febr "gegundet", fobag mir wieber lebhafte 3meifel an ber "Rultur" ber meiften Buborer famen, an ihrem natürlichen wie funftlerifden Gefchmad. Bugleich aber reigte mich bas Experiment, und ich trug nun auch ein paar Liliencroniche Rriegegebichte und einige Stimmungegebichte von mir mit ganglich ungefchminftem Ausbrud por. 3ch babe es nachber nicht bereut; Die Ginfachheit fiegte. Alle maren fa ergriffen, baf ich felber einen ichlechten Dit auf bie bich= terifche Gitelfeit machte, um ben Bann ber Stimmung gu brechen.

S on n ta g, 27. De sem ber. Trüb, feucht. Wer gens ins Sanilatsquartier, um meine Augentropfen aus der Feldapothefe abzuhosen. Dabei söhrte ich von einem der Arzte eine köftliche Geschichte, die man allerdings (wie so manches meine nach gering der gene der gentlige Wend moralisch betrachten darf. Kommen da heilige Wend in paar Krankenträger, die sich von Meispnachtsbaum zu Meispnachtsbaum durchgepunsch betten, in fart wordligem Ausnah von melden: "Berre Dottor, wir bringen —bup— eine Leiche." Darauf ber Dottor: "So? Hm. Ra, dann bringt sie mal!" Darauf sie: "Ra debeitst, here Dottor— hup— das können wir heut nicht mehr." Darauf er: "Rughgagel, verdammte Kerls! Mas soll das beisten, wo dabt ihr sie benn!" Darauf sie, voll und gang gefnidt: "Die haben wir —bup, herr Dottor— verloren."

Birtlich paffiert und ein Beweis bafur, wie topisch Liliencrons Poggfred-Rantus von ben "befoffenen Bauern" ift. Rachmittage geigte mir Intenbantur-Rat & einige Lagerraume für Nahrungsmittel bes Beeres und erflarte mir überhaunt ben Berpflegungebetrieb. Ich hatte ihn barum gebeten, weil ich einmal eine wirkliche Borftellung (nicht blos in Bablen auf bem Bapier) pon ben Konfum-Quantitaten befommen wollte. 3d war überraicht, wie verschieben verbaltnismäßig ber raumliche Umfang ber einzelnen Speichermagren ift. Fleifchkonferven g. B. nehmen geringeren Raum in Unfpruch, ale ich mir gebacht batte; eine Wohnftube von gewohnlicher Grofe (sx6 am) murbe genugen, um in Blechbuchien bie Tagesportionen Gulaich jur Gattigung von co-60000 Dann aufzustapeln. Dagegen konnte berfelbe Raum nur fur etma 3000 Pferbe bie tagliche Safermenge in Gaden bergen. Bei Betrachtung ber Rorner und Sulfenfruchte ermabnte übrigens ber Intenbantur-Rat, bag es ihm in feinem Begirt gelungen fei, etwa 2000 Bentner Beigen burch rechtzeitiges Drefchen vorm Umfommen gu retten und fie gegen magigen Preis ben biefigen Grundbefigern abgutaufen. Aber faft ber gange Beftand an Buderruben fei aus Mangel an Arbeitefraften su Grunde gegangen; nach feiner Schabung betragt ber Schas ben, ben Norbfrantreich baburch erlitten bat, etwa 100 Dillionen Francs.

Muteches, Graben, 28. Dezember. Sirdsmender Regen. Ganz durchgeweicht kam ich am Bormittag in unsern ganz aufgeweichten Graben zurück, bis an die Kniee im Lehmschlamm watend; und die erfte lebende Seele, auf die ich beim linken Kompanieslügel sließ, war der schließebunden Hohr. Diesmal wedelte er mich merkwürzigerweise mit erkennender Wiene an, wahrscheinlich damit ich in losmachen solltez er war mit aber zu pubelnaß. In mein weihnachtlich geschmücktes Erdloch kroch ich mit wahrs baftem heimatsgefühlz ich glaube, uns allen wird eine liebe Erinnerung an biese amsteligen Lehmschtten bei das eine liebe

D. 10

Chriftfest mit Darchenschimmer verflart bat. 218 Rach: mittage 18 unfrer alteren Leute, Die ben gangen Felbjug mits gemacht baben, nach ber beutichen Grenze abruden mußten, um neue Kelbbatallione (vermutlich fur Rugland) formieren su belfen, batten manche biefer abgebarteten Rerle beim Mbe ichieb Tranen in ben Mugen. Naturlich fand ich wieber einen gewaltigen Saufen verfpateter Liebesgaben vor. Bahrend ich auspadte, ergablte mein treuer Gamronefi, baf bie Rranjofen am 2. Beibnachtemorgen beftig berübergeballert batten ; 2 Mann find bei une permunbet morben. Und grabe unferm Graben gegenüber, nur etwa 400 Meter entfernt, find geftern 3 neue fleine Gefchute aufgefahren und haben beut Morgen machtigen Rrach gemacht, Gelbftverftanblich fteben all biefe Rnalleffette mit ber rhetorifchen Kanfare Bivianis por ber frangofifchen Rammer in Bufammenhang, und wir treffen uberall Borfehrungen gegen etwaige Durchbrucheverfuche. Aber ernftlich glaubt bier niemand an bie frangofifche Ungriffeluft, und felbft beim Befehl "Alles an Die Gewehre" ichnallen viele unfrer Offiziere weber Geitengewehr noch Repolver um. Für gewöhnlich manbern bie meiften mit langen Spazierftaben burch ben Graben, bie fie fich in ben umliegenben Gebolgen gurechtgeschnist baben, aus einer mertwurbig gemundenen Spielart Safelftauben, in beren Rinbe eine rantende Schlingpflange festgewachfen ift. Dber fie tragen Relbmefferftabe, Beltftangen u. bergl., und einer unfrer Abjutanten fpagiert mit einem gerauberten Billarbqueue berum.

29. De gem ber. Racht mondhell, windig, falt; Bor118 Erlas-Refruten ein, um an die Stelle der gestern abmarschierten alteren Mannschaften zu treten. Man merkt es biefen Burtschen an, die auf der Essendhaben die Royan oder Essaum, "Deutsschlasse, der dienbahn die Royan oder Essaum, "Deutsschlasse, der die gerbüllmeiert haben, wie ernüchtert sie plohitich sind, daß sie nun hier mit Schauft und habet in dem durchaus nicht ersebenden Lesbubered Erdarbeiterdienst verrichten musseln. Wie haben manchmal éinen halben Tag lang zu tun, blos um den Schlamm aus dem Graden zu schippen oder die kehmwälle wieder aufzuschütten, die über Nacht durch die Feuchtigkeit eingefallen sind; oder umgekehrt die Nacht durch zu arbeiten, wenn es tagüber geregnet bat. Seschoffen wurde beute sehr wenig. Den Urzwohn, der Franzmann wolle uns unterminieren, mint man blos noch als faulen Wis.

30. De 3 em be er. Alarer Frost. Bormittags machte mir Major G, ber Divisionsädyluart, bei einer Beschöftigengatben unsers Kegiments seinen "Gegenbesuch", wie er sagte. Ich begleitete ihn bis and Ende unsers Kompaniegradens und machte ihn aufnerssam baß bei unser vorzeschobenen Setslung, von der aus man bie Bewegungen ber feindlichen Artillerie vorzüglich beobachten kann, eine dauernde Kadelverbindung mit unser ertillerie (nicht blos gelegentliche Zelephonlegung) sehr nüchtlich werden binnte; bin neugierig, ob der Wint Erfolg haben wird. Geschoffen wurde auch heute nur spatich; aber das Unglud wollte, daß ein Schrapnell, das über den Unglud wollte, daß ein Schrapnell, das über den Nothweg zum Dorf hinnter platzt, einen Krankentäger unser Kompanie tötete, einen zweiten schwer verwundete. Immer wieder biese unnügen Zusschlieber

Sylvester 1914. Rebelfeucht, mild. Heute Boer mittag war meine Bube eine richtige Dichterschulssus. Iede Stunde kamen zweiebeit Mann und brachten mir ein Reus jahrsgedicht an die Braut oder Mutter oder Schwester oder Freunde und Nachbarn, das ich begutachten oder verbeistern sollte, bevor sie es nach Jausse schieften. Es ist erstauntich, wieviel poetischer Trieb noch immer in unserm Bost rumort, troß aller schematischen Berbildung durch Schrift und bereinsmeiserie. In unsere kompanie sind mindeltens 20 Mann, die bei jeder Gelegenheit Berse machen und mehr oder minder verschänt unm Besten geben; und natürlich strabsen sie über gange Gesicht, wenn ich sie ein bissen lobe. Es

find nicht etwa bie mit ber meiften Schulbilbung (auch unter biefen wirb's einige geben, aber bie genieren fich vor mir) fonbern grabe bie einfachften Leute, altere wie fungere. Sogar ein gang verwitterter Landwehrmann ift barunter, ber regelmagig feine fleinen Erlebniffe mit einem gemiffen humor in Rnittelreime perftaut; bie fdreibt er bann forgfaltig auf ein Blatt und beftet es neben feiner Schieficharte an einen Bigarrentiftenbedel gur allgemeinen Bebergigung. Ich glaube, in biefem teils rhothmifchen, teils phantaftifchen Mitteilungs: brang fcblummern all bie Entzudungs- und Begeifterungsfratte, Die unter richtiger Unleitung einen fo berrlichen Aufichwung bes Bolfsgemutes bewirfen wie in ben erften Bochen bes Rrieges; und noch jest, wo bie materielle übermacht ber gegnerifden Streitfrafte unfern ibeell beflügelten Borftof ins Stoden gebracht bat, fteift uns bas Bewuftfein ben Raden, bag wir bas Bolf ber Dichter und Denfer finb. Solange bies Gelbftgefubl und beidmingt, folange find mir unüberwindlich, mag bie Gebulbeprufung noch fo fcmer fein. Ubrigens murbe beute faft garnicht gefnallt, nur vergettelte Bachtpoftenicuffe; offenbar find bruben anbre Mannicaften eingerudt, irgend ein alterer Referve-Jahrgang mit ruhigerem Temperament. Much ale wir um Mitternacht Splveffermufit machten, luftige Lieber fangen und Rateten abfnallten, murben wir nicht im geringften geftort. Bum Schluß fliegen wir auf bie Boidung und riefen laut "bonne année" binuber; es fam aber feinerlei Ermiberung, weber ein Schuf noch irgend ein Ruf.

## Franfreich 1915

Ne u ja hr st a g. Bormittags Sonne, Nachmittags Regen. Umgekeft war's ein bessere Borzeichen; mide das Tach als Jubessahen! — Wein Bint an Najor G. scheint gezogen zu haben: heut besichtigten zwei Artilleries Offiziere unste Stellung auf Telephonsegung bin, und es gab eine lebhafte Kanonade, erst von unstem Geschützen aus, dann auch von den feindlichen. So habe ich nun selbst dazu beigetragen, daß der Artilleriesport weiter sieriert; man ist eben Rädden im Getriebe, und wohn sich der Beiger der wein, gebt das psiichtschutze Adden nichts an.

2. I an u ar. Wollmondnacht mit ziehenden Wolfen; ider Lag bald blauer, bald grauer Hinnel. Nach Mitternacht beodachteten unfre Possen auf der seindlichen Bahnstation im Alsene al die Unfumft eines Zuges von z Wagen, und er blied eine gute halbe Etunde dort sieden, ohne daß die Lichter ausgebrecht wurden; hätten wir schon die kleichten ausgebrecht wurden; hätten wir schon die kleichten den geniem zu gusammenzuschießen. Worgens schossen die feindlichen Possen ziemtlich viel, weil unste neuen Ersammischaften stellig an ihren Unterständen arbeiteten, was dei der bellen Nacht wohl drüben zu sehm zie dwurde aber niemand getroffen. Lagüber schos zu sehm zie Untillerie, und zwar ebense lebsaft wie gestern; etwa zon Schüsse von drüben. Ein Schapnel durchschug eine Brustwerk, hinter der ein Mann Posten stand; aus ein Verschusch, daß die ganze Bescherung stand; ab es der er duckte sich so assen, das die ganze Bescherung

über ihn wegging. Gewehrfeuer nur gang spärfich; trofbem wurde ein Posten unsers M.-G.-Zuges in der Abenddammer ung erschossen. Der M.-G.-Leutnant v. 3. brachte vom Regimentsabjutanten die Nachricht mit, daß wir am 15. d. M. einen großen Angriss machen sollen. Es glaubt aber hier niemand daran; wir hollten das wieder nur für einen Aniss, um die Mannschaften etwas aufzumuntern. H. und 3. haben gewettet, ob der Krieg vor oder nach Frühlingsansan zu Ende sein werde. 3.:vor. H. rand. der nicht verversiert, sondern wer gewinnt, zahlt die Wette; der Gewinner dat den Berlierre eine Hamburger Nachd durch freigubalten. Sicherlich eine Korm der Wette, die fein Enalander beareisen würde.

Conntag, 3. Januar. Feucht, milb. Gehr verbroffene Stimmung im gangen Graben, mobl infolge ber Reitungenadricht, bag wieder eine neue ruffifche Erfag-Urmee im Unmarich ift, bag alfo Sinbenburge letter Sieg boch nicht fo enticheibend mar, wie er ausgeschrieen murbe. Unfre Artillerie foll einen frangofifchen Bahngug in Dic-fur-Minne ober Berny-Rivière gerichoffen und überhaupt foviel Schaben bort angerichtet haben, bag bie Bevolferung über Racht mit Gad und Pad abgezogen ift. heute weniger Urtilleriefeuer als geftern; Bewehrfeuer noch meniger. Biel und wenig find allerdinge relative Begriffe. Bei ber vorigen frangofischen Truppe, Die unfrer Rompanie gegenüberlag, maren 1. B. 1000 Gewehrschuffe auf ben Tag ziemlich wenig, benn in ber Regel feuerte fie etwa 4-5000 ab; bei ber jegigen find 1000 icon viel, benn fie feuert meiftens nur 3-700. Und bei une wird hochftene roomal taglich gefuntt, wenn nicht bruben irgend etwas Befonberes los ift (Patrouille, Munitionstransport ober bergl.). Nachmittags murbe bie Langeweile burch eine Depefche von Dafor G. unterbrochen, worin er mir sum Leutnant gratulierte ; fpater fam auch noch eine Gratulation von General-Oberarat Gr. Die offizielle Mitteilung ber Beforberung (pom 28, por. Mts. batiert) fam erft Abends 1/gil (ich hatte grabe Bachtbienft) burch eine Orbonnang vom Regimenteffab. Siehst Du, meine liebe griegoftrofwitwe, nun ift Dein Mabchentraum, einen Leus tnant zu heiraten, boch noch in Erfüllung gegangen.

4. 3 a n u a r. Regen und Schneematich. Frub lebhaftes Gewehrfeuer von bruben, etwa 1000 nublos verpuffte Schuffe. Urtilleriefener weniger als geftern; auf unfern Graben nur 3 Granaten, aber leiber mar eine ein Bolltreffer, gerichlug einige Bruftwehren und verwundete einen Bachtpoften ichmer. nachm. 4 Uhr, grabe ale ich jum Regimentehaus geben und mich ale beforbert porfiellen wollte. Da bie Granate bicht bei meinem Unterftand eingeschlagen mar, trugen wir ben Bermunbeten auf mein Lager, und ich half ben Rotverband anlegen. Der rechte Urm mar gang gerriffen und gerbrochen von ben Granatiplittern; außerbem mar eine Patronens tafche bes Mannes erplobiert, und feine eignen Gemehrfugeln hatten ihm die Beine geftreift und die grofe Bebe balb weggeschoffen. Wir hatten fofort nach dem Urat gefchickt, in bie fogenannte Bereitichaftsboble; er fam icon nach etma 15 Minuten und lobte unfre Bortebrungen (Unterbindung bes Dberarms, um Berblutung ju verhuten). Rach Einbruch ber Dammerung tonnte ber Berbundene (in Morphium-Betaubung) ine Dorf binuntergetragen werben. Mein Lager ift gang von Blut burchtrantt, und barauf muß ich alfo nun ichlafen. Das ift mir aber feine grafliche Borftellung, fonbern ich habe bas Gefühl: biefer Menich bat fein Blut fur mich vergoffen, und ba er überbies ichon vorber etwas Ragerenifches an fich hatte (wie ein Apoftel ober Martnrer ftanb er immer auf feinem Dachtpoften), fo fuble ich nur eine mpftifche Dantbarteit, bag ich auf biefem Opferblut rube. Ber weiß, ob nicht bas Chriftentum nur burch bies graufame Dipfterium bes fellvertretenben Gubnopfere fo leichten Gingang bei ben beibnifden Bolfern fanb. "Um unfrer Miffetat willen ift er vermundet und um unfrer Gunde willen gerichlagen: Die Strafe liegt auf ibm, auf bag wir Frieden batten, und burch feine Bunben find mir geheilt."

5. Januar. Sonnig, warm, hellblau. Bormittags ine Dorf zum Regimenteftab, um mich ale beforbert vorzuftellen; jugleich Leutnant D. (bie jest Degenfahnrich, Stief: fohn Lubendorffe) und Relbmebel-Leutnant G. (bis fest Offizierftellvertreter). Borber ließ ich mir, ba ich bem Dienftalter nach fest ber jungfte Leutnant bes Regiments bin, unter feierlichem Rundgefang ber Bufchauer nebit Mundharmonita-Bealeitung ben Bater=Dehmel=Bart abrafieren; unfre meiften Leute erfannten mich bann nicht wieber, als ich burch ben Graben ging. Da nun , Leutnants bei unfrer Rompanie find (b., %, und mir brei neuen), außerbem noch ein Offizierftells pertreter (Bicefelbwebel G.) und ein Unmarter auf Die Stellvertretung (mein Lagergenoffe Bicefelbm. 21.\*), alfo minbeftens einer übergablig, fo bachten wir, bag man einen von uns anderswohin verfeten murbe, und im ftillen erwartete ich meine Berufung jum Stab; aber nichts bergleichen geschab. Major DR, und Sauptmann v. DR, biefen und febr gemutlich willfommen, traftierten und mit Vortwein und Dfefferfuchen, und fo fagen wir etwa eine Stunde, rauchten bie Rriege: pfeife und "fpannten bie Lage". Run, biefer gange Rrieg ift eine Gebulbeprobe, und bie Sauptfache bleibt, ein rubig Berg behalten. Ich nehme es als ein gutes Borgeichen, bag beute nicht unnut gefnallt murbe. Unfre Artillerie fanbte 3 Offiziere gur Beobachtung in unfern Graben und gab bann nur 4 Schuffe ab, aber 3 bavon trafen genau in ben feinblichen Schubengraben, und ber Gegner ftellte bie Ranonabe ein.

6. I an u ar. Regnerische Nacht; heller Bormittag, beedter Nachmittag. Leutnant P. wurde abkommandiert zur Besichtigung und Berzeichnung aller Grubstätten des Regiments, auf 8—10 Tage; inzwischen soll ich an seiner Settle bie Führung des 3. Zuges übernehmen. Keine angenehme Ausgabe; benn die Distiptsin war dort etwas far, und es

<sup>\*)</sup> Burde balb nachber gum Retruten-Depot La Fere verfest, ift fpater in ben Rarpathen gefallen.

wied schwer halten, in so kurzer Zeit den Leuten Strammheit einzutrichtern. Allerdings, Leutnant v. L. hat in dei Aggen die ganze Kompanie friss aufgebürftet. Mittags waren wieder Artilleriedsstigiere da, und es wurde eine bleibende Alebonstalien eingerichtet, die ihren Unterstand im 3. Jug bat. Die Kanonade war heute etwas lebhafter als gestern, aber immerbin noch parsam. Tropbern wieder ein Zufallseyfer: Leutnant F. von der 3. Kompanie, als er ins Dorf zum Baden hinunterging, wurde durch ein Schrappell getötet.

7. Januar. Regnerische Dacht, nebelfeuchter Zag. Das Erbreich ift fo vollgefogen, bag felbft in ben beftgebedten Unterftanben bas Baffer burch bie Rugen ber Bohlen tropft. 3ch habe in meinem Unterftand Blechtraufen an bie Decte nageln laffen, um bas Getropfel, bas auf mein Lager fiel, abzuleiten, und bann Rapfe barunter geftellt ; in etma 3 Ctunben mar ein Dapf, ber ungefahr I Liter faft, pollgetropft, und babei ift bie Schuttichicht auf meinem Buttenbach (uns gerechnet bie Boblen und Balfen) minbeftens I Meter bid. Die Rleemurgeln, Die aus ben Lehmmanben über bem fleinigen Untergrund in bie Butte bereinbangen, baben bellgrune Blattden getrieben, und an ben Stuppfoften ber Dede bangt ein üppiger flor von flaumig weißen Schimmelpilgen; wir nennen bas unfern Bintergarten. Bormittage nabm ich mir bie Gruppenfuhrer meines neuen Buges bor und befichtigte mit ihnen die ziemlich vermahrloften Schienicharten, orbnete Musbefferung binnen 3 Tagen an und lieft mir von ben Salb: jugeführern ftrengfte Arbeitsaufficht versprechen; bin neugierig, ob bas fruchten wirb, ober ob ich erft Strafarbeiten bifftieren muß. Die Rachmittagskanonabe mar auch beute giemlich maffig; besgleichen bas Gemehrfeuer. Blos S. icheint wieder nervos zu werben, ichof ichon bie letten Tage verschiedene Cerien, und beute ließ er nit 2 Unteroffizieren eine mabre Salven-Draie nach ben fenfeitigen Schieficharten los; ber Rompaniefuhrer verbat es fich ichlieflich. Bon bruben murbe ber Unfug nicht ermibert; es icheint, bag ein

Teil ber frangofifchen Truppen, auch ber Urtillerie, anderes mobin verlegt morben ift. Much bei uns ift bas gefcheben: bas II. Batallion, bas tury por Reufahr nach St. Paul in Referve ging, ift ploblich auf Generalftabebefehl mit ber Bahn von bort abgerudt, und felbit im Regimenteftab meiß niemand, mobin. Gleichzeitig murbe bie gante einbeimifche Bevolferung aus Autreches und Audignicourt (überhaupt aus ben nachften Dorfern binter ber Front) in weiter rudmarte gelegene Ortichaften meggeführt, meil ein frangofifcher Generalftabebericht abgefangen worben mar, wonach ber Gegner giemlich genau über unfre Stellungen und Truppenpericiebungen Beideib weiß, und man permutet nun, bag biefige Frangofen (burch beutsch abreffierte Briefe uber bie Schweig ober Solland) regelmäßige Nachrichten an ihre Landsleute bruben fpebiert haben. Moglich auch, baff bie Licht= fignale, bie wir oftere jenfeite ber Miene beobachten, Berftanbigungereichen mit ben Ginwohnern binter unfrer Linie find. Naturlich haben all biefe Borgange wieber bie tollften Latrinenfabeln (jest auf beutich "Gishausgerüchte" genannt, ober auch mit "Sch" baver) im Schutengraben angeftiftet. Go murbe geftern berumergablt, unfer ganges IX. Armeeforps folle nach Schlesmig-Bolftein abbampfen, weil England Danemart gur Rriegverflarung gegen Deutschland preffen wolle, und nun follen wir entweber Danemart unterftugen, ober falls es fich von England breitichlagen laffe, fofort uber feine Grenze ruden. Stem: unfere Leute mochten nach Saufe.

8. 3 a n u a r. Nachts Regen und Wind, morgens Mondefieit, tagüber adwechselnd Regen und Sonne. Nachmittags fiel ein so starte. Hagdischauer und Sturztegen, daß die Artilletie, die ziemlich schaft eingeset hatte, beiderfeits zu feuen aufhötet. Während der Kormittagskannade ging ich durch den 3. 3ug, um zu sehen, ob die Leute arbeiteten oder sich vererböden. Ich tras alle Gruppen in emiger Lätigkeit; hoffent lich bleibt das nicht flose ein Malas.

9. 3 a n u a r. Better wie gestern ; auch wieber ein Sagel= ichauer nachmittage. Biemlich lebhafte Ranonabe: franidfifcherfeits etwa 100 Schuffe mabrend bes Tages aus ben unfrer Rompanie gegenüberliegenden Batterieen, ungerechnet bie Chieferei in ber Ferne. Ein Mann von uns murbe beim Bafferholen, auf bem bei Tage megen ber Schufigefahr perbotenen Boblweg ins Dorf binab, burch Schrapnellfugel ins Bein verwundet. Much unfre Artillerie ichog mehr als fonft, und ein hauptmann einer etwa 1700 Meter binter uns bei Moulin liegenden Batterie fam jur Beobachtung in unfern Graben; er will verfuchen, ben vorgeschobenen frangofischen Unteroffizierepoften gufammengufchiefen, ber nabe beim linken Klugel meines Buges, bicht gegenüber ber 3. Kompanie, im Gehols verfredt liegt und une febr mit Gemehrfeuer belaffigt. Es ift ein farter Schangbau mit mehreren Reiben Schiefefcharten übereinander, und wir haben ibn "bie Sandfadburg" getauft. Bis fest baben unfre Relbgeicune nichts bagegen ausgerichtet, und von beute ab foll nun ein Artiflerie-Unteroffizier gur ftanbigen Beobachtung in unfrer Telephonftation bleiben; auferbem wird ein Artillerie-Leutnant in ber Kerme St. Bictor (am rechten Alugel unfrer Rompanie) ftationiert.

 wenigsten gutraute, grabe am forgfältigften aufgepaßt, mabrend bie beiben, auf bie ich bas meifte Bertrauen feste und bie auch tatfachlich tuchtiger find, nachläffiger gemefen maren; offenbar lediglich aus bem Grunde, weil ich biefen gegenüber einen weniger icharfen Befehlston anichlug. Das bedt fich durchaus mit ber Beobachtung, bie ich ichon oft im Leben gemacht habe und befonbere auch bier braufien: pon felbft find bie wenigsten Menschen pflichteifrig. Auch ber Zuchtige gibt feine Tuchtigfeit in ber Regel nur bann jum Beften, wenn irgend eine Beitiche ibn bazu antreibt. Der triftigfte Gins mand bes praftifchen Menichenkenners gegen bemofratische und tommuniffifche Muffonen. Erft eine pollftanbige Ums geffaltung unfere offentlichen Erziehungewefens auf foriale Arbeitefreudigfeit bin tonnte bie jegige Bergenetragbeit anbern; aber bas mare eine folche Riefenaufgabe, bag fie minbeffens ein Sabrbunbert in Unfpruch nabme.

11. Januar. Nachts Regen, Tags Bechfelmetter. Babrend ber Racht murben neue Drabtverhaue vor ben Graben meines Buges gelegt: 100 Deter Stachelgeflecht (20 Rollen ju je 5 Metern) maren geliefert, reichten aber nur fur ben halben Bug megen ber Rrummungen bes Grabens. Ich flieg mehrmale über bie Bofdung, um mich ju vergemiffern, ob meine Leute bie Rollen forafaltig aufmachen und an ben Enben miteinander verflechten; bie Arbeit mar mufterhaft ausgeführt und bie furs nach Mitternacht erlebigt, trot ber febr bunfeln Racht und bes ftromenben Regens. Gludlicherweise wurde niemand babei verwundet, obgleich man von bruben reichlich funfte. Bormittage beftige Ranonabe; bei unferm 1. und 3. Bug murben verschiedene Bruftmehren gerifort, ein Mann bes 1. Buges burch Granatfplitter toblich vermunbet, ein andrer leicht, wieder nabe bei meinem Unterftand. Mufferbem erhielt ein Dann bes 2. Buges eine Prellfugel burch Bemehrichuff; fie folug ibm aber nur eine farte Beule, weil fie icon burch einen Sanbfad ber Bruftwehr gegangen mar. Die Nachmittaasfanonabe mar faft noch ftarfer, tat uns aber

feinen Schaben. Much in ber Nacht noch vereinzelte Knaukerei. Man weiß nicht, will uns ber Gegner verbluffen, um feine geringe Truppenftarte zu bemanteln, ober macht er Bielproben fur einen fpateren Ungriff? Go liegen wir und belauern einander und werben vielleicht noch Sahrelang lauern. Ber biefe niebertrachtige Ginbubbelei fur bas Rriegetheater infieniert bat, bem follte bie Rachwelt ein fluchbenfmal fegen. Unfange erfpart fie mobl einige Opfer, ichleppt aber ben Rrieg immerfort in die Lange, macht ben Baffengebrauch immer binterhaltiger, fleigert ben Aufwand an Geschuten und Geichoffen ine Ungeheure und frift auf bie Dauer bunbertmal mehr Befatomben, an Menfchen wie an Wirtschaftevermogen, ale irgend eine offene Schlacht. Man fagt, Die Sapaner baben bas ausgehedt; aber bas trifft mohl nur teilmeife gu. Diefe geschmeibigen Affiaten mogen gegen bie plumpen Ruffen bei fpeziellen Ungriffegelegenheiten fich mit bem Spaten porgewühlt haben; aber ein generelles Suffem ber Berichangung bat ficerlich erft ein preufischer Pringipienreiter mit beutscher Grundlichkeit braus gemacht. Bahricheinlich follte bas eine humanere Methobe ber mobernen Rriegeführung merben; in Babrbeit ift es ein beftiglischer Gieg ber tudifchften gligtifchen ) -Zaftit über europaifche Strategie.

12. 3 a n u a r. Windig, wolfig, sonnig. Wenig Schießei. Es waren wieder ArtilleriesDffiziere in unferm Graben, schienen sich aber über die Ziekpunkte nicht recht einigen zu können. Unfre AniensDffiziere werden wohl nicht ganz Unrecht haben, wenn sie die durchschnitzliche Lüchzischeit unfren Keit betweise des deutschlichtliche Lüchzischeit unfren Feldartillerie bezweiseln. Wenigstens im Bezirf des IX. Armeetorps hötet ich von allen Infanteristen, die den Verkunger der haben, daß die leichten Geschäuse in den Geschien sein auflichen Geschlich und nicht selten die genen Truppen beschöffen; ein mangle ihnen an rascher Beweglichteit, wie sie die kranzahssiche Felde Felde Selle von der Anfalpe Verweglichteit, wie sie die kranzahssiche Felde Felde von der der Verweglichteit, wie sie die die Franzahssiche Felde Telle auszeichnet. In unserm Divisiones bestif läst unn einem sich für dur den Warmann Kr. als vorsetze für werden der Verweglichten von der Verweglichten der Verweglichten der Verweglichten von der Verweglichten der Verwe

ydgichen Feldartilleristen gesten, und das ist ein Reservalsstiere. Dagger unfre ichwere Jugartillerie habe überall vorzüglich gewirkt. Um das gegnerische Geschüßereur etwas von uns abzulenken, greisen wir mandmal zu einer Indianer list; einige unser bethen Schüßen gehen in den hinter uns siegenden alten Graden, von dem aus unser 1. Jug in das Gescht am 12. Noode, eingriss, und seuern von dort aus Ericke Salven nach den seinblichen Schießscharten. Der Gegener dält nun offendar auch biesen Geschen nach für besehrt, Nuch seehen hinter und verpulvert einen großen Teil seiner Untillerie-Munition dorts bein. Nuch beutet machten wir uns wieder dem Spaß, derr der Gegner rührte sich nicht; vielleicht hat ein französsischer Alleger, der gestern in knapp 1000 Meter Höbe über uns herumkreiste, die Kinte entbeckt.

1 3. 3 a n u a r. Trub, feucht, nachmittage Regen. Bom fruben Morgen an beftiges Gefnatter von bruben, auch mutenbes Dafdinengewehrfeuer, und ben gangen Bormittag farte Ranonabe, bauptfachlich gegen unfre Stellung, boch auch wieber nach bem alten Schutengraben und anbern Bunften binter und neben une. Leiber fchlug fcon bie erfte Granate burch eine Boidung meines Buges, noch ebe bie Mannichaften Dedung nehmen fonnten, und verwundete 2 Gefreite toblich, ben Gruppenfuhrer Br. in ben Sals, feinen Stellvertreter Sch. in ben Bauch. Bir meinten anfange, es werbe ein Ungriff erfolgen, besonders wegen ber rafenden M.S.: Anatterei gegen unfre Bruftmehren; aber es icheint, bie Rrangofen wollten nur ihre But auslaffen über ihre Berlufte bei Goiffons mahrend ber letten Tage, mobin offenbar Truppen aus ibrer biefigen Stellung abkommanbiert gemefen find. Unfern beis ben Bermunbeten, zwei von unfern tuchtigften Leuten, mar nicht mehr ju belfen. Bieber, wie icon fruber bei folchen Fallen, mertte ich mit ftillem Staunen, bag fich feine Spur Mitleib in mir regte, ale fie fo bewußtlos vor mir lagen, rochelnd und gudend wie fterbende Tiere. Solange man noch belfen fann, ichiebt bie tatwillige Bernunft bem Mitgefubl einen Riegel vor; beim Unblid eines rettungelos Leibenben aber überlauft mich falt ein Biberwille gegen unfre forpers liche Erbarmlichfeit. Als ich jurudfam von ben Berblutenben und in meinen Unterftand einbog, trat mir mein Buriche entgegen und ergablte mit feinem fteten gutherzigen gacheln, feine Mutter fei vor brei Bochen geftorben, feiner aus ber Familie habe es ihm gefchrieben, erft ein Betannter habe es in einem Reufahrebrief erwahnt. Das ift nun baurifches Bartgefühl, und ber brave Junge fant es auch gans in ber Ordnung, munderte fich nur ein bifichen über biefe Berfchwiegenheit aller Bermandten, fprach gang fachlich von ber Toten, bie icon feit anderthalb Jahren franklich mar, aber boch noch in ber Birtichaft mithalf, und zeigte meber Rubrung noch Trauer. Much ale ich Abende nochmale mit ihm über bie tote Mutter fprach, fam nichts Geelisches aus ihm beraus. Dabei ift er anbanglich und offenbergig, überhaupt mas man "eine Seele von Menich" nennt, aber eben ein vollig findlicher Burich. Batte er Die Geftorbene por fich gefeben, ju Saufe in ber Friebenszeit, mare er ficherlich tief betrübt; aber mas nicht an feine Ginne rubrt, bas berührt ibn auch feelisch nicht. genau wie Rinder ober Bilbe. Uch, wenn fich alle Menfchen fo unverftellt gaben, befonbere bie "gebilbeten", wieviel ertraglicher mare bie menichliche Gefellichaft! -

1 4. Januar. Bebeckt, mild. heute ist Dein Geburtstag, mein Einziges, mein über alles geliebtes herze, meine unvergeleichische Eebensgescheften. Dum ersten Wal, seit Du mit mir lebst, kann ich Dir keinen Lichterkranz anzänden, aber er brennt unaussölchich in meiner Seele. Um Mittersacht haben die der bereit und bei bei den die mit Dir (mein Burtsche schließ) das mich immer wie eine Prophezeiung auf Dich ergerist, bie Du mir keine leichischen Kinder geschent, mich aber seeligie unendlich befruchtet hast, und durch mich auch andere Seelens Wir Welt! — Es ist mir wie eine Erböung meines Gebeten daß beute nur wenig geschossen

kein einziger Treffichuß. Ich ging ben ganzen Lag über mit bem fichern Gefühl berum: wir werden uns wiederschip, meine Golden, wir haben einander noch wiel zu geben, wir werden noch lange zusammen leben, keins von uns beiben kann vorzeitig flerben, erst muß sich der Eegen unseres Bundes der Welt vollkommen mitgeteilt baben.

Bin ich wirklich bedrocht?

I., die Kriegswaffen dröhnen;
täglich hör ich Verwundete stöhnen,
sehe Zerstörung und Tod.
Wer im kliche mein Blut,
das, so sehe es auch gest,
ganz vie Deins in Gottes Hand ruht,
stäßt: mich schützt Dein Gebet.

Bift Du wirklich bedrängt? Ja, die Weit liegt in Krämpfen; ftundlich hörst Du von wütenden Kämpfen, siehst untern Frieden gersprengt. Aber im stillen Dein Blut, das, so schwerze et auch geht, ganz wie meins in Gottes hand ruht, fühlt: Dich stügt meins ein Gebet.

15. Januar. Arth, feucht. Wenig Genechfeuer.
Seichützfeuer etwas mehr als gestern, aber auch noch sparsam; die seindlichen Geschöfte schligen alle zu kurz ein, also sind die Nied-dies Aufrichen Geschofte schlie die Aufrich anderer Mannichaft besetzt Ich lasse ich eine Sapte vorn weinem Graben aus, unter der Böschung weg, eine Sapte vortreiben, wie sie auch schon beim 1. Zug angetegt ist, um Lauschpossen binauszussellen oder Vatrouissen abulgischen. Auch der Franzmann treibt einen Iweiggraben vor, sogar mit Schiessicher; wir haben schon unse weiter ihren und nicht gradaus wie wir, sondern schreibt aus gegenüber; wir haben schon unse Ausstellen aufmerksam gemacht, aber sie tut nichte dagegen. Außerdem legen wir einen Verbindungsgraben nach

binten, weil ber bisherige Abstieg ins Dorf bei Tage gu gefahrlich mar, fobaf mir bie Nachbarkompanieen mit bem Durchgang belaftigen mußten (beim Effenbolen, Babengeben u. bergl.). Dann will 3. im alten Schubengraben eine Untabl fleine Dfen aufftellen und oftere qualmenbes Reuer barin anmachen laffen, bamit bie Frangofen benten, wir mobnen bort, fellen nur Doften in ben porberften Graben, und ibre Bomben und Granaten binter uns in ben Dreck ichmeifien. Und in nachfter Boche merben bie neuen Rollen Stachelbraht sur Kertigftellung meines Berbaues geliefert. Go tun mir bas Erbenflichfte, um unfre Stellung ju feftigen, und babei fpricht icon feber bavon, bag mir fie balb verlaffen werben, weil nach bem fleabaften Borftoff unfere III. Armeetorve bei Coiffons nun mohl endlich auch bas IV. wird losgebn muffen, nicht blos immer fo fnallerballern, und bann fommen auch mir an bie Reib.

16. 3 anuar. Grau, windig, regnerifd. Rad Mitternacht ließ ich etwa bie Balfte unfrer Boften (ich batte bie Rompanie-Bache) eine einzelne Calve auf Die Boidung bes neu porgetriebnen frangofifchen Grabens abgeben, mabrent ich eine Leuchtratete bochichog. Ich tat es, teile um bem Gegner ju bebeuten, baf mir feine Arbeit febr mobl beobachten, auch wenn wir fie nur felten ftoren (fie follen fich nur moglichft feft einbubbeln, bas macht fie unluftiger jum Ungriff) - teile in ber ftillen Soffnung, ben Krangofen bie Birfungelofigfeit folder Calven, mit benen fie uns faft iebe Nacht ein balb DuBend Dal und noch ofter belaftigen, ju Gemute ju fuhren. Ich bin namlich überzeugt, bag faum jemale ein Mann bei biefer Befnallung ber Bruftwehren getroffen wird, bochftens etwa burch einen Drellichuf; man ftort nur bie Rubenben im Schlaf, auf ber eigenen Geite wie beim Geaner, alfo eine ziemlich alberne Bosbaftigfeit. Dag es nun Bufall fein ober nicht, in ber Tat liegen beute Nacht bie Frangofen bei feiner ihrer Leuchtfugeln bie ublichen Galven auf uns los, fonbern nur wenige einzelne Schuffe. Das

பெர

Artilleriefeuer mar beute, besonders Nachmittags, unfrerfeits lebhafter als von bruben, und nach ben Beobachtungen ber D.G.-Leute find unfre Schuffe portrefflich eingeschlagen, bei ber fogenannten Sanbfactburg und ber babinterftebenben Batterie nebft Blodhaus. Babricheinlich bat unfre Urtillerie wieder einmal bie Erlaubnis gehabt, beutsche Munition ju benugen; in ber letten Beit mufite fie bie am rechten Klugel eroberte belaifche und englische Munition permenben. und bie ift fo miferabel, daß fie großenteils verfagt. Geftern 3. B. gablten wir unter 37 Schuffen, Die unfre Relbbatterie abgab, 25 Blindganger; und ichon in Rampcel haben wir auch bei ber frangbiifden Urtillerie immer an ben Blindgangern feststellen konnen, wann fie mit gepumpter Munition ichoß, mabrend ihre eigne fo vortrefflich wie unfre gunbet. Much bierin zeigt fich wieber, baf unfer einziger militarifch ebenburtiger Gegner Franfreich ift (und vielleicht noch Japan); England und Rugland find und nur ofonomifch gefährlich. Traurig, bag grabe bie beiben mutigften und auch geiftig fubniten Nationen Europas einander bas befte Blut abjapfen; verbundet fonnten wir bie Belt beberrichen, wie einstmale unter Rarl bem Großen.

Sonnet ag, 17. Zanuar. Rachts Kegen, Tags Sonne. Auch biefe Racht wenig Geknatter bei den Raketen, sodaß ich schon zu glauben anfing, der Franzmann habe wirklich Bernunft gesent und wir würden ein paar ruhige Tage haben. Ich ließ deshalb meinen Zug von der Schanzarbeit rasten und sprach beim Mittagessen mit 7, ob wir nicht übershaupt bei der ganzen Kompanie Sonntagstube einsthern wollten; die Leut würden dann Wochentags umso williger arbeiten. Er machte erst einige Einwendungen, im Kriege gebe es keinen Sonntag; war aber schließlich einverstanden. Phöligk sonnt (um 1/22) die Nachfricht unste Nachbartompanie 3 hat die "Sandhackburg" überrumpett. Ein Unterossisier und genach ab Gehölz sein und gegangen und fand sie nur von 8 Franzosen beseich. Der

Unteroffizier ift babei gefallen, und bie 5 Freiwilligen murben leicht verwundet ; aber von ben 8 Frangofen find 6 meggelaufen. und 2 wurden gefangen genommen. Da ber feindliche Laufgraben überhaupt nicht befett war, ift bie 3. Rompanie nach: gerudt und will nun ben vorgeschobenen Doften in unfre Stellung einbeziehen, über Nacht Berbinbungegraben aufwerfen und Drahtverhaue legen, mogu fie fich bie fur meinen Bug angefertigten Rollen bolen lief. Der gange Sanbffreich fommt mir planlos por, benn bie Stellung unfere Regimente wird burch ben eroberten Boften burchaus nicht verbeffert. Einen Ginn batte es nur gehabt, bie Ganbfadburg in bie Luft zu fprengen und ben feinblichen Bufubrungegraben gu verschutten, bamit une ber Reind nicht fo bicht auf ber Rafe Jest find wir noch bichter an feinen eigentlichen Schutengraben berangerudt, und naturlich wird er verfuchen. ben verlorenen Doften gurudgufriegen; bas gibt bann ein abnliches Sin : und : Bergemurge wie bei ben 84ern um bie Quennevières-Kerme, bie fie ichlieflich nach ichwerem Mannicafteverluft boch ben grangofen laffen mußten. Aber felbit menn bier ber Doften behauptet wird, erforbert er foviel nach: tragliche Opfer, wie fie ber fleine Gewinn nicht wert ift: lediglich bie Gitelfeit einiger ehrgeiziger Unterführer fommt babei auf ibre Roften. Naturlich lieft ber Gegner fofort, nachbem bie überrumplung gemelbet mar, ein bides Urtilleriefeuer los, nicht blos auf bie 3. Rompanie, fonbern auf alle Graben por Mutreches nach ber Kerme St. Bictor bin, mabricheinlich weil er befürchtete, bag jener Sanbftreich nur bie Ginleitung ju einem planvollen Borftog fein folle. Den gangen nachmittag bie Mitternacht wurden wir mit Geichoffen aller Urt überichuttet, am ichwerften von 2-4 und 6-8. Naturlich liefen mir unfre Leute bis auf bie notigften Bachtmannichaften in bie Unterftanbe friechen; nun batten fie ibre Conntagerube! - Berlufte bei unfrer Rompanie: 2 Tote (burch Bomben), I Schwervermunbeter (Schrapnellfugel) und I Leichtvermunbeter (Granatiplitter). Bei ber 11. Rompanie gleichfalls 4 Dann, bei ber 10. Rompanie

163

...

11 Mann, bei ber britten 24 (manche fagen fogar 34). Der Graben meines Buges, ber mittags ein Bilb ber Cauberfeit mar, fah abente aus mie ein Schuttabfuhrplat, voll gerfplitterter Afte, eingefturgter Bruftwehren, gerborftener Sandfade, serichlagner Gemehre und Stahlblenben. blieb munberbar beichust, obgleich ich wegen boppelter Bugführervertretung (G. mar vormittage wegen Rrantheit ins Dorf gegangen) burch ben gangen Graben bin und ber laufen mufite und von 6-12 bie Rompaniemache batte. Eine Granate frepierte, ale ich mit einem Unteroffizier fprach, etwa 2 Meter von und auf bem Grabenrand, bewarf und blenbenb und frachend mit Schutt, und ein Dachtpoften, ber neben une ftanb, fturgte gegen meine Beine; ich bachte icon, er fei ichmer vermundet, aber er mar nur por Schred bingefallen, infolge von Trommelfell-Erfdutterung. Eine andre Granate, bie in bie Boidung einidlug, marf mir eine Labung Schutt ins Geficht, machte mir aber nur bie Lippe bid und bie unteren Borbergahne madlig. Mertwurdig, ich hatte auch biesmal nicht bas Gefühl einer naben Gefahr. Und jest nach Mitternacht auf meinem Lager, mabrend ringeherum noch ber Erbboben von einschlagenben Gefchoffen brohnt und mein geichwollenes Zahnfleisch mir wehtut, fuble ich mich nichts als mube, fogufagen himmlifch mube, und werbe gleich mit Bonne meine Rerge auslofchen. Mein geliebtes Berge bas beim. Du betft fur mich, ich bet fur Dich.

18. Januar. Klarer Frost, helle Sonne. Heft geichlafen bis 6 Uhr früh, obgleich die feindliche Kanonnab diangang Nacht andauerte und, wie mir der Machtschende sagte, mehrmals dicht bei meinem Unterstand einschlug; was ich auch selbst sicht bei meinem Unterstand einschlug; was ich auch selbst sich den Abstungen von em Manden abgeplaßt sind. Nach den Jählungen der Bachtbachen sind seit gestem Mittag die heute Worgen etwa 1200 Geschöffe in den Abschindt unsere kompanie gefallen. Die Franzosen haben dei Worgengrauen versucht, die Sandschur mit Baconetsstum zurückuaervinnen, wurden aber

abgeschlagen; mobei bie 3. Rompanie wieder einige Tote verlor. Die Artillerie feuerte noch bis Mittag, wenn auch etwas fparlicher. Dann fprengten unfre Pioniere bie Canbfactburg, und bie 3. Rompanie überließ ben Gebolgrand wieber ben Frangofen. Das batte nur icon geftern fofort nach ber Ginnahme geschehen follen, bann mar's ruhmlicher fur und gemefen und mir batten bie unnugen Opfer erfpart. 3ch vermute, bag fich ber Regimenteftab beut Morgen, als er bie unhaltbare Stellung befichtigte, von ber 3medlofigfeit bes gangen Sanbifreiche übergeugt und nun noch nachtraglich ben einzig richtigen Befehl erteilt bat. Much ber Gegner fceint fich bamit zufrieden zu geben, benn nachmittage famen nur noch vereinzelte Schuffe, und von s ab ichwieg bie Urtillerie. Ingwischen habe ich bie gubrung unfere 2. Buges übernommen; ben 3. Bug foll, bie Leutnant D. von feiner Graberbefichtigung wieberfommt, ber Offigierftellvertreter G. führen, und ich bin zum Nachfolger bes erfranften G. ernannt, ber ins Lagarett geschickt worben ift. Wenn ich bebenfe, baf biefer Mann, ber ben afritanischen und ben dinefischen Relbsug mit Muszeichnung überftanben bat und fest im beffen Lebensalter (37 Jahre) fteht, burch bie gehnwochige Liegerei im Schukengraben pollitanbig aufgerieben ift, nervenfrant, magenfrant, luftrobrenfrant, bann muß ich wirflich Gott banten fur meine gefunde Biberftanbetraft, Gott und meinen lieben rechtschaffenen Eltern. Bis auf bas binden Mugenentgundung und bin und wieber etwas Ropfichmers (auch beute Abend, wohl infolge ber geftrigen muften Anallerei) fpure ich feinerlei Ungegriffenheit. Gin wenig bebaure ich meine Berfegung von unferm 3. jum 2. Bug, ba ich mich bier meniger merbe ju tummeln haben; bort mar alles erft auf ben Trab zu bringen, bier werbe ich lediglich aufzuvaffen haben, bag ber von G. vorzuglich eingearbeitete Bug auf ber ienigen Sobe bleibt.

19. Januar. Grau, rauh; etwas Schnee. Gut geichlafen; vollig ruhige Nacht. Unch bei ben Raketen nur

vereinzelte Schuffe. Das Artilleriefeuer fo fparfam wie in ben gangen o Bochen noch nicht, bie wir jest bier liegen: bochftens 10 Schuffe ben Tag uber. Das Gewehrfeuer auch nachmittage nur bunn : trokbem murbe ein Mann bes 3. Buges burch Querichlager in ben Ruden verwundet, beim Legen bes neuen Drahtverhaues. Bor folden verirrten Flantenichuffen, bie aus porgeichobenen feinblichen Stellungen in soo bis 2000 Meter Entfernung tommen, ift man nirgende in unferm Graben ficher, und eigentlich ift es jum verwundern, bag nicht noch mehr Malbeur paffiert. Bir tonnen nichts bas gegen tun als bei ben gefahrbeiften Bachtpoffen feitliche Schutmehren aus Sanbiaden, Reifigbunbeln und Blech: platten aufrichten : benn wir liegen am porgefcobenften Bunft bes Bentrums, und gurudgeben will man nicht. Der Ubelftand fonnte nur befeitigt werben, wenn fich bas IV. Referveforpe enblich entichloffe, gleichfalls weiter porguruden, fobag bie Ginbuchtung gwifden unferer Stellung und ber bes III. Rorps (Goiffons) ausgefüllt murbe. Bei ben Bermunbungen ber letten Tage bat fich übrigens berausgeftellt, baff unfer Berbinbungsgraben nach bem Dorf ermeitert und pertieft merben muß, teile um bie Tragbabren mit ben Bermunbeten (fie mußten bis jest ubers freie Relb gefchleppt merben und beshalb immer bis gur Duntelbeit marten) bequem binburchbugfieren zu fonnen, teile um ibn auch bei Tage ohne große Gefahr ju benugen. Ich ließ meinen Bug gleich an bie Arbeit gebn, um bie fetige "Stille nach bem Sturm" aut ju verwenben.

20. I an u at. Rebesseudt, naffalt. Weber nur sparliche Schießerei; und der Nebel lag so dicht auf dem Feld, daß unfre Leute den ganzen Tag außerhalb der Bischungen arbeiten konnten. Ich bin möglichst binter ihnen her, damit der Berbindungsgraden balb fertig wird; dann krauchen wir nicht mehr durch den Eraben der 3. Kompanie zu gehen (zum Kassechon, Baden usw.). Das gibt immer wieder Riebereien, da sich der Kieber der Nachderstompanie auf den Regie mentsbefehl beruft, bag in ber Regel feine Rompanie burch bas Revier einer anbern laufen foll. Gut - benn bie Graben in Stand zu halten, ift ein mubfames Befchaft; aber gefahrvolle Ausnahmezuftanbe follten unter Rameraben boch mobil berudlichtiat werben, und außerbem hatten wir und erboten, an bem Nachbargraben mitzuarbeiten. Bei berlei Unvertraglichfeiten, und fie find burchaus nicht felten, liegt bie Frage ichauberhaft nabe, ob nicht bie gange Rriegebegeiftes rung furs teure Baterland und liebe Bolf blos ein Mugen= blicksraufch wie anbre war. Wenn man s. B. faft taglich mitanboren muß, wie Leute, bie Du ju einander fagen und in berfelben Butte baufen, fich beichimpfen und ganten und hinterrude folechtmachen, taum 300 Meter vom Reind ents fernt, tann einem angft und bange werben um bie beutiche Einmutigfeit. Es icheint, unfre Gegner haben Recht, baf fie und fur ein Bolf von Friedensftorern, von unverträglichen Querfopfen halten : wenn und fein großer Streit ins Bebege fommt, brechen wir und ein Dugend fleine vom Baun. Dan ertennt bann mit einiger Bitternis, bag Ramerabichaft blos ein Erzeugnis ber Not ift, und baf es ichlieflich nur ein paar Menichen auf Erben gibt, fur bie man fich wirklich von Bergen gern opfern murbe. Freilich, bie Dot eines gangen Bolles ift etwas munberbar Grofartiges, und weil fie bie Einbilbungefraft erregt, bringt fie Belbentaten in Daffe bervor. Aber ift bas nun fonberlich beutich? Ich glaube, bas ift in ber gangen Menfchheit fo, auch bei Rofaden unb Buaven.

21. Jan u.ar. Strömender Kegen, bei Nacht und Lag. Bir mußten alle Arbeit einstellen, weil seibst die Bachtposten unter den Zelfdächern binnen einer Etunde bis auf die Haut durchnäft waren. Kaum ein Gewehrschus den Lag über. Nachmittags seizt die Artillerie (Dauptmann Kr. ist von Soissons gurudgekehrt) etwas lebhafter als gestern ein, hörte aber bald wieder auf. Abende kam eine Regimentsmeldung, duß uns morgen, juktellens übermorgen, ein frandbissos Angriff bevorftebe; sugleich ging das Gerücht durch den Graden, das Warenhaus Tieh, das in Chaunn eine Geschäftesftelle hat, habe Anweisung bekommen, keine Borrate mehr anzuschaften, weil unste Division bald angreisen werde. Aber solche Meldungen sind schon so oft fallsch gewesen, daß wir sie jetzt nicht mehr ernst nehmen, obgleich wir naturlich immer alarmbereit sind. Sehr ernst dagegen berührte mich die Zeitungsmeldung von dem Erbeben in Italien, bei dem 25 000 Menschen umgekommen sind. Mein erster Gedank war: Strafe Gottes, weil dies Wolf sich von der Kriegspflicht aedruckt fatt.)

22. Januar. Rach Mitternacht gog ber Regen noch fo, baf bie Gidertropfen in meinem Unterftand ein febr polnphones Orchefterkongert bober und tiefer Tone vollführten, je nachbem fie auf Glas ober Solg, Porgellan ober Blech, in Teller ober Rapfe, Biggrettenbofen ober Ronfervenbuchfen, Rlafchen ober Glafer, an ber Dede hangenbe ober am Boben ftebenbe, fielen. Die Luft in ber Butte mar fo bunftfeucht, bag um bie Rergenflamme eine große regenbogenfarbne Gloriole ichwebte. Nachbem ich fie ausge= lofcht batte, brachte bas Tropfenorchefter mir einen munbervollen Traum. 3ch fab Dich, meine liebe Gefahrtin, in ber gartbunten Ravelle bes alten Schloffes bei Ralmar, mo mir im Sommer fury por bem Rrieg eine fcmebilche Trauung mitanfaben, ale beilige Cacilia mit ber Gloriole an ber fleinen Orgel figen und fpielen, in einer barmbergigen Schwefterntracht (wohl weil Du mir geftern geschrieben batteft, bağ Du Borfteberin eines Lagarette merben follft) - und nicht weit von Dir auf einem Chorftuhl, gwischen Blumen und Palmen und Lorbeern, fag Mutter mit einem Batelzeug und borte Dir ju : auf einmal brebtet ibr euch beibe um und nicktet von ferne berüber zu mir. Dit biefer Borffellung fchlief ich ein, immer bie leife Orgelmufit in ben Dhren, Die

<sup>\*)</sup> Gehr naiv; aber braugen fublte man fo.

fogenannte Engelftimme. Gegen 4 Uhr machte ich auf, etmas Naffes unter mir fublend : famtliche Tropfenbehalter maren übergelaufen und hatten meinen Strobfact gang eingemaffert. Mis ich ins Freie trat, um fie auszuschutten, mar ber Simmel vollfommen fternflar, und es wehte ein froftiger Binb. Tropbem tropfte noch foviel Baffer aus bem vollgefogenen Schutt über bem Boblenbach meiner Gutte, bag ich nachber bie Behalter noch immerfort ausleeren mußte ; t. B. ein Rapf. ber etwa I Liter faßt, war in fnapp 3/4 Stunde vollgetropft. Um 6 wedte ich meinen Gawronsti, beffen Lagerftelle troden geblieben war, weil er fie oben gang mit Blech gefcutt bat, und lief ibn nun auch meine Buttenbalfte an ber Dede mit Blechplatten tapezieren, Die gludlicherweise bas Regiment in letter Boche reichlich beschafft bat; nun lauft bas Baffer in die Lehmmande ab. Das Wetter bielt fich ben Zag über: etwas bebedt, aber leichter Froft. Benig Gewehrschuffe, nirgenbe Ungriffegefnatter. Die Artillerie verhielt fich abmartend : erft nachmittage etwas ftarteres Reuer, aber nur menia auf unfre Stellung, meift auf die 3. und 1. Rompanie, mobl aus Rache fur ben Sanbitreich in letter Boche, und es follen bort 2 Mann getotet und 3 verwundet worden fein. Unfre Artillerie "ubte" mal wieber, fcog fo furs, bag mebrere Schuffe bicht por unferm Graben einschlugen, fobaf wir Beforgnis fur unfre Poften hatten. 3ch lief gur Telefon: > bube bin, ba lag ber bort jur Beobachtung ftationierte Urtillerie-Unteroffizier auf feinem Strobfact und ichlief feft nachmittage um 4! und ber Mann bat bei Racht nichts gu tun! Er ichien fich gar feiner Pflichtverfaumnis bewußt, und als ich ibn anschnaugte, erwiberte er, bas fei nicht feine Batterie, Die ba ichiefe. Much ein beuticher Rriegstamerab! -Im Batallioneftab gab'e Perfonenwechfel: Sauptmann v. DR. ift wieder Rubrer ber Dafchinengewehr-Abteilung geworben. und bas Batallion fubrt fest Major Graf R. (fruber attiv, bann Sapag-Direftor), ein behabiger herr in meinem Alter, mit bunkelbraunen, aufmerkfamen und manchmal auch einbringlichen Augen in einem glatten Beamtengeficht. Er ging

vormittage burch unfern Graben, bewunderte unfre Schangarbeit und unterfielt fich febr liebenswürdig mit mir über Soldaterei und Poeterei. Aber irgend eine Absicht, mich in ben Stab zu nehmen, war auch ihm nicht anzumerken, trogbem meine Leutnantskameraden ich on am Tage meiner Besförberung fagten: Na, Bater Dehmel, nun werden Sie balb ins Regimentshaub übersiedeln.

23. Januar. Sternflare Racht, winbftiller Froft. Gegen I Uhr fanben Drion und Großer Bagen in gleicher Sobe, fublich und norblich über ben machtigen Seitenwallen unfere Grabens, herrliche Schutzeichen; und obwohl bie niebergebenbe Gichel bes neuen Biertels faft vollmonbbell leuchtete, beherrichte ber Girius mit feinem funkelnben Reuer ben gangen himmel. Bis 6 faum ein halb Dugend Gewehrichuffe, fobaf ber 3. Bug feinen Drabtverhau bequem fertig: ftellen fonnte, Much burch Urtilleriefeuer murbe ber molfenlos fonnige Bintertag wenig geftort. Ein paar Flieger freiften über une, aber fo boch, baf bie Abmebraefchoffe ihnen nichts taten. Erft nachmittage etwas mehr Bauberei. aber immer noch ziemlich fparfam. Tropbem lief wieber bas Gerucht um, bag bie Frangofen angreifen wollen. Um fur alle gatuftet ju fein, laffe ich von meinem Graben aus einen unterirbifchen Berbindungegang nach ber "Bereiticafteboble" hauen, einer ber großen Steinbruchboblen unter ber Ferme St. Bictor; bei ber bem Ungriff porausgebenben Ranonabe fann fich bann mein Bug (vielleicht auch ber 1. Bug) in biefe Boble gurudgieben und nachber von ber Ferme aus bem Gegner beim Borftog feiner Infanterie in bie Flante fallen. Gegen Abend bezog fich ber Simmel, und fonberbarerweife brachte gleichzeitig unfer Rompaniefuhrer bie Nachricht vom Regiment, baf wir nachftens angreifen follen, und gwar mahricheinlich am 29. b. M. Das IV. Referve-Rorps wolle endlich porgehn, und ein Teil bes IX. Rorps (bis gu unfrer Ferme, bem porberften Duntt ber gangen Linie) folle ben Borftog mitmachen. Ich fann einftweilen nicht baran glauben, benn es ware natrisch, hier weiter nach Suben zu rücken, se das IV. Abeps nicht beträchtlich vorwarts gesangt ist und sich richtig sestgelet bat; wir wurden nur nußlose Opfer bringen und mußten später wieder zurück, wenn das IV. Korps nicht weit genug vordringt. Aber man muß natürlich im Mahnsinn des Krieges auf jegliche Unvernunft gesoft sein.

Conntag, 24. Januar. Grau, windig, raub. Bormittage lebhaftes Urtilleriefeuer, aber wenig auf unfre Stellung, mehr zwifchen ben beiberfeitigen Batterieen und auf bie befetten Dorfer hinter ben Linien. In Autreches find geffern zwei Granaten ine Sanitatequartier gefchlagen und haben alle Babevorrichtungen, auch ben Beigofen, Deftillier= und Desinfektione-Apparat gerftort, gludlicherweife ohne jemand zu treffen, obaleich ein Mann in ber Babewanne faß; aber leiber ift nun unfern Leuten, die bis jest alle 12 bis 14 Tage (jebe Rompanie bes Batallions braucht etwa 3 Tage bagu) ein warmes Bab mit Braufe befamen, biefe Bobltat auf langere Beit entrogen, weil bie Apparate gur Reparatur erft nach Chaunn gebracht werben muffen. Rachmittage probierten bie beiberfeitigen Artillerieen auf bem gangen Gelanbe bin und ber: Die feindliche beffrich mehrmals unfern Graben. auch noch nachts, bis nach II, mas fie bisber fehr felten getan hat, aber bie Einichlage brachten uns feinen Schaben. Abenbe tam S. mit ber Nadricht vom Regiment, baf wir in ber Lat angreifen follen, aber junachft werbe bas IV. Rorps bor: ftogen; nun, bas bort fich icon vernünftiger an. Zwischen 7 und 8 feste am Borisont farter Ranonenbonner ein, und wir bachten fcon, bas IV. Rorps wolle mit feinem Borftog beginnen, aber es folgte fein Infanteriefeuer, alfo wieber blos blinber garm.

25. 3 a n u a r. Wetter wie gestern, nur nicht so windig. Kanonade noch etwas starter als gestern, auch wieder unsichablich; frangbischerfeits etwa 200 Schuffe, unsrerseits 30.

Das ift icon viel fur unfre Berbaltniffe. Bor ein pagr Bochen bief es noch: es find (pro Tag) 4 ober 8 ober bochs ftens 12 Schuf bewilligt. Das fam mir ungefahr fo por. wie wenn man fleinen Jungen bas Tafchengelb bingablt. Mis geftern Nacht bie feindliche Artillerie immer wieber ichoff und wir bie unfre um Entgegnung erfuchten, fagte fie uns jurud: wenn nach einer halben Stunde noch Schuffe fielen, molle fie auch ichienen - tat es aber nicht. Und als mir ihr beute Abend telefonierten, baff bruben eifrig gefchangt und Stachelbraft gelegt werbe, ermiberte fie, um Mitternacht wolle fie einen Schufi fvenbieren. Dabei ift beute Bormittag ber Generalmafor ber Artillerie v. Dl. (g. 3. unfer ftellvertr. Brigabe-Rommanbor) burd bie Graben unfere Batallions gegangen und bat uns mit fvenbabelfter Gefte gefagt : "Bitte, verlangen Gie nur, meine herren! Gie fonnen haben, mas Gie mollen!" Mufferbem erzählte ein Offizier ber Guite. unfre Artillerie werbe um 4 Batterieen verftarft. Mus ber Befichtigung ging bervor, bag biesmal bas Ungriffsgerebe mobl ernft gemeint ift, nicht blos zur Aufftriegelung ber Bachfamfeit bienen foll. Und b. brachte bann auch vom Regi= menteftab ben genquen Ungriffeplan mit. Danach foll querft bas IV. Referveforps am 28. b. DR. bie fogenannte Balbnafe. einen Sobenruden swiften Noupron und Saute Brane (off: lich von une) nehmen, und wombalich auch noch ben fublich baporliegenben Sobenbudel bei Baur, ber bie Miene beberricht. Benn fich bas Rorps auf ber erften Sobe feftgefest bat, foll bas Regiment 85 (weftlich von uns) von ber Kerme St. Bictor bis zur Rerme Ste. Leocabe vorftogen, um fpater vielleicht bis jum fublichften Bunft bes bort laufenben Sobenfammes (bei St. Vierre-les-Bitrn) porgubringen. Cobalb Ste, Leocabe genommen ift, follen wir bie Schutengraben im Zal vor uns (von Bonval bis Sacn) fturmen, um bann vielleicht noch Bic-fur-Miene ju gewinnen. Ich wollte eigentlich auf einige Tage nach Chaunn, um meine madligen Borbergabne, bie mich immer noch ziemlich schmerzen, und meine Mugen bebanbeln zu laffen : aber nun marte ich naturlich.

2 6. 3 a n u a r. Ralt, winbftill, grau; bie Rachte fest trobbem ziemlich bell, weil ber gunehmenbe Mond burch bie bunne Dunftbede ichimmert. Gang wenig Gewehrfeuer. Much bie Ranonabe vormittage fparlich; nachmittage etwas lebhafter, ungefahr so Schuffe aus bem fleinen Gefcut binter ber Canbfadburg, alle gegen unfre Stellung. Als mir unfrer Artillerie biefe Belaftigung melben wollten, bamit fie mal bagwifden trumpfe, mar fein Telephonanichluß gu erwirten; gludlicherweife gerftorten bie Ginichlage nur eine Bruftwehr. Bormittage fam nochmale bober Befuch: Erc. v. Al. belichtigte unfre Graben. Bir zweifelten nun nicht mehr baran, bag ber Ungriffeplan ausgeführt werben folle, und fletterten nachmittags mit ben Rrimftechern an allen Eden und Ranten ber Ferme berum, frochen burch unfre Borchgraben, Laufchpoften uim., um une bie ftart befeftigte feindliche Stellung sum 100. Mal gans genau zu betrachten und bie gunftigften Duntte fur unfern Borftog auszusuchen. Bir famen zu bem Ergebnis, baf alle Rompanieen unfres Batallione ichrag parallel vorgeben mußten, nicht feilformig, und am beffen bie 1. Rompanie (offlich) querft, weil mir uns fonft gegenseitig uber ben Saufen ichienen murben; im ubrigen ericien und ein Borbringen bis gur Miene bier gang ausfichtslos, folange nicht unfre Urtillerie Die febr farten Berichangungen ber binteren feinblichen Graben niebergelegt batte und bas IV. Rorps foweit vorgebrungen mare, bag es ben Gegner unter Rlankenfeuer nehmen tonnte. Darauf ging 5. jum Regimentoftab, um unfre Beobachtung mitsuteilen. und - - fam abende mit ber Nachricht gurud, bag bie gange Geschichte blauer Dunft fei, nur Birngefpinnft bes ehrgeizigen ArtilleriesGenerals. Das IV. Referpes Rorps habe amar, wie icon oftere, feinen guten Billen jum Borgebn fundgegeben, menn bas IX. Rorpe gleichzeitig angreifen murbe, und ber ermannte General fei machtig bafur eingetreten; aber bie Stabe fomobl vom 31. wie vom 8r. Regiment haben fo begrundeten Ginfpruch erhoben, baf fich bie Dberleitung porlaufig faum auf ben Plan einlaffen merbe. Goll man fich

nun freuen ober argern? Das Gefühl bes Difmuts überwiegt, wenn man fich vorftellt, bag biefe hoderei noch Jahre lang bauern fann. 3ch froch um 8 in meinen Maulmurfebau und ichlief beim Gefnifter meines Ofchens ein. Aber um 11 murbe ich vom Telephon aus (basu funktioniert es) geweckt: ich mochte auf bie Kerme tommen und mit ben Rameraben ben Unbruch von Raifers Geburtstag feiern. Das taten wir benn auch mit Trarga. Um Mitternacht wurden in ben Graben famtliche Schlachtfignale geblafen, bann "Beil bir im Siegerfrang" mit Trommel- und Pfeifen-Begleitung gefungen, und jum Schlufi: "Freut euch bes Lebens!" Die Frangofen forten une nicht; nur ein paar Bachtpoftenfcuffe flatichten gegen bie Bruftwehren. Biel Raifer-Berehrung war jeboch bei unfrer "Reier" nicht zu merten, im Gegenteil: jumal im attiven Offiziertorps ift ber "oberfte Rriegsberr" burchaus nicht beliebt, fonbern wird bei feber Gelegenbeit burchgebechelt. Ich balte bas fur ungerecht; feine Rebler forbern gwar bie Rritif beraus, fallen aber meniger feinem eignen Charafter als unfrer gangen Epoche gur Laft mit ihrer teils bilettantifchen teils banaufifchen Barvenu-Rultur, ber obenbrein noch bie taftlofen Bratenfionen einer nervofen Bhans taftit anhaften. Die Rrittler find meift viel argere Eremplare unfrer teile verbilbeten teile entarteten Berrentafte ale ber buntelhaft Befrittelte. Dag alle Belt an ihm berumnorgelt, fpricht boch febr fur feinen Manneswert. Muf jeben Rall ift er feit Bismard's Sturg unfre einzige Regierungsperfon, bie aus langer Sand ein feftes Biel verfolgt bat: bie Politif bes Beltvertebre auf Grund einer großen und ftarten Rlotte. Dhne biefe batte fich Deutschland nicht fo raich jum Boblftand entwidelt (bie Rafcheit ift freilich bie Uchillesferfe feber Uberbetriebfamteit) und murbe jest von ben Gegnern erbrudt. Mußerbem bietet er feinem Bolf mit feiner verfonlichen Lebensführung ein Muffer fittlichen Pflichtbemufits feins\*).

<sup>\*)</sup> Ich kann auch jest noch nicht andere über ihn urteilen und bedaure feine Abbankung, obgleich wir Bahnbrecher neuer Dichtung

27. 3 a n u a r. Better wie geffern, boch etwas leichter bebedt. Gehr lebhaftes Artilleriefeuer ben gangen Tag, tat aber bei unfrer Rompanie feinen Schaben. Minbeffens 300 Schuffe frangofifcherfeite, oftere gange Batterie-Gruppen : Daufe nur mabrend ber Mittagsmahlgeit. Offenbar mollten fie und Raifers Geburtstag anftreichen. Abende por ber Effenszeit noch ein besonders heftiges Duell zwischen ben beiberfeitigen Artillerieen. Darauf einige ruhige Stunden; auch wenig Gewehrschuffe. Dann gab (awifden 9 und 10) torichterweise unfre Nachbarkompanie einige Galven nebft Surra ab, um ibre faiferliche Geburtstageftimmung recht pernehmlich zu betateratatigen, und bie Kolge mar, bag bie feinbliche Artillerie uns eine balbe Stunde lang mit bidftem Granatenbagel bewarf, mobei ein Mann unfere I. Buges einen Splitter gegen ben Sals befam. Diefer Mann, ein Journalift B., ift icon einmal burch Granatiplitter leicht vermunbet worben, am Schulterblatt ; ein Barenterl und beberster Menich. ber fich aber immer, wenn er auf Poften mußte, auch ale bas Better noch garnicht falt mar, bie gur Geschwollenbeit in Bollfachen einpactte. Bir verspotteten ihn alle beswegen, und ich nannte ihn manchmal "belb Rhinogeros", weil er mit feinen Tuchern und Lappen um Ropf und Sale, bie mit ibm verwachfen ichienen, wirklich an biefen Dichauter erinnerte. Run bat ibm feine Bollpangerung icon gum gweiten Mal bas leben gerettet, benn ohne feine Chamle und Ras pusen batte ibm neulich ber Splitter bie Lunge, beute bie und Runft nicht ben geringften Unlag baben, uns fur ibn ine Beug

und Aint fingt ein geringten annig goden, une fur inn im Jeug ju legen. Nachdem feine biletiantifche Gessmannfucht durch den Aufammenbeuch gestraft war, hätte er mit seinem hobensollernichen Pflichgeschig, grade weil sein neuvotisches Eemperament ibealen Suggestionen leicht zugänglich ist, auch für das demokratistert Deutschland noch ein tech beuchdener Reichsselfallen werben finnen; jedens falls ein bessere nicht genere Reichsselfallen werden finnen; jedens falls ein bestere als ingend ein Parteisprässen, der alle paar Lache das gange Wolf zu streebergherm Molfssmaft aufseigt. Das ber nicht minder dietantische Reichssela sin den herrern Misson und Lopo George zu Ebern alse Endnehmod in die Milit trick, war weder sichn vor der Wenschlich und gest für Deutschland, wie die politischen Folgen ges zeich basen.

Salsichlagader gerriffen, mabrend er fo mit ein paar Schram: men bavontam. Es gibt wohl wirtlich ichusenbe Borgefühle : grade weil er fein Reigling ift, glaube ich bier an inftinktive Ahnung. Abrigens murben jur Reier bes Tages beute Bors mittag Giferne Rreuze verteilt; und auch biesmal erhielten es einige Leute, bie gar fein anbres Berbienft haben, als baf fie "an ber Quelle figen", b. f. irgendwie mit ben Bermaltungeperfonen lifert find, mabrend mancher Baderfte leer ausgeht. Das erftredt fich vom Silfsichreiber bes Rompanies Relbmebele bis zu ben Ranglei-Offizieren ber Stappen binauf: von ben Stabsabiutanten garnicht ju reben, benn bie haben immerbin tattifche Berbienfte. Much unfer neuer Batalliones führer erhielt bas Rreus, einzig bafur baß er einpaarmal burch ben Schubengraben gewandert ift. Es mare nichts eingumenben, wenn er es nach 4-5 Bochen erhalten hatte: benn baff er in feinem Alter noch ine Relb geht und eine Beitlang in ichwieriger Stellung ausharrt, ift einigermaßen anerten-Aber ihm fest, nach 8 Tagen icon, ben Orben "fur perfonliche Tapferfeit vorm Feind" ju geben - ba mußte feber Mustetier, ber bier feit Monaten, bei Zag und bei Racht, bei Gemehrfeuer und Grangtenhagel, bei feber Urt Unwetter Doften geftanben und in ben 3mifchenftunden noch geschanzwerft bat, minbestens beibe Giferne Rreuse fries gen, und mancher noch ben Dour le merite.

28. Januar. Mondbelle Nacht, ftarker Fross, leuchender Lag. Leutnant M. vom Nachbar-Regiment 85 bes suchte mich mit seinem Photo-Nodal, und wir zogen bei dem berrischen Wetter mit einigen andern Kameraden durch den Graben und auf der Kerme herum und machten allerstei Aufnahmen. Kanonade heute ziemlich sparfam; vormittags 20 Schuß von französlischer Seite, nachmittags 30. Schol lange ist mit aufgefallen, daß man beidersseiten icht in die Effendzeiten des Gegners sineinballert. Wir dhunen ganz genau sehen, wann und wo die Franzosen, die keine Felduch birter der Linie haben, ihre hauptschischen Kochstellen in

ben Graben anbeigen; und ebenfo wird man bruben beob: achtet haben, mann unfre Leute in Truppe sum Effen und Raffeeholen losgeben (bei Froftwetter tann man bas Getrappel auf mehrere 100 Meter bin boren) und wo fie fich um bie Relbfuche fammeln. Aber noch niemals bat in unfrer Gegend bie Artillerie ba bineingepfeffert, obgleich bas boch fehr "lohnend" fein murbe. Es ftedt mobl feine abfichtliche Schonung babinter, fonbern nur eine umvillfurliche Rud: ficht, bie auf Gegenseitigfeit beruht; aber auch bas icon ift ein erfreuliches Beichen inffinttiver humanitat, bas unfre beiben Nationen ehrt. Ich glaube faum, bag es fo buman \ sugebn murbe, wenn uns Englander gegenüber lagen. Freis lich fdrieb mir mein Cobn Being Lur\*), ber g. 3. in Flanbern > bei ber Felbartillerie liegt, bag bort ju Beihnachten auch amifchen ben englifchen und beutichen Schutengraben Berfonunasbefuche angebanbelt und Liebesgaben getaufcht morben find. Aber bei unferm Regiment, in bem febr viele Samburger fteben, mare bas mobl ausgeschloffen; benn bie frubere Affenliebe ber Banfeaten gu England ift fest in grim: migen baf umgefchlagen. Run, vielleicht ermachft baraus fpater, nachbem fich bie Rrafte an einander gemeffen haben, eine ehrliche Geemanns-Achtung wie gwifchen gleich ftarten Stiefbrubern. Ginen mabrhaften Freundichaftebund mit England tann ich mir allerbinge nicht porftellen, mabrent ich ihn mit Kranfreich noch immer erhoffe\*\*). Der Englander

\*) Gefallen am 6. Januar 1917 bei Couches.

trägt sein Berg in der Tasche, der Franzose auf der Junge, der Deutsche in der offenen Sand oder in der geschlossene Faust. Zwischen Franzosen und Deutschen ift Derzenschingabe möglich, der Rheinlander hat icon den Blutbund vollzgogen; der Englander bleibt ewig zweenhoft.

29. Januar. Strahlender Bintertag. Morgens gwiichen 8 und 9 ging ber jest ftellvertretenbe Brigabefommanbor Dberft v. B. (bat einen jungebrechenben polnischen Ramen, wird von unfern Leuten "Sechemartfufzig" genannt) burch unfre Stellung, machte mir bas ubliche Rompliment über mein poetisches Renommee und ichien baneben etwas permunbert, baf ber Schutengraben meines Buges fo befonbers aut im Stand ift. Rur unfre Drabtverhaue murben mit Recht als nicht genugent fritifiert; was wir freilich ichon felber wufiten, benn mir find feit Bochen babei, fur ben I, und 2. Bug neue Stachelrollen machen ju laffen, und beim 3. Bug habe ich fie ja icon gelegt. Aber bie Rritif barf mobl als Beweis bafur gelten, bag bie Dberleitung nicht baran bentt, hier einen Angriff ju unternehmen, besonders ba auch bie Krangofen ihre Stellung immer ftarfer verbarrifabieren und in ben letten Tagen auch ihren vorberften Graben mit hoben Sinberniffen befeftigt haben; auferbem foll unfer Batallion nachfter Tage endlich nach binten geben, um fich ein bifichen ju erholen. 3ch fann mich alfo mit rubigem Gemiffen auf eine Boche nach Chaunn begeben, um meine Babne und Augen behandeln zu laffen, und werbe morgen ben Stab um Urlaub bitten. Bei bem flaren Simmel find jest naturlich bie Alieger fleifig an ber Arbeit, bie beiberfeitigen Stellungen gu photo: graphieren. Leiber mache ich ftets bie Beobachtung, baf fich bie frangofifchen Rluggeuge weiter über unfre Stellung pormagen, ale bie unfrigen über bie gegnerifche, mahricheinlich weil bie frangofifche Urtillerie beffer aufpafit und rafcher fchießt. Die Ranonabe mar beute nicht ftarter als geftern; troBbem murben burd Bombenfprengftude, Die jest auf bem hartgefrorenen Boben fehr heftig abprallen und weit berumspringen, 2 Posten meines Zuges verwundet, ber eine leicht, ber andre toblich.

30. 3 a n u a r. Dilber Froft, blauer himmel mit Lam: merwolfchen. Bormittage hatte ich mich eben bereit gemacht, bes Urlaube megen jum Ctab ju gebn, ba tamen mir Dberftabbargt I. und unfer Batallionsführer ichon entgegen, auf einer Infpettionerunde begriffen, und alles mar fofort in Ordnung: Dr. I. wird mich ine Dorf rufen laffen, fobalb ber Generaloberarst mit feinem Auto eintrifft. Rachmittags ftarfere Ranonabe frangofifcherfeits, minbeftens 150 Coun (von une nur etwa 10) ausschlieglich auf unfern Schubengraben, jumteil mit ber neuen amerikanischen Munition > (Bulfen aus einem weifigrauen, fproben, febr fplitternben Retall mit ichwefelgelbem Sprengftoff). Reben meinem Unterftand gerichlug eine Granate mehrere Gemehre, und eine bavon zeigte besonbere beutlich bie icharfe Schlagfraft biefer Splitter: ben ftablernen Lauf ber Gemehripite (etma 4 cm unter ber Dunbung) bat ein fingergliedfleines Sprengftud vollftanbig burchgeschlagen und abgeriffen. Bas foll bie Entruftung uber Dum-Dum-Gefchoffe, folange bie bunbertmal icheuflicheren Sprenggeichoffe noch vollerrechtlich fanttioniert find! - Leiber gab's auch wieber Menichenopfer; burch zwei nebeneinander plagenbe Granaten murbe ein Poften meines Buges getotet, ein zweiter ichmer vermundet und ein jufallig berausgetretener Refrut verlett. Diefe Opfer, fo Tag für Tag, mirten nach Ausfage auch ber tapferften Leute, bie ben Keldzug feit Unfang mitgemacht haben, viel nieber: brudenber, ale bie ftartften Berlufte mabrent eines offnen Gefechtes. Der Einbrud ber Behrlofigfeit und Rublofigfeit legt allen bas Gefühl nabe: wenn bas noch lange fo weiter: geht, fommt ichlieflich feber von une an bie Reibe, und wir haben noch immer nichts erreicht. Als nachher bie Delbung fam, bağ wir morgen wicher jungen Erfat bekommen, mußte ich unwillfurlich benten: Beerbenvieh, bas jur Schlachtbant geführt wirb. Es bleibt nur übrig, fich mit gottlichem Gleich=

12\*

mut zu pangern; aber wieviel Mitmenschlichfeit wird baburch jedesmal unterbunden! Man barf fich nicht wundern, wenn ber gemeine Mann ichtlicht de Gliddetregelellenvige reift. Aber es ift wohl so, damit fich der Eble in Demut kennen und lautern lerne; benn in jedem ftedt noch der Schlächtergelelle.

Conntag, 31. Sanuar. Bebedt, raub, windia: mittags Coneegeftober. Morgens brachte mir bie Doft eine Bufdrift vom preußischen Minifter ber geiftlichen und Unterrichte-Ungelegenheiten, baf "Geine Dajeftat ber Raifer und Ronig" mir aus Unlag "ihres" Geburtstage ben roten Abler: Orben pierter Rlaffe mit ber foniglichen Rrone verlieben bat. Unfre Reinbe haben ficherlich Unrecht, wenn fie und ein Bolf von Barbaren nennen; aber wie fich unfre Regie= r un gen (und auch andere "leitende Rreife") mit ber Ginichabung geiftiger Berbienfte befaffen, bas ift in ber Tat Barbarentum. Db "Ceine Dajeftat" fich wohl einfallen ließe, einem Minifter ober General einen Orben vierter Rlaffe angubangen? Man tann vom Raifer allerbings nicht verlangen, baf er neben ben vielen anbern Stubien, in benen er fleifig bilettiert, auch noch bie zeitgenoffifche Dichtung fenne; aber feine Ratgeber konnten fich minbeftens bei Rennern barüber Auskunft bolen. Dag ich auf meinem geiftigen Berufsgebiet - und baraufbin wird biefer Kriebensorben mir boch verabreicht - nachgerabe ale Kelbmarichall ober Reichefangler gelte, bas fummert biefe Bootier nicht. 3ch werbe unfern Divisionskommanbor fragen, ob ich ale preufifcher Offigier biefen Orben vierter Gute ablehnen barf; auf jeben Kall merbe ich bem Minifter meine perfonliche Bermabrung fundgeben. Die Ranonabe mar beute weniger beftig, aber immer noch ftart genug. Bemertenewert: von einer amerifanifchen Granate, bie in bie Kerme einschlug, flog ein Splitter bis por meinen Unterftand; bas ift eine Entfernung von gut 200 Metern, und ber Splitter mar noch beif, ale er nieberfiel.

1. Rebruar. Taumetter. Ranonabe fparfamer als in ben letten Tagen. Bielleicht tam's mir auch nur fo bor, weil ich ben gangen Zag beschäftigt war, unfern Mufbruch porgubereiten und meine Giebenfachen jufammengupaden. Morgen Abend geht unfre Rompanie in Referve, junachft auf 5 Tage nach Moulin-foud-touvent in die bortige große Boble, bann wieber nach Audignicourt. Bir haben bie Erbolung redlich verdient, liegen nun über elf Bochen in biefem > fanibalifchen Graben, und manchmal haben wir geflucht, weil wir nicht fruber abgeloft murben. Sett auf einmal fallt und ber Abicbieb ichmer. Gine Art Reftgefühl bat uns biefe Erblocher lieb gemacht, in bie wir une fo oft jum Schut perfrocen, in benen wir Weihnachten gefeiert und bie wir mit allerhand geraubtem Rrinisframs, ben wir nun gurude laffen muffen, ein bigchen beimifch gemacht hatten. Die meiften fagen, fie murben lieber bier in ihrem "Ratsfeller" bleiben, ihrer "blauen Grotte", ihrem "Rrug gur windigen Ede", ihrem "Luftfurort Lehmhaufen" und wie bie Unterftanbe fonft noch getauft find, ale in bie bunftige Cteinbruch= boble gieben, bie von allen moglichen Bagillen und Roffen wimmelt ; nur bie Ausficht auf Audignicourt loctt ein bigen, obaleich bies Dorf jest auch ichon ein Rrankheitsherd ift und riemlich ftart beichoffen wirb. Bum Glud brauche ich nicht mit nach Moulin, benn meine Zahnbehandlung in Chauny wird einschließlich ber Sin- und Rudfahrt wohl minbeftens Tage bauern. Auto befam ich biesmal nicht; Generaloberarst Gr., ber mich fonft immer abholte, ift von Blerancourt nach bem Diten verfest. Alfo benutte ich unfern Sanitatsmagen, ber jeben Abend um 1/210 vom Berbanbeplat in Mutreches über Mubignicourt nach Blerancourt fahrt, um bie Bermundeten und Rranten je nach ber Urt ihrer Schabigung in bie Spezial-Lagarette gu verteilen. In ber Schmalfeite bes Bagens fan ich mit einigen Sanitateleuten, in ber Breitfeite auf Coub-Tragbahren lag unten ein Schwervermundeter, oben ein Blindbarmfranter; fie wurden beibe in Le Mesnil bei Brof. v. Br. abgefest, und beim Berausgiehen ber unteren

Babre mare mir faft ber Auf gerqueticht worben, batte ich nicht im letten Augenblick mit meinem schneibigften Leutnantston "Salt" tommanbiert. Go tam ich mit einem blauen Rled bavon, wie ich nachher in Blerancourt feftitellte. Gegen Mitternacht trafen mir bort ein, und Dberftabsarst Dr. DR., ein Reffe bes Berfaffere ber "Bernfteinbere", nahm mich in liebenswurdigfter Weise auf. Unterwegs hatte ich bie Bintermand bes Bagens offnen laffen, um bie Lanbichaft feben ju tonnen. Wieber machte fie mir ben Ginbrud unaufhaltfamen Berfalls, faft ber Bertommenheit. Alle Lanbe= reien langs bes Strafenbammes ftanben unter Grundmaffer, in bem fich bie blatterleeren Pappeln mit ben buffern Miftels Enqueln fpiegelten. Troppem ein Rangl bie Gegend burchfcneibet, fcheinen bie Landwirte feinerlei Entwafferunasanlagen in bem fruchtbaren Erbreich gefchaffen ju haben, fonbern laffen es ju Diefe verfumpfen, ohne viel Biebmirtichaft barauf ju treiben; benn in ben Dorfern fieht man nirgenbe große Stallgebaube. 3ch habe oftere von bolfteinischen Bauernfohnen, beren es in unferm Regiment eine gange Ungabl gibt, bie Augerung gebort: Benn wir folchen Boben ju Saufe hatten, mas murben wir baraus alles machen! -

Blérancourt, 2. Februar. Trüb, feucht. Auch in bem Aleinstadthaus, worin ich über Nacht einquartiert war, sieft alles nach langlähriger Berwahrlosung aus; und ich wachte ziemlich früh auf, weil die Mäuse hinter den Zapeten wie die Schornsteinsgeger rumorten. Bornittags nacht die in fest wohltundes Dad in einer Wisla, die jest Sanitätsstation für Rekonvalescenten ist und die aufgemalte Inschrift, Mechrmannstuh trägt; dog mir seit z Wochen zum ersten Mal wieder eine Seiwassen au und trug dann die schwige zu Wadame Fallery, die mir Weispaachten gesagt dat, es werde ihr steits eine Spie sein, die Michael gan besogen. Im Divisionsquartier traf ich nur ein paar Leutnants; Ere. v. Al. war mit dem Stad zu einer Bestof

tigung ausgefahren. Alfo muß ich bie Unterrebung mit ibm megen meiner Orbensfache bis zu meiner Rudreife aufschieben. Beiterreife fellte mir ber Dberftabsgrat ein Muto; ich traf nachmittags 1/e 4 in Chaunn ein und nahm im "Pot d'étain" Quartier, einem fleinen Sotel, bas ebemals Blucher fomobl mie Napoleon als Kriegsgafte beberbergt bat, und bas fest unter beuticher Bermaltung als "Dffigier-Speife-Unftalt" (sich) betrieben wirb. Rach ber Unmelbungslauferei (Einquartierungebureau und Etappenkommanbantur) legte ich mich ein Stunden aufe Bett, ba mir bas ungewohnte Stadtgeraufch ben Ropf etwas benommen batte; tonnte aber nicht einschlafen, weil auch bier, und fogar am bellen Tage. Daufe in ben Banben berummimmeln. Bum Abenbeffen an ber langen Tafel maren an bie 70 Offiziere verfammelt, größtenteils von ber Etappe, boch auch einige Front-Retonpalescenten. 3ch ftellte mich bem Tifchalteffen Dberft v. A. por, und er verfundete mit lauter Stimme "Leutnant Dehmel"; nur auf gang menigen Gefichtern biefer aus allen "gebilbeten Stanben" gufammengefesten Tafelrunde bemertte ich eine Spur bavon, bag ihnen mein Rame etwas bebeute. Erft als fich nach einer Beile ber Oberft erhob und mich fragte, ob ich ber Dichter fei, bann auf mein Wohl trant und mich an feine Seite holte, ichienen auch anbre fich meiner zu entfinnen. Aber auch ber Dberft batte, wie ich im Gefprach balb mertte, bie Rrage nicht aus fich felbft geftellt, fonbern ein Sauptmann v. B-ff (fruber aftiv, jest Kriminalkommiffar) batte ibn bagu angeftiftet, ein intreffanter und ertravaganter Charafter, enragierter Berfechter ber freien Liebe, aus erotifchen und religiofen "Grunden", b. b. mahricheinlich Abgrunden. Auf ber einen Seite ichaferte er mit einer reigenben fleinen Rranten= > fcmefter, bie er irgendme in ber Gifenbahn aufgegabelt hatte, und beren Luftfpielname - fie beißt Umnntha Juch - burchs aus ju ihr ju paffen icheint : auf ber anbern Geite bebattierte er leibenschaftlich mit einem blutiungen orthoboren Paffor und nahm heftig Partei fur einen Schwager von fich, einem freigeistigen Pfarrer namens Dietrich Bormert, ber aufer

einigen Novellen auch eine Auffehn erregende Broschüre gesschrieben hat: "Können Haltoren seilg werben?" Wir faßen noch bis nachté 2 Uhr bei der Flasche, und die ziemlich wilde Redesschacht endete damit, daß er dem Passor die Kechte schüttelte und an der Linken die Samariterin heimführte.

Chauny, 3. Februar. Milde Luft, blaffer Connenichein. Bahnbebandlung bei Prof. 21. aus Greifemalb; fo geschickt, bag es fast ein Genug mar, obgleich es einigermaken wehtat. Er legte mir einen richtigen Drabtverbau um bie Burgelbalfe ber madligen Babne; ftellte mir allerbings in Musficht, baf zwei tronbem balb abbrechen murben. Augenbehandlung bei Dr. D.; er untersuchte genau, prufte auch meine Gehicharfe, verschrieb mir aber nur eine Brillennummer, ba bie leichte Binbebaut-Entzundung bei befferen Better von felbit beilen werbe. Die Mittagstafel im "Binnvott" mar ziemlich langweilig, ba ber hauptmann v. B-ff fehlte; war mit feiner Umontha sum Oberft v. A. eingelaben, worüber fich etliche Ctappenphilifter fittlich entrufteten. Ich unterhielt mich im ftillen bamit, mir bie Biebern zu betrachten : ein nicht grabe erhebenber Unblick, wie biefe feiften Bermaltungsbeamten (Offiziere fann man fie faum nennen) von ben wirklichen Golbaten abftechen, benen man bie Strapagen bes Krieges anmerkt. Bie bie Maben im Rafe leben fie bier und berieben babei Gehalter, baf man fich fragt: wie ift es moglich? Ein Rriegsgerichterat 3. B., ber im Frieden ein ichmal befoldeter Affeffor bes Rolonialamtes ift, befommt bier braufien monatlich 830 Mark für feine lebnftublbrückenbe Tatigfeit; übrigens perfonlich ein ausnehmend netter Berr, ber fich felbft baruber moctierte. Aber bie meiften biefer Leute murben mit ernftefter Miene Jeben ale frechen Cogi verbonnern, ber vorschluge, auch nur ein Biertel ihrer Gehalter von Staatemegen einzukaffieren und fur Invalidenvenfionen ju verwenden. Und alle haben fie bas E. R. und faft feiner bat ein Gefecht mitgemacht. Bei ben Frontoffizieren ift beshalb bie Achtung vor biefem mannhaften Chrengeichen ichon nabes ju auf Rull gefunten; man nennt es "bas Bereinsabzeichen", und wer es noch nicht bekommen bat, betrachtet bas mit gewiffem Recht als unerhorte Burudfenung. Denn auch ba vorne gibt's genug Orbensritter, bie burchaus feine "belben" find : in ber Regel fneifen fie gwar nicht allgu auffallig, aber bie Musnahmen find bod fo gablreich, baß fie icon felbft eine Regel bilben. Und bier binten reifen grabe bie Bruber, bie am wenigften mitgemacht haben, bas Belbenmaul am weiteffen auf. Naturlich fteht unter biefen Referveleutnants \ ber Surrapatriotismus in uppigfter Blute, in ben ich bis jest noch feinen einzigen aftiven Offizier babe einftimmen horen. Bis auf bie Banbe bes Rlofetts erftrectt fich biefe Sorte Begeifferung, und es mar mir immerbin etwas troffe lich, bag unter ein paar Dugend folder blobfinnigen Band: inschriften boch wenigstens Giner gefrigelt hatte: "Traurige Dentmale bes Deutschtums in Chaunn" - und ein Unbrer: "Stehn benn bier Manner im Relbe, ober find es lauter Gertaner ???" Ja, wenn's feinen "gebilbeten Mittelftanb" gabe, ftanbe es beffer um unfre Bolfebilbung. Ein frangofifcher Bauer, ber nicht ichreiben tann (es gibt beren eine giemliche Menge), ift wirklich fein fo fraffer Barbar wie ber normale beutsche Bilbungephilifter, ber folchen Dreck an bie Banbe ichmiert : und unfre einfachen Landwehrmanner haben burch Die Bant mehr Geele im Leibe, mehr gefunden Menichenverftand und Bergensbilbung, ale viele ihrer Borgefesten mit bem fogenannten Reifezeugnis einer "boberen Schule". Es ift ein ichauberhaftes Gefühl, fur eine gute Sache ju tampfen und babei Rampfgenoffen ju haben, bie biefe Gache fchlecht vertreten. Much wieber Abende im Speifefagl murbe ich bies Gefühl nicht los bei ber Sbigfeit ber Tifchgefprache, Die fich ftets um bie Friebensausfichten breben und ben befannten Beitungstratich wiebertauen, wenn fie nicht gar blos Rlatich find über bie Rollegen, bie fich aber jest naturlich "Rameraben" nennen. Die gemaffete Langeweile; 2B-ff bat fie Chaunntis getauft. Er mar heut felber bavon angeftedt, faß in gebrudter Abicbiebeffimmung neben feiner fleinen Umpntha, die morgen nach ihrer Rrantenftation in ber Rabe pon Lille gurudmuß und übrigens mobl unichulbiger ift, als ibr fedes Reifegbenteuer vermuten lant: mabriceinlich nur ein romantifcher Badfifch, benn fomobl 29-ff wie ber alte Dberft benahmen fich gang wie zwei gute Ontels zu ihr, rudten ihr bas Ropfchen ein bigchen gurecht, fie folle an ihre Eltern benten und ihren Ruf nicht aufe Spiel fegen, worauf fie beinah ju weinen anfing. PloBlich fab ich an ber Band binter ihr Dugende von Ruchenschaben aus einem Rif ber Tapete bervorfpagieren, und bas mar mir im Augenblick fo eflig, bag ich bie Gabel binlegen mußte und mit bem Finger auf bas Ungeziefer binwies. Die Unbern lachten, bas feien fie icon gewohnt, und einer bielt ein brennenbes Bunbhols in bie Rabe biefer "Frangofen", worauf fie jum allgemeinen Jofus wie irrfinnig ju rennen anfingen. Sier beuticher Unflat, bort frangofifcher Unrat, und man fampft um bie "beis ligften Guter" - o Menfcbeit! -

4. Kebruar. Seller, marmer Borfrublingstag. Morgens ein fleines Rliegergefecht über ber Stabt. Buerft erfcbienen 2 frangofifche, murben barauf von 4 ober 5 beutichen beichoffen; ber eine frangofifche ichien ju fturgen, ichmenfte bann aber in großem Bogen ab, und beibe ent= famen. Diel Gefcubbonner in ber Kerne, auch geftern icon, in ber Richtung von Mutreches und Carlepont; es geht bas Gerucht, baf bie Frangofen einige Graben bei Mutreches genommen haben follen. 3ch tann mir nicht benten, bag ber Graben babei ift, in bem unfre Rompanie bis porgeftern lag : bafur mar er ju ftart verschangt. Run, ich merbe ja balb in ber Divifion Genqueres boren. Mittags pfludte ich Schnee: alodden, bie icon feit 14 Tagen bier bluben follen, im Garten Des Ortstommanbanten Oberftleutnant G., ber mich ju Tifch gelaben hatte; ober ber Garten gebort vielmehr einem Glas: fabritbirettor, ber jest ale Offizier im frangofifchen Beer ftebt. Gebr nobel eingerichtetes Saus, alle Banbe voll auter Bilber und foftbarer alter Kanences und Porgellan-Teller;

wird von unfrer Golbatesta forgfamft in Stand gehalten, wie überhaupt bie fleinen Schloffer bier in ber Umgegenb. bie sumteil garnicht ale Quartier benutt, fonbern von Bachtpoften unter Berichluß gehalten werben. Der Dberftleutnant ein echt martialifder Charafterfopf aus ber alten Raifer-Bilhelms-Beit, fobag ich mich gang in Liliencrons Rriegs: ) . novellen von 1870/71 gurudverfest fublte. Als ich nachber vom Babnargt tam, traf ich in einem Cafe am Martt (fest "Bum Deutschen Raifer" betitelt - ale ob ber Raifer ein Schantwirt mare -) bas Alitten Umuntha; fie mar tros B-ff's Mahnung nicht abgereift, fondern hatte fich geftern Racht mit etlichen jungeren Offizieren amufiert, und bas wollten fie nun fortfegen. Giner batte einen Robat bei fich, und wir gingen in ben Stabtpart photographieren. Als wir jurudfamen, lachend und ichergend, begegnete uns ber Rittmeifter Graf v. b. Gr., bei bem ich bas vorige Dal Tifch: aaft mar; er erfannte mich augenscheinlich nicht wieber, mobl megen meines rafierten Gefichts, grufte uns überhaupt nicht ges borig, fonbern ftellte ichnurftrade bie fleine Umnntha gur Rebe. warum fie noch nicht abgereift fei, fobaf wir baftauben wie Schuliungen, Die auf einem Abmeg ertappt finb. 3ch batte tropbem nicht ben Ginbrud, baf ber Graf uns brustieren mollte. benn tatfachlich ift ihm ale Johanniter bie Rrantenichwefter unterftellt, und er war mohl ehrlich ergurnt über ihre Pflichtvergeffenheit, ba er ein wirflich fittenftrenger und glaubens: eifriger Altpreufe ift (es wird s. 23, noch ju Tifch gebetet bei ibm); und ichlieflich tut es auch militarifc not, feine lodern Sitten einreißen ju laffen. Aber formverlegend mar fein Benehmen, und ber Rangaltefte von uns Bieren interpellierte ibn besmegen, ein Dberleutnant ber Referve B., im Bivilberuf Bantbirettor, ber aber eine Linientompanie fuhrt und nur wie ich auf ein paar Tage jur Jahntur bier ift. Es mar eine foxiale Romobienfgene, wie bie Beiben fich gegenuber ftanben, ber geborene Ravalier von etwas befabenter ) . Raffe, fubl, gelaffen, gemeffen, fcblant, fogufagen unerreichbar ichlant, und ber berbe unterfette Emportommling, beimlich fochend vor Entrustung und nur mußsam seine Wut verhaltend, die geschwollene Wut des Vürgersichen, der "in der Front sein Vier Kants sein sie geschwollene But des Vürgersichen, der "in von diesem "Etappengrassen" über die Uchseld behandelt fühlt. Der Graf schien die Interpellation nicht recht zu begreisen, erklärte nur, er sei sereckingt, die Schweiter zu rügen; worauf der herr B. mit der üblichen Flossel zurücktrat. Er wird ihm also seinen Bertrauensmann schiefen, und die Undern wollen desgleichen tun; folglich bleibt auch mit nichts andres übrig, obgleich es ebenso traurig wie lächerlich ist, daß sich Mainner, die zusammen vorm Feind stehn, um ein Frauenzimmerchen ankrasselen. Nun, ich glaube, der Graf wird genau so dense und sich sich dich entschulbigen.

5. Februar. Schonftes Fruhlingewetter. Ich jog ben Sauptmann v. 28-ff megen ber Amontha Juch ins Bertrauen : und, wie ich richtig vermutet hatte, er brachte von Graf Gr. Die Entichulbigung gurud, er habe nicht von ferne baran gebacht, baf wir uns verlett fublen fonnten, und auf Bunfch fei er gern bereit, fpeziell mir bas auch noch perfonlich ju fagen, benn er habe mich in ber Tat erft nach Schlug bes Bortmechfels mit herrn B. wiebererfannt. Naturlich versichtete ich gern auf bie verfonliche Erklarung. Wie ich am Abendtifch erfuhr, bat er auch ben anbern herren genugenbe Begutigung ausrichten laffen. Mittags mar ich bei bem Stappen-Befehlshaber Generalleutnant p. B. su Gaft: mobnt in einem entzudenben fleinen Palais, bas einem frangofifchen Baron gehort, ber fich jur Beit ale "Bivilgefangener" in Beklar befindet, weil er bei ber Entwaffnung ber Ginwohnerichaft feine Gemehre nicht abgeliefert bat. Die Ercelleng, ein lebhafter Schwartenmagen, ber geborene Ritter Schweis nichen, ergablte febr fpagig, bag in einem Balb bei Daubeuge, wo wir Efchen (gur Fabrifation von Gewehrschaften und Solgtoble) fallen laffen, Sagenbed's breffierte Elefantin Jenny ale Mitarbeiterin angestellt ift. Er abmte bie Bewegungen bes Tieres bei ber Entwurzelung und Dieberlegung ber Ctamme, bas Ruffelichwingen und Dhrentlappen und Geftampfe und Gegrunge, bie gange ungefchlachte Unmut Diefes gelehrigen Didhauters mit fo naturgetreuem humor nach, mit foldem liebevollen Berffandnis ber Tierfeele, baff ich ihm aus fünftlerifdem Wohlgefallen bie Badentafden batte ftreicheln mogen, obgleich er fonft nicht gerabe liebreich wirft. Ubrigens hat hagenbed ber Urmee noch anberts halb Dugend Elefanten ju Arbeitebienften angeboten, und bas gab naturlich allerlei Unlag zu friegsgeschichtlichen Randgloffen, fobag wir une ichlieflich bei unferm frangofifchen Bein wie die Ctatthalter ber eroberten romifchen Propinsen Nachmittags traf ich im "Deutschen Raifer" Dajor DR. und G. und anbre herren vom Ctab, erfuhr von ihnen, bag an bem Gerucht, wir hatten bei Mutreches ein paar Graben verloren, fein mahres Bort ift, blos Rlaumacherei ber Etappenbruber; es war bort überhaupt fein Abends lub mich Professor &., Direktor bes Samburger funftgeichichtlichen Mufeums, ber bier Abiutant bes Ortefommanbanten ift, in fein Quartier ein zu einer auten Blafche, und wir fagen bis Mitternacht am frangofifchen Ramin und bemurmelten bie beutsche Butunft. 3ch faßte ichlieflich ben Meinung Baustaufch gufammen : Bir find überwiegend ein Bolt von Rriegern und Traumern, wir burfen nicht Sanbler und Rechner werben wollen, wozu und England eine Zeitlana verführt bat. Unfer Ibeal muß fein: Romer und Griechen jugleich ju merben, weber Rarthager noch Alerandriner.

6. Februar. Bewoltt; bald Regen, bald Sonnendein. Immer wieber mache ich an ben meisten Reserves
Offigieren, auch benen ber Front, sobald bas Gespräch auf
Berufsverhältnisse fonunt, die unangenehme Ersofrung, bas sie für später irgend einen persönlichen Borteil, geschäftlichen
ober gesellschrischen, aus ihren jesigen soldatischen Leistungen erwarten. Bo bleibt nun da der Patriotismus, von andern Braelen garnicht zu reden! Much mich fragen biese Leute gan, nato, warum ich mich in meinem Altter noch auf Kront gemelbet babe, und erwarten offenbar eine Untwort, Die auf Berühmtheitemeierei ober Orbensiagerei ober ichriftstellerifche Musbeutung ber Rriegserlebniffe binguslauft. 3ch meiche gewohnlich mit einer icherzhaften Benbung aus, ich wolle mal gratis Paris ober London befuchen, ob. bergl.; aber ich bin bann ummer tief verftimmt. Ift bas nun eine ungerechte Empfindfamteit bes geborenen Bolfenfudutsbeimers? 3ft iene Gigennutigiafeit nicht vielleicht ein gang gefunder Trieb. ber ben Durchichnittemenichen erft empfanglich macht fur bie gemeinsamen Ibeale, in beren Dienft er feine prattifche-Zuchtigfeit fonft überhaupt nicht ftellen murbe? Mus allen folden Zweifelsabgrunden reift uns boch immer wieber nur bas Gottvertrauen, baf burch bie menichlichen Diberfinniafeiten ein finnvoller Beltplan geforbert wirb. Deine liebe Lebensgefahrtin, Du ichriebft mir neulich : "man barf nichts Ungutes benten in biefer Prufungezeit, in ber fich bas Schickfal unferes Bolfes enticheibet." Du haft Recht, und tropbem war ich froh, bağ ich beute von niemand eingelaben murbe, fobag ich endlich mal ein paar Stunden mit mir allein fpagieren gebn tonnte. Aber es tam nichts weiter babei beraus als eine befperate Ballabe:

Steig auf, wieber auf, glanzvoller Tag: Granatenbonnertanz, Schlag auf Schlag. Und Lerchenjubel im Blauen.

Auf, auf, hinreißendes Menschenwort. Mies an die Gewehre! gellt's heiser fort. Und Lerchenjubel im Blauen.

Fertig! Feuer! Und Salve auf Salve fracht. Und halblaut Fluche. Und einer lacht. Und Lerchenjubel im Blauen.

Sprung! Bormarts marich! heraus aus bem Bau. Durch! burch! fniricht's, fnattert's im Drahtverhau. Und Lerchenjubel im Blauen.

Sprung! Auf! marich marich! hinein ins Gewühl. Sturmpfeifengeschriff. Ranibalengebruff. Und Lerchenjubel im Blauen.

Bas stodt, frembe Augel, bein Geigenton? Hin fturzt einer Mutter einziger Sohn. Und Lerchenjubel im Blauen.

laß sturgen, sturgen: Glut, Schutt, Qualm, Staub. Rur durch, durch, vorwärts! sei blind, fühllos, taub! Und Lerchenjubel im Blauen.

Rur hurra, hurra! fcmeig, Befgefreisch! Marich marich, blantes Gifen, ins Feindesfleisch! Und Lerchenfubel im Blauen.

Und Raubtiergerochel aus wutheißem Schlund. Und Enabegebettel aus Menschenmund. Und Lerchenjubel im Blauen.

Und Sieg, hurra Sieg! tobt's empor, bebt's nach aus keuchender Brust. O glanzvoller Tag — O Lerchenjubel im Blauen — —

Sonntag, 7. Februar. Feucht, mild; bald bebeckt, bald beild polit Die Shaunpile wird bedingfligend. Gut, bald mein Jahnprofesson mich heute fertig kuriert hat; sokald ich ein Auto auftreiben kann, fahre ich jur Front zurück. Manche "Kameraden" sehn mich schon spöttlich an, weil ein Rubel französlicher Bettelkinder, denen ich ein paar Nicklaga, jest immer hinter mir ber ist. Und als W-ff beim Mittagstisch im Kasino ein Weizenbrot kauste, um es einer armen Französlin zuzusteden — derm die einsteinische Berdlich für nach eine ist nach auch eine nichts abgehn lassen — da stellte ist nach auch nach erte für Aufgebich in Fein — da fellte ist nach auch Aufrecht; wir sind ja talfächlich in Feinbesland, unte es ist Wahnstun, den Feind zu unterflühen. Wer schließlich ist auch der Krieg ein Wahn-

Blerancourt, 8. Februar. Bell, frifch, windig. Es mar ichwierig, ein Auto gur Rudfahrt aufzutreiben, obgleich Chauny von Rraftfabrzeugen aller Urt wimmelt; es foll, nach ber anfanglichen Berichwendung, Bengin und por allem Gummi gefpart werben. Ich wollte nicht wieber herrn Gi. bemuben, aber ichlieflich tat ich es boch, und bei bem "foniglichen Raufmann" erreichte ich in ein pagr Dinuten, mas ich bei all ben faiferlichen Beamten mehrere Stunden lang vergebene erbeten hatte. Aber Brofeffor L. verschaffte mir aus bem Etappenbepot immerbin 15 Alafchen auten Bein als Mitbring fur bie Frontfameraben, und fo ichieb ich boch mit verfohntem Gefühl aus biefem Dagen= verforgungeplat. Unterwege fab ich manche frifch gebungte und beaderte Relber, und Gi, fagte mir, baf bie Beeresvermaltung faft bie Balfte bes befegten Landes beftellen laffe; ba mußte ich unfer gewiffenhaftes Beamtentum boch wieber bewundern. Aber bie Elftern, bie bier nicht wie bei une in einzelnen Paaren, fonbern in gangen Schwarmen berumftreichen, erinnern mit ihrem ichwarz-weißen Ornat und ihrer eintonigen Litanei trot bes regen Lebens auf ben Adern fortmabrend an ein Leichenbegangnis. In Blerancourt bot mir Dberftabsargt D. nochmale gaftliche Untertunft, und Rachmittage befuchte ich unfern Divisionskommander, um mit ihm über meine Orbensfache gu fprechen. Ich hatte school ein Schreiben an ben herrn Minister entworfen, folgenden Wortlaute:

Guer Ercellens haben mir bei Uberfendung bes von Seiner Majeftat mir verliebenen Orbens Ihren Gludwunich ausgesprochen, und ich fage fur biefes Beiden verfonlichen Boblwollens meinen ehrerbietigen Dant. Bugleich aber glaube ich mich baburch berechtigt, ber Empfangebeicheinigung eine perfonliche Bemerkung anzufugen, und fuble mich bagu perpflichtet um ber geiftigen Sache millen, Die ich por ber Relt vertrete. 3ch nehme biefen Orben vierter Rlaffe nur beshalb an, weil bie Burudweifung einen Beitungelarm angetteln wurde, ben ich aus fogialer wie nationaler Gefinnung, nicht blos aus folbatifchem Geborfam, unter ben gegenwartigen Umftanben verhuten mochte. Dennoch muß ich Bermahrung einlegen gegen eine Korm ber Anerkennung, Die bei meinem Rang in ber geiftigen Belt eine Berabfegung nicht nur meines Berbienftes, fonbern überhaupt bes bichterifchen Berufes bebeutet. Es gibt bemabrte Renner ber Literatur, auch auferhalb unferes Baterlandes, bie mich als ben größten ber lebenben Dichter bezeichnen. Ich felbit balte menig von folden Ginicagungen zeitgenöffischer Runftliebhaber; erft unfre Nachkommen konnen barüber enticheiben. Muf feben Kall aber gelte ich bei ben fritischen Wortführern aller Rulturnationen ale Reprafentant bes neubeutiden Geiftes, und >. für einen folden ift ein Orben vierter Rlaffe feine angemeffene Muszeichnung. Ich fage bas nicht blos aus Empfindlichfeit; wer bis jum gr. Lebensjahr ber öffentlichen Meinung ftanbbielt, ift einigermaßen abgehartet gegen Bertennung wie Unerfennung. 3ch fage es vornehmlich aus Beforgnis um bie ftaatliche Runft- und Bilbungepflege, bie burch Uchtlofigfeiten biefer Art fowohl fich felbft wie unferm Bolfe icabet; einerfeite peranlafit fie baburch zwedwibrige Berturteile, andrerfeits bufit fie bas Bertrauen ber urteilsfabigen Rreife ein und biefrebitiert bie beutiche Rultur por bem Musland,

D. 12

Es war gewiß eine dankenswerte Absicht, von allerhöchster Stelle aus die allgemeine Aufmerkamkeit auf einige bervorragende Mitarbeiter am deutschen Schriftum zu lenken; aber es ware wunschenswert, daß es mit ebenso viel Achtung wie Snade geschäbte. In vollkommener Streebietung

D.

36 wollte ben Entwurf bem Generalleutnant vorlegen und von ihm boren, ob nicht etwa irgend eine Wendung als refpettmibrig aufgefaßt merben und mir eine militarifche Strafe jugieben tonne; aber ich tam garnicht bagu. Er fette mir liebensmurbigft auseinanber, baf ber Rote Abler-Orben, und gar ber mit ber Rrone, eine wirflich hobe Auszeichnung fei, bie ich nicht etwa mit bem Rronenorben verwechfeln burfe. Mit ber vierten Rlaffe merbe ftets angefangen; es fei vollig ausgeschloffen, gleich eine bobere ju erreichen. Leutnants erhielten biefen Orben fonft nie, fonbern erft Dafore und obere Rate: ich tonne alfo verfichert fein, bag man grabe meine Ausnahmestellung berudfichtigt habe und baf ich balb in bie bobere Rlaffe auffteigen murbe. Rurg, ber General batte gar fein Berftanbnis bafur, baf es ben oberften Rub: rern bes geiftigen Lebens feine Unerfennung bebeuten tann, wenn man fie auf eine Stufe mit Beamten ftellt, bie noch nicht einmal zur oberften Rlaffe ihres eigenen Stanbes ge= boren. Und aus feinem naiven Refpett por meiner Defories rung mußte ich ichließen, bag man im Ministerium erft recht fein Berftanbnis fur meine Bermahrung haben murbe. 3ch versichtete alfo auf biefen Rampf gegen Binbmublen und ichrieb bem Minifter nur eine furze, mit ben gehorfamften Untertanigfeiteflosteln reichlichft gefpidte Empfangebeftatis gung; vielleicht mertt fein Rangleirat bie Gronie und ichiebt fie ihm ehrerbietigft unter bie Dafe.

9. Fe br u a r. Bormittags blaulappig, nachmittags regnerisch. Madame Fallery klagte mir, als ich meine Batche abholte, die biefige Einwohnerichaft folle weggeführt werden, weil bie feindliche Artillerie neuerdings in ben Umfreis bes Stabtchens geichoffen babe, und meil unfre Stabsoffigiere vermuten, bag von bier aus Beichen nach bruben gur Beftimmung ber Bielpunkte gegeben murben; auch fie felbft fei als Spionin verbachtigt worben. Mittags mar ich bei Erc. v. Rl. eingelaben und brachte bas Gefprach barauf. Dabame Kallern bielt man zwar fur unichuldig, obgleich ibr Berfebr mit ben einheimischen Monnen und Baifentindern und ihre Sorge fur unfer Lagarett (bas Sanitatsquartier ift ein altes Rlofterftift) blos ein Deckmantel fur Umtriebe fein tonne: in ber Lat aber fei aus verschiebenen Bortommniffen gu ichliefen, baf ber Gegner Nachrichten aus ber Umgegenb erhalte, entweber burch unterirbifche Telephon-Unlagen ober burch nachtliche Schleichboten, Die vielleicht ein Zal nordweftlich von Moulin jum Berfehr benugen, wo eine Lude in unfern Schutengraben fei, weil wegen bes unwegfamen Balbfumpfbobens bort fein Angriff ju befürchten ftebe. Mulerbinge fei es auch moglich, bag einige unfrer eignen "Ngenten", Die une Nachrichten über ben Gegner bringen, Doppelfpionage betreiben. Mirflich icheint man in ber Dinis fion beforgt, bag bie feindlichen Schuffe (fcmere Granaten) auf bas Stabsquartier gemungt find; benn ber Rommanbor bat fich im Garten einen bombenfichern Unterftand bauen laffen. Aber er fagte mir, bas Gerucht von ber Beafubrung ber Einwohnerschaft fei nur als Warnung ausgestreut; einftweilen wolle man abwarten, ob bas irgend einen Ginflug auf die frangofifche Ranonade babe. 3ch fagte alfo Madame Kallern, bie Begführung fei nur fur ben Rall in Musficht genommen, bag bie feindlichen Schuffe in die Stadt fclagen; bann mußten bie Einwohner um ihrer eignen Gicherheit willen entfernt werben, benn bie Ercelleng fei fur bas Bohlergeben ber Bevolferung verantwortlich. Nachmittags wollte ich eigentlich nach Audignicourt jur Rompanie jurud, aber bas Canitate-Muto mar ausgefahren und fam megen bes Regens verfpatet wieber. Go blieb ich noch bei ben Arsten. und bas febr gern, ba Dberftabsarst D., ein grundlich ge-

13\*

bilbeter Mann von echtem Gemut und Mutterwis, einem unterargt Dr. L., ber morgen andersivosin verseit vieb, ein Abschiebenmaß gab; und da spürte ich endich einmal wieder die seilige Kraft des deutschen Geistes. Ein Stadbargt Dr. B. aus Lübed spielte mit solchem Berchändnis Bertsversiche Sonaten, daß er das alte verklierte Klavier in einen wahren Bundsequell von selisischem Bohlftang verwandelte; und bensp meisterbaft begeiette er Balladen und lieder von Schubert und Schumann, die Dr. L. ergreisenb sang. Natürlich trug ich dazwischen auch einiges vor, und ich darf sagen, heute sand binter unsern Besträchen Michel Michael in seiner Hand binter unsern Besträchen Michel Michael in seiner Sperlickteit, nicht der schläftige Michael mit der Ippelmütz weie missen in Schaun.

Audignicourt, 10. Februar. Reblig, mild. Dr. D. fuhr mich vormittage jur Rompanie jurud. Sier wurde ich mit einer traurigen und einer froblichen Nachricht begruft. Die traurige : fury por bem Ubmarich von Mutreches war eine Blindganger-Bombe, bie ichon langere Beit in ber Kerme lag und mit ber bie Leute manchmal berumfpielten, ploblich frepiert und bat 4 Mann unfrer M.-G.-Rompanie fofort getotet und 3 babeiftebenbe Mustetiere einer Rachbartompanie fo fdwer verwundet, baf fie nachber baran ftarben. Die frobliche Rachricht: es barf in ber Referve wieber Regimentemufit gemacht werben, und ale mittage Dbermufitmeifter 3. mit feiner vorzuglichen Rapelle loslegte, tonnte man mit bem Rrudftod fpuren, wie fich alle baburch aufgefrifcht fublten. 3ch glaube, bag biefe Erlaubnis auf meine Fürfprache bei ber Divifion bin erfolgt ift. Denn ber Grund bes fruberen Berbotes, megen ber Granatengefahr Daffenansammlungen zu vermeiben, beffeht noch immer; bie franjofifche Urtillerie fchieft nach wie por bierber.

11. Februar. Nebel, Rauhreif. Schlaflose Nacht auf einer ichauberhaft zerbuchteten Sprungfeber-Matrage; auf ben Strohsaden im Schubengraben ichlief sich's beffer. Bur Entischdigung trug mittage die Regimentschafelle ein paar Bagnerische Stude (aus Tannhaufer und Siegfried) sein gut vor; ausgerdem ließ Mustkmeister Jehe mein "Deutsches Lieb" singen, das ein Lehrer Behnke (fleht bei einer Nachdarfompanie) als Schorgesang komponiert hat, dann auch noch "Die befohlene Linie", wogu er selber nach meiner etyptsmischen Ungabe eine Welobie geseht hat. Den ganzen Nachmittag bis in die Nacht heftige Kanonade, besonders von unster Seite; ins Dorf schus geder kein Schop von brüben. Unser Urmeekorps macht zur Zeit einen Scheinangriff, der den Gegner verhindern soll, Truppen nach einer andern Ungriffsstelle zu schiefen.

12. Februar. Morgens bider Schnee. Gehr fcon, bie fteinernen Ruinen bes alten Dorfes und bie tablen Baume mit ihren Miftel: und Efeu-Berbramungen in ber weißen Bermummung. Dabei switfcbern bie Deifen und Rinten icon frublingstoll, und in ben verwufteten Bauerngarten bluben bereits Die Beilden wieder und Die erften Primeln. Muf einem übermauerten Biebbrunnen fteht mitten aus bem perichneiten Dach ein großer alter Safelftrauch, ber gang poll Blutentrobbeln bangt; ein Bilb wie aus einem beutiden Darchen. Unfre Golbaten lieferten fich naturlich eine luftige Schneeballichlacht. Aber mittage hatte bie Conne alles meggefchmolgen und in ichauberhaften Dred vermanbelt. Da bie einbeimifche Bevolkerung meggeführt ift, muffen jest unfre Truppen bie Straffen faubern; und ich faune immer wieber, mit welchem willigen humor felbft Leute, Die guhaufe ben fogenannten hoberen Berufstlaffen angehoren, fich jest ben niedrigften Arbeiten unterziehen. Der fortwahrende Ranonenbonner rebet freilich febr vernehmlich bie Sprache ber gemeinsamen Rot; aber ich glaube, bie meiften Deutschen haben auch fur fanftere Mahnungen ber menichlichen Singebungepflicht Gebor, wenn fie nur Dufe gur Gelbitbefinnung hatten.

12. Rebrugr. Unmirich, minbig, regnerifch. Beute babe ich mir zum erften Dal eine fleine Pflichtverfaumnis erlaubt. Bormittage fant eine Parabe-Ibung unfere Batallione por ben Brigabe: und Divisione-Rommanboren fatt. 3ch hatte mich vorgeftern bei ber Borubung ziemlich ftart erfaltet, wenn auch nicht grabe fo beschwerlich, bag ich heute nicht batte mitmachen tonnen; aber ba mein Kelbwebel R., ber im aftinen Dienft gefchult ift, Die Erergierfommanbos beffer als ich beberricht, ließ ich ihn meinen Bug fuhren und blieb im Quartier, naturlich mit Erlaubnis bes Rompanieführers. Im fillen auch noch aus bem Grunbe, bie Berren Borgefesten merten zu laffen, baf ich fcblieflich nicht in ben Rrieg gegangen bin, um mir als Rommig-Offizier meine Gefundheit su ruinieren : aber wie mir bie Rameraben nachber ergablten. bat Erc. v. Rl. mich überhaupt nicht vermißt. Nachmittage fam bie Sonne bervor und lodte uns alle an ben Bach, ber bier um bas Dorfchen berum burch ein von Efeu übermuchertes Dappelgehols flieft. Aber ich mar grundlich verftimmt, teils uber meine Vilichtverfaumnis (es racht fich alles in uns felbft) - teils weil fich in ber jugigen und rauchigen Ramin= ftube meine Erfaltung nur noch verschlimmert batte. ging ichlieflich allein auf ben Golbatenfriebhof und bachte über Die Unterlaffungefunden nach, Die unfre Bergenstragbeit tagtåglich begebt.

Sonntag, 14. Februar. Trüb, feucht; schaften Bind. Nach einer durch huften falt schlaftofen Nacht fland ich setzschlagen von meiner Plundermatraße auf, daß ich nicht mit zu dem Feldgattedbienst ging, der morgens 1/49 von Batallionsvegen flatifands; und das war fein el Unterlassingsfünde. Die Kameraden lehrten ganz verärgert zurück. Bon der gestrigen Dienstüdung waren sie viel durchnässer wiedergesommen, aber troßbem in fröhlicher Estimmung; beute vußten sie nur zu schimpfen, über das Sauwetter und die lederne Predigt. Was ist es auch für ein Unfug, Zeute fich von den Strapagar des Echülkengradens im Reserve

quartier erholen follen, eine Stunde lang in naffaltem Bind auf einem Rled ftillftebn ju laffen, bamit fie bie Galbaberei eines hergelaufenen Schmabers anhoren! Benn bie Relb: geiftlichen wirklich ihre Aufgabe als Geelforger erfullen wollten, bann mußten fie minbeffens ebenfo nabe gur Sand fein, wie die Arste um ber forperlichen Rurforge millen : ober vielmehr betrachtlich naber, benn bie Geele braucht immerfort beilfame Silfe, ber Rorper nur in feltenen Rotfallen. Gie mußten mit in ben Schutenaraben baufen, von Dann gu Dann gehn und troften und aufrichten, ober menigftens von Gruppe au Gruppe, und grade in gefährlichen Stunden bereit fein. Statt beffen bruden fie fich in ben Stabsquartieren fo weit wie moglich binter ber Front berum, pflegen ihren Bauch und leden bie Lippen, und blos bes Conntags fahren fie in einem moglichft bequemen Auto an einen moglichft ungefahrbeten Ort und bombarbieren ba einen Saufen Leute, mit benen fie nicht bas geringfte tamerabschaftliche, geschweige "bruberliche" Gefühl verbindet, mit Phrafen über driffliche Opferpflicht: bas beift bann bem Bolfe bie Religion erhals ten. Go mabr es ift, bag unferm Bolf eine Bieberermedung ju Gott nottut, und bag mir eine Erftarfung ber fosiglen Gefinnung nur burch eine Lauterung bes religibien Gemiffens erlangen tonnen, fo ausfichtelos ift es, bies Lauterungemert von ber feBigen Staatsfirche ju erwarten. Im Gegenteil, ber Berfall bes Glaubens ift grofitenteils grade baburch perurfacht, bag fich bie Rirche an ber Staatefrippe fattfrifit; baber bie pfaffifche Bergverfettung, Gemuteverftodung und Mitgefühlstragheit, Die feine mahrhafte Geelforge mehr auftommen lagt. Die Rirche muß fich, felbit auf Die Befahr bin, baf fie babei gufammenbricht, wieber gang auf eigene Rufe ftellen; nur burch Befreiung von allen Rruden ber weltlichen Berrichfucht und Geminnfucht fommt fene felbitlofe Geiftlichkeit auftande, Die gur echten Gemeindebildung führt. Und wenn bies nur um ben Preis erreichbar ift, baf bie alte Rirche ju Grunde geht, bann muß man eben Gemeinden fammeln, bie eine neue bauen wollen, teils aus ben Trum=

mern, teils aus Urgeftein. Aber wo ift ber neue Luther? - Bir waren mittage alle in übler Laune. Richt eine mal Dufit gab es beute, ba unfre Regimentstapelle gum IX. Referpe-Rorps abfommanbiert ift: blos bas ubliche Ras nonengeballer und Gemehrgefnatter am Borisont. Gelbft Die geftern Abend icon eingetroffene und noch angezweifelte. aber beute amtlich beffatigte Nachricht, baf Sinbenburg mieber 26 000 Ruffen gefangen bat, machte une feine rechte Freude. Erft als nachmittags ber Regimentebefehl eintraf, wir follten um 7 Uhr abenbe wieber in ben Schutengraben abmarichieren. tam etwas leben in bie Bube, burch bie Ginpaderei unfrer Siebenfachen. Da es in ber ausgeraumten Bauernftube ungemutlich falt murbe, benn unfer lettes Brennhols (bas Gebalf eines abgebrochenen Rachbarbaches) war icon verfeuert, marfen wir jum Abichieb noch eine Bant in ben Ramin, auf ber wir bie Tage über gefeffen batten. Rurg nach 8 langten wir beim "Stern" neben ber Regimenteboble an, triefnaß vom Regen und bie uber bie Anochel im Schlamm watend; aber es bauerte noch gute 2 Stunden, bis bie Manuichaften in Die Unterftande bes neuen Grabens (meftlich ber Kerme St. Bietor) verteilt waren. Ale ich endlich in ber Kinfternis auch meinen Unterftand gefunden hatte, erlebte ich ein Bunber. Ich war gang verbroffen und niebergeichlagen, teils wegen meines efligen Suftens, teils weil meine Sachen noch nicht vom Padwagen beraufgeschafft maren. Mur burch bie Liebensmurbigfeit eines Leutnante ber von une abgeloffen Rompanie erhielt ich einen Rergenftummel, und als ich ibn angundete, war bas erfte, worauf mein Blick fiel, ein Gruß von Dir, meine Lebensgefahrtin. Aber fein Brief ober fonft ein abfichtliches Lebenszeichen, fonbern eine jener Bufalligfeiten, Die uns wie ber Kinger Gottes berühren. Muf bem Tifch bes Unterftanbes lag aufgeschlagen eines ber unter Deiner Aufficht bergeftellten Beitungsausschnitt=Befte, mit bem Gebicht bes alten Arnbt:

> "Bas willst du bich betrüben? Der alte Gott lebt noch!"

Ein himmlischer Frohsinn tam über mich, und in vollkommenem Seelenfrieden ftredte ich mich auf mein feuchtes Stroblager.

15. Februar, Schubengraben bei Autre: ches. Frublingewetter; balb Conne, balb Regen. Die gange Racht uber feft gefchlafen; und als ich morgens burch ben Graben ging, war ber Simmel blau, und Die Erbe glitgerte, und bunberte Lerchen jubilierten. Deine Erfaltung bat fich bei biefer Mufit in Boblgefallen aufgeloft; ich bufte swar noch fo ftart wie geftern, aber es tut mir nicht mehr meh. Dein Unterftand ift amar ein Reller im Lebm. und bas Giderwaffer tropft auf mein Bett, bas ich mit biden Lagen Beitungspapier bebedt habe (ich will nie wieder auf bie Beitungen ichelten) - aber er ift geraumig und feft gebaut, man tann aufrecht brin fteben und figen, und fur bas Baffer merbe ich icon mit Silfe meines braven Gamronefi balb einen befferen Abfluß baben. Unfre Stellung icheint nicht fo gefahrbet wie ber vorige Schutengraben. Es fteben amei Batterieen binter uns, Die giemlich viel nach bruben ichiefen; infolgebeffen beichieft fie auch ber Gegner, und bie Schuffe gehn über unfre Ropfe meg. Das Gemehrfeuer ift gang fparlich; bie feinblichen Graben (auf Die Rerme Doufflane und Bonval fich ftubend) liegen 450-700 Deter von und entfernt, fobaf ber Unreis ber naben Bielicheibe feblt. Aber wir werben viel zu ichangen haben, benn bas Erbreich bat bier teinen fleinigen Untergrund, und bei jebem Regen rutichen bie Lebmmanbe ab. Run, bie Arbeit ichust vor Erfaltung und vor Berhodung und Berftodung.

16. Februar. Hell und warm. Den gangen Kag übert farte Kanonade auf beiben Seiten, aber kaum ein Dugent Geschoffe nach unsern Graben, und auch diese alle daneben, obgleich unser Leute bei dem schonen Wetter mit etwas närrischen übermut auf den Boschungen arbeiteten. Die gand Rompanie ist so tätig wie möglich, da unser jetiger Batalefangen in between in den Boschungen arbeiteten.

lioneführer Graf R. ein außerft fleifiger und icarflichtiger Grabenganger ift. Gine febr intreffante Melbung brachte beute ber "Beitungebienft" unfere Urmee-Dber-Rommanbos: eine Aufftellung ber mabrend bes erften Rriegshalbiahre aus bem befesten feindlichen Gebiet entnommenen Berte im Bereich ber I. Armee (Armeeforps III, IV u. IX nebft Referpeforps). Danach find allein aus biefen Begirten über 100 Millionen Mart aufgetrieben worden, (genau 100 186 720 M). Und smar an baren Kontributionen nur 2 350 000 M., bas Ubrige in Rukftoffen periciebenfter Urt: Bieb und Geflugel, Nahrungsmittel einschlieflich Getreibe, Rartoffeln und Buderruben, Dunger, Strob und Beu, Solg, Roble und andre Brennftoffe, allerlei Bebftoffe, Leber und Kelle, Die, Detalle, Gebrauchsgegenftande, Baumaterial ufm. Davon entfallen rund 33 Millionen Mart auf Die unmittelbare Berpflegung ber Urmee von Anfang Geptember bis Ende Januar (barunter 3 Millionen fur Beinverbrauch). 24 353 120 Rart an Rus: merten bat bie Etappen-Infpettion nach Deutschland abgeführt: und es find noch beichlagnahmt und follen entweber beimbeforbert ober fur bie Urmee permenbet merben 40 483 600 Mart Berte. Es ift mobl angunehmen, bak biefe offizielle Mufftellung nur Requifitionen enthalt, über Die ben geschäbigten Befigern ober Gemeinben Quittung aus: geftellt morben ift jum 3med ber fpateren Berrechnung bei ber Rriegsentichabigung; mas auferbem von ber Golbatesta unter ber Sand "entnommen" murbe, baruber wollen mir Den Mantel ber felbgrauen Rotwendigfeit breiten-

17. Februar. Teth, feuch, windig; aber felift maßend ber Regenhuschen jubilieren bie Lerchen im himmel. Die Kanonade wohl noch flatter als gestem; aber sie belästigt uns wenig. Es scheint, baß die bei uns einschlagenden Geschoffen nur kurzschuschen und eigentlich nach dem hinter uns liegenden "Stubpunft" gerichtet sind. Das ist ein labyrinthische Ineinander ringformiger Gräden mit flart befestigten linterständen, in dem der Keind sich verirren und zerstreuen.

muß, wenn er wirflich einmal einen unfrer vorberften Graben nehmen follte. Golche Puntte fucht bie feindliche Artillerie naturlich nach Moglichfeit zu beichabigen; aber ba bas planpolle Gemirr ber Graben feinen ficheren Bielpunft bietet, und ba überbies bei unfrer Stellung bie frangolifden Batterieen giemlich entfernt ftebn, fo tommt bier felten ein Treffer vor, jebenfalls lange nicht fo oft wie in nachfter Rabe ber Rerme St. Bictor. Infolgebeffen tonnen unfre Leute ben gangen Zag an ber Musbefferung bes aufgeweichten Grabens arbeiten. Der Lebmichlamm ift fo glitichig bier, baf ein Spafipogel icon poridlug, mir follten uns Sunbeichlitten jum Bertebr anichaffen. Bir laffen ben Boben jest mit Ralfifeinichotter pflaftern, ben unfre Leute aus ber großen Regimentsboble beraufichleppen. Much meinen Unterftand hat mir Gamronsti (ich baufe wieder mit ihm allein) burch Blechplatten regenficher gemacht. Uberhaupt ift er wohnlicher als ber porige; bie Lebmmanbe mit Stroblagen ausgepolitert und grune Sads leinewand barüber gespannt. Und wenn ich nachts unter bas bide Bauernfeberbett frieche, bas ich bier vorgefunden babe, und ber Rrublingswind fauft im Robr meines Ofchens und in bem ichmalen Treppengang, ber in meine Rellerftube berabführt, bann ichimmert meine Rergenflamme fo bimmels: friedlich, als gebe es feinen Rrieg auf Erben.

18. Februa. Bermittage bebeckt, nachmittage sonnig. Immer noch beftige Kanonabe, und in der Nacht viel fernes Gemehrgefnatter; es beißt, das IV. Kerfervectorps babe einen Durchbruchsversuch englischer (?) Aruppen zurückgeschlagen. Mes ist froh über hindenburge großen Gieg an der ofte preußischen Grenge; saut Divisionsbericht sind im Sanzen 60—70 000 Kussen genagen, 70 Seschätze und 100 Masschinengewehre genommen. Ich spendierte jedem Manchenen weine Zuges 2 Literslachen Münchener Bier, auch als Beschonung für die tächtige Schanzarbeit, und abende wurde in allen Unterständen mal wieder nach Herzenstuss gesungen. Unser Graben sieht jest wirklich schmud aus und wurde von

Graf R. als mufterhaft anerfannt; ber weißgraue Schotterboben bebt fich febr fauber von ben braungelben Lebmmanben ab und faugt ben Regen ohne Berichlammung ein. Etwas aber hat mich bier boch verftimmt und an ber Bilbunasfabiafeit und bem Gemeinfinn unfere Bolfes wieber irre gemacht. Die vor uns bier gemefene Rompanie batte einen Unterftanb als "Lefehalle" eingerichtet, mahricheinlich auf Betreiben eines literarifc intreffierten Leutnants, benu es maren wirklich gute Bucher und Zeitschriften barunter (nicht blos bie ubliche Golbatenlefture) und in netter Drbnung aufgeftellt. Ich folug gleich beim Ginruden unferm Rompanieführer vor, einen Bachtpoften in biefen Unterftand zu legen, bamit bie Bibliothet nicht vergettelt merbe; aber er hielt bas nicht fur notig, bielt ein einfaches Berbot fur genugenb. Das murbe benn auch in meinem Buge verkundigt; ob in ben anbern beiben Bugen, bas weiß ich nicht. Jebenfalls maren icon am Abend bes zweiten Tages famtliche Bucher und bie meiften Zeitschriften von ben lesebungrigen Leuten in bie einzelnen Unterftanbe verschleppt; und als ich heute wieber Die Lefehalle betrat, maren Die Bretter bes Tifches und Rufibobens abgebrochen und ju anderen 3meden verwenbet. Unfer Leutnant S. nimmt bas auf bie leichte Achfel, und ihm fann ich es nicht verbenten; er ift von Ratur ein fo iconer Rerl, bağ ibm Runft und Bilbung taum notig find, volltommen bellenischer Inp von Gestalt wie Gelicht, batte gum Berines bes Prariteles Mobell fteben tonnen ober jum Disfoswerfer bes Myron, und hat fo viel "Dufit in ihm felbft", folden fichern Geichmad und Berffand, folden unbeirrbaren Freimut, wie nur irgend ein flotenber Balbvogel\*). Aber follen bie Unbern ewig Tollpatiche bleiben? Dann maren wir trot aller Dissiplin Barbaren.

19. Februar. Balb hell, balb bewolft. Die Urtillerie fangt an unangenehm zu werben. Nachmittage 3

<sup>\*)</sup> Gefallen in ber Champagnes Schlacht.

ichlugen mehrere leichte Granaten bicht neben ben Graben meines Buges, grabe als ich eine Marmprobe machte, und bespritten und mit Dredt; und gegen 1/05 noch einige in bie Rabe meines Unterftanbes, ale ich im Berbinbungsgraben ftand und mit S. fprach. Es icheint, bag ber Gegner unfre gange Stuppunttanlage von zwei Puntten aus beftreut, rechts von ber Ferme Moufflane aus, links von Sautebrane ober Bonval ber. Babricheinlich bietet ibm unfer Graben tron ber Entfernung einen Bielpunft, weil bier giemlich viel Dfen in ben Unterftanben find, bie wir allau forglos auch bei Tage beigen, und bas feuchte Solg gibt viel Rauch. Berbieten tonnen wir's unfern Leuten nicht gut, weil icon genug Erfaltungsfrantbeiten vortommen. Much bie Krangofen qualmen ben gangen Zag uber, und viel ungenierter als wir : nur iff unfre Artillerie nicht fo icharf hinterber. Aber Graf R. fagte uns beute, er babe ber Brigabe einen Bericht eingereicht, ber unfre Batterieen mobl peranlaffen merbe, etmas beffer aufzupaffen.

20. Februar. Blauer Frühlfingstag voller Lerchenjubel. Rachmittags war die Luft so mith, daß im Schügengraben die Müden tangten; und auch die Staare sind school da. Das hindert den Franzmann aber nicht, uns jeht sogar mit schwerem Seschäß zu beschiefen; vormittags 9 und 10 schugen einige große Boccen zwischen dem Etühyunft und meinem Unterfland ein; irgendwo von der Nisne her. Da jedoch unste Urtillerie heute sofort entgegnete, hörte man delben beidemal mit dem Keuer rasch wieder auf. Desendartreffen also unste Batterien gut, wenn sie sich überhaupt mal berbeilassen. Nachmittags von brüben nur wenige Schüffe; von unstere Seite auch nur sparfam.

Sonntag, 21. Februar. Mondhelle Nacht (Salbmond) mit ziebenden Wolfen; mogent Reif. Sonniger Lag, etwas kubler als gestern. Wahrend der Dammerung bekam ein Machposten unsers 3, Juges einen Streifschuf in die Kopfhaut (durch eine Schießicharte). Die Kanonade wurde beute ausnachmisveise von unstern Artisterie erdsfiret und den agnagen Zag über lebhast fortgeseth. Der Gegner antwortete ziemlich matt; nach unstere Stellung nur 2 Schüffe. Ein uns bestuchender Na-Galeutnant von der Ferme Et. Victor erzählte, unste Artistlerie habe dem franghischen Bombenwerfer, der gegenüber unster früheren Stellung fland und uns sehr der Schaden auf, entweher zerstert der zum Plaspechsel genötigt; jedenscalls schießte en nicht mehr herüber. Da wir am 25. d. M. wieder unstern alten Graden bezießen sollen, ist dass für uns eine wirtsiche Sonntaasnachicht.

2 2. Februar. Nebel, Froft, Rauhreif. Bormittags gar feine Schiegerei, nachmittage wenig; nach meinem Graben 5 Schuffe, ohne Schaben ju tun. Rur abende 1/e7 unter: brachen ploblich mehrere Batteriegruppen bie ftumpffinnige Stimmung : offenbar batten bie Frangofen irgend eine Rolonnen=Bewegung auf bem Sobenruden binter uns bemertt. Die gefahrlofe Soderei macht und allefamt mikmutig. Daß Sinbenburge Gieg in Mafuren noch großer ift, ale er anfange gemelbet murbe, brachte faum noch Ginbrud hervor; eber icon bas vage Gerucht, eine unfrer Unterfee-Boote habe einen enalischen Transportbampfer mit 2000 Golbaten vernichtet. Sauptereignis bes oben Tages: Leutnant D. icon in ber Dammerung einen frangofifchen Roter tot, ber bis an unfern Drabtverbau berübergelaufen mar. Bir maren geipannt, ob es vielleicht ein verirrter Spionierhund fei, ber irgend eine Rachricht truge; aber als unfre Leute in ber Dunkelheit ben Rabaver in ben Graben holten, hatte er nicht einmal ein Salsband um. Merkwurdig war nur bie furcht= bare Wirtung, bie unfer gewöhnliches Infanteriegefchoß auf furge Entfernungen bervorbringt; ber Musichuf ber Rugel zeigte ein fauftgroßes Loch, und mehrere Rippen maren gerichlagen (wie von einem Dumbum-Gefcoff). 3ch munberte mich bei all ber Berbroffenbeit, baf eine berrliche Simmele: ericeinung une boch zu reiner Unbacht rubrte: 3mifchen 8

und 9 stant der Halbmont genau im Zenith und hatte einen so großen Hof, daß dessen sonnerbar bester Nann sehr viet itefer zu stehen schien. Wie ein gewaltiger Kuppelbaldachin hob sich vieter schien. Wie ein gewaltiger Kuppelbaldachin hob sich vieter schien kreis mit seinem leuchtenden Mittelpunkt aus dem dunkeln Jirmannent empor, südlich auf den Orion gestügt, nedelich auf den Großen Wagen, die in vollkommen gleicher Hobbe standen. Ich glaube, wir schissten zich von der Anderen gefühlt haben: die Niedrigkeit des inrissen Kappel wirden den gefühlt haben: die Niedrigkeit des irrissen Kappel wirden kampflärms unter diesem erhabenen Khron der Ause.

2 3. Rebruar. Meblig, froftig; ber Dunft mar fo bicht, bağ wir vor ben Bofdungen berumfpagierten. Mittags flarte es etwas auf. Die Ranonabe ben gangen Tag fparlich; nur abends in der gerne (beim IV. Rorps!) bides Geballer. Aber fur mich war's ein Zag bes Argers. Morgens befichtigte ber Brigade-Rommandor unfre Graben und teilte mir babei anabiaft mit. Ercelleng p. RI, babe bei einem andern Urmeeforpe eine "Schubengraben-Beitung" gefeben, beren Inbalt größtenteils von ben Mannichaften "geliefert" werbe, boch auch von "bebeutenben Schriftstellern wie Ompteba und Soder". und nun mar's boch nett, wenn wir auch folche Zeitung machten und wenn ich bie Rebaftion übernahme ; ich mochte mir's mal überlegen. Alfo bagu bin ich mit 50 Jahren und als "anerfannter Dichter" Golbat geworben, bag ich womoglich als Bierzeitungsverzapfer ende! Beiliges Deutschland, man tonnte verzweifeln an beinem Recht auf geiftige Beltberrichaft! Ich glaube, fogar in Rufland mar's nicht moglich, baf tuchtige Leute eines boben Berufes (benn als folche gelten boch biefe Stabsfommanbore) irgend einem anbern bervorragenben Rachmann (von ber bochften Begabung gang abgefeben) berlei Pfufcherei gumuten. Das ift bie niebertrachtige Birfung unfrer fogenannten allgemeinen Bilbung, Die burch Schule und Preffe geguchtet wird, blos auf oberflachliche Renntniffe abrielt und fich bem mittelmafigften Durchichnitt ber 3oglinge anpafit: allmablich bat fie fich auch in ber Dberfchicht eingeniftet, soweit diese nicht grundlichft fachmannisch ift, und niemand nimmt mehr Unfton baran, blos ein paar fonderbare Schwarmer vom Schlage bes Diogenes. Naturlich werbe ich ablebnen, felbit wenn man mich als offiziellen Sanswurft ins Generalftabequartier verfegen will ; lieber im Stumpffinn bes Schugengrabens verfommen, als um leiblichen Borteils willen meine geiftige Burbe preisgeben! - Gleichsam gur Beffegelung biefes verteufelten Tages geriet abende noch meine Bube in Brand, grade mabrent ich Tagebuch fcbrieb. Das eiferne Dfenrobr mar fo beiß geworben, bag ein Brett, an bem es entlanglauft, ju glimmen anfing, und im Du ftanb ein Rnauel Binbfaben, ber ausgetrodnete Rattun-Ubergug ber Baltenbede und bie Rupfenbefpannung ber Band in Rlammen. Bum Glud mar mein Bafdmaffer noch nicht weggegoffen und lag eine feuchte Beltbabn gur Band, fobaß ich bas Feuer erftiden fonnte. Als ich bie Tur aufrig, um Luft zu icopfen, benn mir mar in bem Qualm gang taumlig geworben, trat mir mein Buriche mit einem Urm voll Brennhols entgegen, und wir munten beibe berglich lachen. Batten wir neulich nicht bie Dede mit Blech befchlagen, mare ich bes Reuers nicht herr geworben; benn ber bunne Rattun verbrannte wie Bunber, und bas Stroblager fing icon an gu jungeln. Go bantten wir beibe bem Simmel bafur, bag es bei unferm Einzug fo fceufilich geregnet batte.

24, f e f r u a r. Klare Racht, heller Bormittag; leichter Frofit. In der Frühre träumte mir, daß Liliencron mich — rasierte. Er hatte aber nicht sein Geschich, sondern das des markigen Oberssteutnants S. in Ehauny, der einen Bart wie der alte Kasier Wilselm trägt. Und als ich ihn Scherzes halber fragte, od ich mir nicht auch solchen Bart stehen lassen lassen nicht wieder. Alle ich daruf etwas trausig nicke, subre nicht wieder. Alle ich darust etwas trausig nicke, subr er fort: "Laß gut sein, mein Richard; du bist die alte u n d die neue Zeit." Und dabei schlenkerte er den Scisensschaum weg und sam die ploßlich mit seinen rücksgen Augen so von Bergen

lachelnb an, baf ich por Freude aufwachte. Bormittags wenig Schiegerei, tros ber burchfichtigen Luft. Mur nach zweien pon unfern Kliegern, Die über bem Grenggebiet berumfreiften, ichidte ber Frangmann ein paar Dugenb Schrapnells boch; traf aber nicht. Bir batten alfo unfer belles Beranugen > baran; entjudent, bie weißen Erplofionewolfchen in bem ftrablend blauen Simmel, wie ein Gefolge von Schmetterlingen binter ber ichlanten Libelle. Nachmittags gwifchen 2 und 3 ploblich ein rafches Dugend Granaten nach unferm linten Stutflugel: fpristen aber nur Dred in meinen Graben. Unfre Artillerie ermiberte balb, mit 4 Schuffen ; ba ber Gegner barauf verftummte, muffen fie mohl gefeffen haben. Gegen Abend bezog fich ber Simmel, und es fiel Schnee: ba wir icon beute in unfre frubere Stellung oftlich ber Ferme uberfiebelten, mar bas beffer als flare Monbnacht, in ber es viels leicht Schrapnelle von bruben geregnet batte, weil wir eine meithin fichtbare Chauffee paffieren mußten. Gegen Mitternacht hatten wir unfre Leute untergebracht, und ich fonnte mich mit Gamronefi in unfer altes Erbloch verfriechen. Jest, nach bem jostagigen Aufenthalt in einem aut gebauten Unterftanb. mertte ich erft gang und gar, was fur ein fammerliches Gelag es ift. Die pon une abgelofte Befagung bat nichte baran geanbert; bie Burichen bes Rompaniefuhrers haben barin gelegen. Aber ber Berbefferungs-Umbau murbe minbeffens 6-7 Tage bauern; und ba wir nach 10 Tagen ichon wieber wegfollen in irgend ein Referve-Quartier, werbe ich lieber weiter ben Diogenes fpielen als mabrend bes Umbaus mit meinem Relbmebel jufammen haufen, ber einen befferen Unterftand bat als ich. Außerbem: wenn ich jest umbauen liefe, mar's fo gut wie ficher, baf S. - Rompaniefubrer und naiver Egoift, ber er ift - mich bei unferm nachften Gingug ausquartieren und mit 3. gufammenpferchen murbe; und es ift nicht grabe verlodent, folche Arbeit pour le roi de Prusse ju machen. Und folieflich: ich bin in bas alte Loch, in bem noch zwei meiner winzigen Beibnachtsbaumchen auf bem rob gesimmerten Bretterbord fteben, mit einer Urt Beimats-

D. 14

gefühl wieder untergefrochen, und mein guter Gawronski ebenfo.

25. Februar. Scharfer Froft, Binterfonne. Bors mittage ging ber Rommanbierenbe General unfere Urmeeforps Erc. v. Q. burch ben Graben und ließ mich aus meiner Butte rufen. Dit ber leifen Soffnung, baf vielleicht eine geiftige Unteilnahme babinter ftede, jumal ba bie Familie Q. in meiner martifchen Beimat anfaffig ift, vollzog ich meinen militarifden Gruß. Aber er machte mir nur bie ublichen Romplimente, teils aus Reugier, teils aus Leutfeligfeit. Erinnerte fich, ein Bilb von mir gefeben gu haben, auf bem ich einen Rinnbart trug. Sprach von ber "wunderbar erfriichenben Birfung bes Rrieges, felbft auf ben bejahrten Mann", fobaf alle Umftebenben es boren follten. Und babei gudte es fo nervos in bem ablig feinen Greifengeficht, und feine balblaute Stimme flang fo überanftrengt, bag mich ein unwillfurliches Mitleid beichlich, obwohl er boch in einem guten Quartier geschlafen hatte und wirklich nur auf einem erfrifdenben Morgenipagiergang begriffen mar. Und auch auf meinen Suften und Schnupfen und meine wieber ftart entaundeten Mugen wollte bas Moltkeiche Citat nicht recht paffen. Schlieflich rubmte er noch einen Pfarrer R., ber gleichfalls als bejahrter Mann noch friegsfreiwilliger Leutnant geworben fei, und ben por furgem ein Granats fplitter toblich verwundet babe; es mar faft wie eine Mufe forberung, mich auch ein bigien verwunden ju laffen, obaleich er mir liebensmurbigft jum Abicbied weiteres Boblergeben munichte. Ich konnte naturlich nur ermis bern: Gehr freundlich, Guer Ercelleng! - Das feindliche Artilleriefeuer icheint bier übrigens gegen fruber mirtlich nachgelaffen ju haben; trot bes bellen Tages ichlugen beute nur wenige Schuffe bei unferm Graben ein. Es icheint nur noch eine Batterie uns gegenüber ju fteben; vermutlich find bie anbern Gefcute nach irgend einem Ungriffspunkt weggeschickt, ober bie Munition fangt bruben an fnapp gu

werben\*). Auch das Gewehrfeuer ift überraschend sparlich, obgleich die Franzosen zwei ihrer Sappen noch weiter vorgeschoben haben, ohne daß unfre Artillerie es zu hindern versuchte.

26. Februar. Bormittage wieder fo bichter Rebel, bag wir une por ben Bofdungen berumtreiben fonnten. Das grofe Steinfreug por unfrer Stellung haben bie vielen Streifichuffe allmablich fo abgewest, bag blos noch ein niedriger Stumpf bavon übrig ift. 3. fand bort eins ber leichten feibenen Fallfchirmchen, burch bie fich bie frangofifchen Leuchtraketen langer ale unfre in ber Schwebe halten; bergleichen muß bann ale Unterhaltungegegenftanb fur ein paar Stunden auslangen. Nachmittags marmer Connenfcein; frangofifche Klieger verfuchten zweimal über unfern Grenzbegirt vorzubringen, murben aber von unfern Mb= wehrgeschuten und Dafdinengewehren gurudgetrieben. Der Frangmann fanbte ale einzige Untwort eine Granate nach unferm Graben; fie ichlug nicht weit von meinem Unterftand ein, ale ich grade mit S. und J. fprach, befpriste uns aber blos mit Schutt. Das brachte ein bifichen Abmechfelung in unfre Alltagelangeweile, befonbere ba auch noch von unfern eignen Schrapnellen, bie nach ben feinblichen Fliegern boch= geschoffen waren, etliche Rugeln bei uns berunterfielen. Sonft nur bie ublichen Nachtwachter= und Schutmanne-Gefprache; wir legen noch ein Drabtbinbernie por unfre Stellung und bubbeln noch einen Berbinbungsgraben nach bem Dorf binab, außerbem ein paar neue Latrinen. Much bie Berichte aus ber Beimat find nicht grabe bergerbebenb. Die wirtichaftliche Tatfraft in allen Ehren, aber fie breht fich boch blos um ben Magen. Man fonnte wirflich meinen, es handle fich in biefem gangen großen Beltfrieg um garnichts meiter als ben Brotforb, um Die erbarmliche leibliche Rots burft. Und man legt fich bie graufige Frage por, ob es nicht



<sup>\*)</sup> Das hielt man bamals noch fur möglich; man wollte nicht an die Berbiffenheit ber Entente-Politif glauben.

überhaupt immer nur bie korperliche Rurforge ift, mas uns ju gemeinsamen Sandlungen gwingt: bas bifichen Berbauung und Kortoflangung. Ach, wie flein ift ber Rreis ber Menichen mit gemeinfamen Geiftesbedurfniffen! von ber innerften Geelengemeinschaft garnicht zu reben! Die mar ich fo einsam wie bier braugen, wo ich bie bochfte Ginmutigfeit beutscher Danner zu finden hoffte. Allerbings, fobalb bas Rraftwort "breichen" fallt, ober bas Schlagwort "Gott ftrafe England", bann find faft alle wunderbar einmutig; aber mir icheint, biefe Urt Gemeinfinn erhebt und nicht übers Indianer-Niveau. Dan macht fich ein moblfeiles Belbentum aus unfrer naturlichen Raufluft gurecht; aber ebel und beilig wird ber Rampftrieb boch erft, wenn er fich auf eble und beilige Biele richtet. Und Davon merte ich bei ben "Gebilbeten" noch weniger ale im einfachen Bolf. Aftive Offiziere von fo grundlichem Bilbungstrieb wie Graf R-gg ober von fo umfichtiger Urteilefraft wie Dafor G. find leiber boch nur Musnahmen, ben Rameraben eber unbequem als genehm; und ums Gebirn ber Referveleutnants ift's im Durchichnitt noch burftiger bestellt. Ich habe oftere verfucht, Die Unterhaltung auf irgend einen geiftigen Bielpunkt gu lenken; aber nachdem man bie üblichen Gemeinplate ber Beitungeweisheit abgetrabt batte, mar man froh, wenn bas Gefprach endlich wieber bei ber militarifchen Kachfimpelei anlangte, genau fo wie fich bie Corpeftubenten mit Comments und Menfur-Tratich bie Beit vertreiben. Und ba bas ichlieflich boch langweilig wird, befonbere fur une Dilettanten von ber Referve, bleibt blos noch ber allergrobite Ritt ber menichlichen Gefelligfeit übrig: bie neueften Boten und Latrinenparolen und ein bifichen Tingeltangelei. Bird bas mobl einmal beffer werben in unferm lieben Baterlanb?

27. Februar. Wolkig, windig, rauß; gegen Abend etwas Schnee. Kanonade unserzieits mäßig; von drüben den gangen Tag nur 2 Schüsse. Sehr betrübt hat mich die Rachricht, daß Leutnant v. Sch., der mit unserm II. Batallion (als Rubrer ber s. Rompanie) nach bem Elfaf abkomman: biert mar, in ben Rampfen am Bartmannemeiler Ropf gefallen ober toblich verwundet worben fei\*). Dagu bat fich nun biefer glangenbe Rerl mit feiner fungen Rrau von Nem-Port berübergeschmuggelt; er batte uns bruben (mar in jeberlei biplomatifchem "turn" bewandert) mit feiner energifchen Intelligens ungleich wertvollere Dienfte leiften tonnen. 36 mar por ein paar Monaten nabe baran, in feine Rompanie übergutreten; mer weiß, ob ich bann fest noch lebte. Es follen bort foviel Offiziere, auch hobere, gefallen fein, baf unfer alter Referve-Sauptmann B. (fuhrte bie 6. Rompanie, in Die ich auch einmal eintreten wollte) Die Ruhrung bes Batallions übernehmen mußte. Sier bei uns gibt's Gottlob fest menig Unglud, aber bafur ift bie Langeweile fo fdredlich, bag ich beute meinem guten Gamronsfi einen Ausschneibebilberbogen gusammenftellen half, mit bem er allein nicht fertig werben konnte. Rach biefer fleinen Spielerei befiel mich (Sobenunft meines Schnupfens) ein Buffand fiebriger Lethargie; und als nun ber liebe barmlofe Bengel in unferm halbbunkeln Maulmurfeloch noch immer uber bem Bilbden bodte (Gebirgelanbichaft in buntem Dlafatftif) und es in findlicher Bewunderung anftarrte, tam er mir ploblich wie ein brutenber Mb vor, in bem ber gange plumpe Stumpffinn biefes Rrieges gufammengeballt

<sup>\*)</sup> Wie ich später erfahren babe, war sein Schiffel noch graumen. Er ift nicht in den Wogelen gesallen, sondern wurde der bett-degendert. Er hatte, bevor er nach Amerika ging, wegen tigend einer Leichfreitglett seinen Dffiziersdienst quittieren mulisen; als er dann die Unfang des Knieges gundelann, dar er beigt auf est eine Arbeit einen Pffiziersdienst guttieren mulisen; als er dann weist nicht gemeldet, sondern sich mit Berufung auf seinen frühre weist nicht gemeldet, sonden nicht Wertung auf seine frühre Kribitäte einen zu kniege kann gestellt der Kribitäte einen gleit als Keutnant eingereiht. Vun soh inn um Essal eine Krenpflicht", ihn als fragwudröge Ersseinung bei der hohen Beschutzen zu befrandigen Reginnent und bielt es sohn Ersseinung der Ersseinung der der hohen Beschutzen und bei einen andern Aruppenteil zu verfehen. Dort sein man ihn ann gemilch rasse dar her her ersten beschen kenn der er wieder Reutnant geworden, ihr ein machten Besche fassellen.

wat. Es fehlte nicht viel und ich hatte ihn angeschrien, er solle sich zum Teufel schrern; ich konnte mich nur mit Mahe beherrichen. Dabei qualt mich die Frage, ob ich nicht undonkbar bin; wahrend Millionen Menschen de beiem Augenblich hatreste Not und Geschr erdulten, liege ich bier in ziemlich sichern Gewohrlam und kann mich eigentlich über nichts beklagen als ein bischen Erkältung und Mangel an gestiger Nahrung. Ist es nicht kurzsichtiger Hochmut von mit, den Kulturstand meiner Nation zu bemakkeln? Barum vermisse ich ihn denn bier so schwon, weil er daheim vorhanden ist! Wan muß ihn um nicht im Allfagsgeschad mit Hans Sebermann entbeden wollen, sondern in unsern metreten und Taten. Der Deutsche ist eben kein Eaufeur; was din ich selber oft für ein schweet!

Conntag, 28. Rebruar. Morgens und abenbe regnerifch, tagiber beiter. Schiegerei beiberfeite gering, nur auf frangofifche Alieger murbe wieber lebhaft gepufft. Gewehrfeuer faft garnicht. Wir fangen an ju argmobnen, bas fei Stille por bem Sturm, jumal ba geffern Abend binter ber frangofifchen Linie ftunbenlanges Rabergeraffel ging. fann freilich auch Berpflegungegufuhr gemefen fein. Unfern Leuten ift icon feit einer Boche verboten, bei Tage ine Dorf binunterzugebn, weil ber Gegner faft nur noch bortbin und auf bie Berbindungegraben ichieft. Much gebabet wird nur noch Nachts, bie Babeanftalt ift wieber bergeftellt; beute Nacht ift mein Bug an ber Reibe. Sonft Tag und Racht bas gleiche Murmeltierleben: ichlafen, futtern, bubbeln und Bache ichieben. Ein unvergegliches Beraufch wird es mir bleiben, fruh morgens beim Erwachen in meinem Erbloch ju boren. wie fich brauffen unfre frierenden Doften bie Rufe "vertreten". Es tont wie ein leifes Getrommel ben Graben entlang, als wolle bie Pflichttreue bes einfachen Mannes bas Gemiffen ber "Berren" rubren.

1. Darg. Dorgens und Abends Regen und Schnee; bei Tage Connenichein, aber fuhl und windig. Geichubfeuer febr magig, 30 Couffe unfrerfeits; und fein einziger Bewehrichug. Leutnant D. jur I. Rompanie verfett; an feine Stelle ift Leutnant v. D-r getommen, ber bis fest bei ben 2. Garbe-Dragonern ftand und megen ber rafcheren Beforberung gur Infanterie umgesattelt ift, auch weil ihm bie Uns tatigfeit bei ber Ravallerie ichlieflich unertraglich murbe. Der erfte Grund mag ftichhaltig fein, aber mehr ju tun wirb er bier nicht finden; bort fonnte er meniaftens fpagieren reiten. Ubrigens ift er erft beim Ubertritt Leutnant geworben. Da ich alfo nicht mehr ber fungfte Leutnant ber Rompanie bin. merbe ich mir ben Bart wieber machfen laffen. Richt grabe ermahnenswert, aber mehr paffiert eben nicht. Es fallt mir bis jum Efel ichmer, an biefem Tagebuch weitergufchreiben: ich brauche mandmal eine balbe Stunde, ebe ich mich ents ichliegen fann, nur ben Bleiffift aus ber Tafche gu holen. Aber ba ich's Dir versprochen babe, meine fleifige Rriegsbilfebundesichriftfuhrerin, werbe ich trogbem weiterichmierafeln.

2. M år z. Albrechseind heil und bewolft; rauher Mind. Benig Schießerei, aber unserfeits mindestens om an mehr als von drüben; das Verhältnis hat sich völlig umgedreht gegen frühet. Auch Nachthort treibt jest unser Artillerie; bei der ziemlich hellen Vollmondnacht waren 4 Schüsse mit je 1/2 Stunde Zwischensaum allerdings ein bischen pover. Einer der Artillerisen erzählte uns, daß dicht hinter unserm Graben ein Ninenwerfer aufgestellt werden soll, aber erst in nächster Woche, also wenn wir schon wieder wegfind. Se gest das Grücht, unser Batallion solle auch nach dem Essen Weine Instumen. Versier zu is noch länger so faul hier liegen. Weine Instumena (trochner Schüttessuffen, Frost in den Nnochen) sist se else zu den den den der eine Nnochen) sist se stellt geworden, daß ich weder richtig schafen noch wachen kann, sondern mich in siedrigen Halbstalumen berumwölze. Dabei träumte mit wieder, wie schon vor

Bochen einmal, bag ich am linken Rnie verwundet fei, und beim Bachwerben hatte ich noch bie Sand an ber Stelle : mas mich aber nicht weiter beunruhigt, mir im Gegenteil bas fichre Gefühl gibt, bag mir nichts Schlimmeres guftoffen wird. Dagegen muß ich mich febr jufammennehmen, um ben Muffichtsbienft noch ftramm ju verrichten. 3ch bin überseuat, biefe Schlappheit murbe fofort verfdwinden, fobalb Die Soderei aufborte; mehr ober weniger leibet bier feber unter ber aufgezwungenen Stodung ber Gafte. Bemertenss wert ift übrigens, baf mir Offiziere in unfrer Rompanie bei all ber Langenweile nicht Rarten fpielen. Bir baben's fruber ein paarmal getan (aufer 3., ber grunbfaklich nicht fpielt). unterlaffen es aber feit Monaten gang, nicht etwa auf Berabredung, fondern in ichweigender Ubereinfunft. Ich glaube, im ftillen befürchtet jeber, bag ber harmlofe Beitvertreib balb beim wilbeffen Safarbiviel anlangen murbe, blos um etwas Erregung in die Bube zu bringen. Leiber bin ich auch nicht imftande, mich zu ernfter Letture aufzuraffen ; ich fann taum ein Gebicht ju Enbe lefen, geschweige eine gange Dichtung ober gar ein miffenichaftliches Buch. Gin gutiger Schulmeifter bat mir neulich ben fogenannten Urfauft gefchictt; ich perfucte mehrmale, mich wieber bineinzulefen, aber felbit bie ebelften Goethefchen Berfe tommen mir in biefem troglobntifchen Erbloch wie fabe Salonbelletriftit vor. Gogar bas Reue Teffament ift mir ju romantifch; bochftene ein paar Dfalmen ober Sefaja-Rapitel fann ich hintereinander pertragen, mobl megen ber muchtigen Emporffammelei ber einfachften menfchlichen Grundgefühle, benn geiftig find mir boch Gottfeibant uber biefe Urt Gottesfurcht hinaus. Dber bleiben mir emig Rnechte unfrer Gelbitvergottungefuct? -

3. Mårs. Leicht bewolft, fuhl. Schießerei auch heute mäßig, leider aber mit Schaden für unfre Kompanie. In der Morgendammerung murde einer unfrer alteren Leute, ber den ganzen Heldzug feit Anfang glücklich mitgemacht bat, beim Umbau einer Schießscharte durch Gewehrschuss in die Babe vermundet; und nachmittags murbe unfer Alicifcneiber unten im Dorf burch einen Granatfplitter ins Bers getotet. Die Krangofen werfen übrigens ab und zu noch immer Rugels bomben berüber: unfre Unnahme, baf fie bies Burfgefchut entfernt hatten, war alfo irrig. Abende fab ich einige folche Rugeln mit ihren glubenben Bunbichmangen fliegen, als ich burd bie Graben unfere Batallione ging, infolge einer Einlabung bes Dberleutnants R. vom Nachbarregiment 82 in Chevillecourt. Die er mir nachber fagte, wollte er bie friegsnachharliche Gelegenheit nicht unbenutt laffen, mich fennen su lernen; er fei icon als Unterprimaner mit einigen Freunben an meine Dichtungen geraten, weil ihr Dberlehrer fie por mir gewarnt habe, worauf fie fich naturlich fchleunigft meine Bucher angeschafft batten. Es mar mir nicht gang leicht gefallen, mich aus meiner Influenga-Lethargie aufgurappeln; aber es tat mir bann boch mobl, in ber hellen Racht burch bie fremben Graben zu manbern, mal wieber ein paar ehrmurbige Baumgruppen ju feben, wenn fie auch fein rechter Balb mehr find, und ich borte foggr eine milbe Taube gurren. Ich tam erft morgens zwifchen 2 und 3 gurud'; bie Unterhaltung mar gemanbt und gemutlich, auch Getrant und Ruche porgualich. Die Offiziere baben fich bort von ber Inrannei ber Berpflegungefelbwebel befreit und eine eigne Ronfumgenoffenicaft eingerichtet. Jeber bat 100 M. à risque gezeichnet für etwaige Barenverlufte beim Transport ober burch fpateres Berberben, und nun berieben fie alle Bebarfsartifel bireft von beutiden Grofilieferanten (Brauereien, Ronfervenfabriten uim.) und verlaufen mit fleinem Preisaufichlag an bie Mannichaften, fobaf biefe betrachtlich billiger megfommen als bei ben Rantinen und nicht auf bie Gnabe ber Ruchenfelbwebel angewiesen find. Die Offizieregenoffenschaft bat auf biefe Beife ihre risfierten je 100 M. wieber eingebracht und icon einen Uberichuß von nabegu 3000 M. auf einer Bant beponiert. Cobalb bie 3000 DR. voll find, merben bie meiteren überichuffe von Monat ju Monat an bie Mannichaften suruderftattet: bie 2000 M. follen als Dedungstapital für

etwaige Berluste bis jum Frieden liegen bleiben und dann nehst Jinsen siegesfeierlich verzubelt werden. Ich fabe unsern Batallionsabjutanten v. E. gesagt, er möchte doch etwas ähnliches auch bei uns in Gang bringen. Er will sich's überlegen; hoffentlich nicht zu lange.

4. Dar 1. Milber Krublingstag, vormittags fonnig, nachmittags wolfig. Bicefelbwebel G., ber geftern in Ble rancourt mar, bat untermege icon Bachtelrufe gebort und blubenbe Ganfeblumchen gefeben. Bei uns im Graben fieht man nicht viel Grunes, weil auf bie Grasnarbe ber Lehm= ichicht ber ausgehadte Steinschutt geworfen ift. Aber an einzelnen Ranten find boch ichon Rleeblatter und junge Grafer burchgebrungen, und befonbere luftig mirtt es, menn mitten an einer Schutymauer aus aufgeftapelten Sanbfaden ploBlich einer bagwifchen ftedt, ber wie ein gegen Saatfelb aussieht; ba mar namlich ungebrofchenes Beigenftrob in bem feuchten Lebmfand perffreut, und nun haben bie Rorner burch ben Gad binburch Salmchen getrieben. Meinen Suften bat ber Witterungswechfel aber nicht gelindert, eber verichlimmert; wenn es morgen nicht beffer ift, ftelle ich bei unferm Regimentearst Untrag auf Erholungeurlaub, jumal ba ich beute (Bufall ober Schickfalewint?) von einem Stabsarst aus Nonon Nachricht erhielt, ber Generalarst unfres Armeeforps murbe mir ohne weiteres 2-3 Dochen Aufenthalt in bem entzudenben Schlof Raillouel (norblich von Chaunn) bewilligen. Die Ranonabe mar beute, befonbers vormittags, viel lebhafter als in ben letten Tagen, auch frangofifcherfeits. Sonberbarerweife macht jest bie Schiege= rei, auch wenn fie mal etwas beftiger ift, lange nicht ben hartnadigen Ginbrud wie fruber; man mertt, es ftedt fein Ungriffsplan mehr babinter, ber ichwache Puntte bes Geaners ericuttern will, fonbern es wird blos bin und ber gefconorst, um bes Artilleriefports millen. Dagu paft auch eine Melbung. bie gegen Abend von bem Nachbarregiment 85 (bei Nampcel) fam: bort ift ein frangofischer "Adjudant" (Rompanie-Relb-

webel) ju une übergelaufen und hat berichtet, die Stimmung bruben fei febr gebrudt, und wenn wir biefe Racht nicht ichoffen, murben noch mehr Leute überlaufen. Aber auf folche Musiggen ift fein Berlaft; wer weift, mas ber Salunte bruben ausgefreffen bat. Benn ber einfache Golbat überlauft, braucht nicht immer niebrige Gefinnung babinter gu fteden : er tann aus mirflicher Rot (Sunger, Ralte, Geuche u. bergl.) sur Bersmeiflung getrieben fein, ober aus But über ichlechte Behandlung burch robe Borgefette (wie es in Rufiland ficherlich baufig portommt) ober es tann fogar aus einer eblen Muflebnung gefcheben (s. 23, bei manchen Lothringern. bie von une ju ihren frangofifchen Bluteverwandten übergelaufen find, ale unfre Beeresleitung bie Torbeit beging. ein folches Regiment an ber Beftgrenge fampfen gu laffen, ftatt es nach bem Diten ju ichiden). Aber wenn ein jabrelang bebienfteter Unteroffizier, ber es bis jum gelbmebel gebracht bat, fabnenfluchtig wirb, bann muß er irgend etwas Ubles begangen haben, ober aber er ift ein Spion; auf jeben Rall follte man folden Schacher fofort wieber gurudiagen.

5. Marg. Trub, feucht. Ranonade fparlich. 3ch batte beute bie Runde burch bie Graben bes Batallions. Diefer Auffichtebienft trifft bie bamit betrauten Offiziere etwa jeben gehnten Tag. Reine angenehme Pflicht und eigentlich eine ftanbesmibrige Bumutung; man foll ben Aufpaffer über Rameraben frielen und notigenfalle fogar ben Ungeber, alfo eine Urt Spitelbienft. Mufferbem giemlich überfluffig, benn jeber Rompanies und Bug-Rubrer bat boch von felbit bas vitalfte Intreffe baran, feine Graben fo gut wie moglich in Stand ju balten; und wenn er von Ratur nachlaffig ift, wird feine Ruge ibn eifrig machen. Bon beute auf morgen fann naturlich felbit beim tuchtigften Offizier mal eine Bummelei portommen, aber niemand wird fich besmegen jum Denungianten ffempeln wollen. Die Melbungen an ben Batalliones ftab befagen baber jebesmal, baf bie Graben in beffer Ords nung find, mit irgend einer nichtsfagenben Ginfchrantung,

3. B. "foweit es fich nach bem icharfen Urtilleriefeuer (ober "bei bem fchlechten Better" ober "in ber furgen Beit feit Ginruden") ermöglichen ließ". Der Auffichtebienft bat freilich bie eine aute Debenwirfung, Die fich aber auch ohne bas mifilice Umt erreichen liefe, baf bie Offiziere baburch genotigt werben, bie Rafe uber ihre Rompanie binauszufieden und fich genauen Einblick in Die Stellung ber Nachbartruppen ju verichaffen; im Kall eines Ungriffe tann bas ausichlaggebend für bie richtige Entwicklung ber Reuerlinie und foggr bes Borftofies werben. Seute bat mich aber ber Runbgang burchaus nicht auf Rriegsgebanten gebracht, fonbern mir im Gegenteil eine bochft friedliche Krublingefreude bereitet, tros bes nebelblaffen Tages. Die Graben ber 3. und 1. Rompanie, Die fich in bem Talgeboly gwifchen Mutreches und Chevillecourt bingieben, muten an wie eine Gartenbau-Ausffellung. Die rubrende Blumenliebe ber Bolfeftamme von ber fturm: flutbebrobten Baterfant (von Solland bis Solftein ift fie eingewurgelt) bietet alfo auch bem Rriegesturm ibren garten Tros. Unfer Regiment refrutiert fich ja faft ausschlieflich aus ber norbbeutichen Ruffenbevolferung, und nun haben Die Leute alles berbeigeschafft, mas in ben vermufteten Dorf: garten an Schneeglodchen, Beilchen, Rrofus, Murifeln, an Buchsbaum und anbern immergrunen Gemachfen noch irgend aufzutreiben mar, und baraus zierliche Rabatten langs ibren Bruft- und Schulterwehren angelegt, Die lebhaft an bie Terraffengarten ber beimifchen Deichborfer erinnern. In meiner Rompanie ift leiber biefer icone Beitvertreib micht ju ermoglichen, ba wir ju weit vom Dorf entfernt liegen und alfo bas Blumenrauberrecht ben anbern überlaffen muffen; fur une bleiben nur bie Efeuranten in unferm fleinen Gebols noch ubrig, und bie reigen nicht febr gur Berpflangung, weil bas auf unfern Schuttbofdungen gar ju firchhofmagig aus: febn murbe. Infolgebeffen befaffen fich unfre Leute mit allerhand groberem Beitvertreib; por allem floriert bas leibige Rartenfpiel mit feiner fpafibaft fein follenben Mogelei und bann oft in Ernit ausartenben Banterei. 3ch mar taum gurud

von meinem froben Spagiergang, ba gab's bier einen greuligen Arger. 3mei fonft febr brave Leute meines Buges maren . beim Ctat fo in Streit geraten, bag ber eine bem anbern ins Geficht ichlug, worauf biefer (ein Gruppenfuhrer, alfo Borgefenter) feinen Repolper beraubrif und fpannte, jum Glud aber noch Befinnung genug behielt, nicht loszubruden. Gelbitverftanblich murbe ber Goldger beftraft und ber Repolver einftweilen tonfisciert; aber tropbem tann icon morgen wieber ein abnlicher Cfanbal paffieren. Und bas finb nicht etwa bumme Jungen, benen ber Rrieg ein romantisches Abenteuer ift. fonbern Manner von über 30 Jahren, Die obne Rot nicht vorm Seind liegen murben, ber eine (ber gebauen bat) fogar Bater von 5 Rinbern, und beibe obenbrein ftramme Cogi, alfo erft recht gur "Bruberlichfeit" verpflichtet. Uch, follen bie Baume unfrer Ginmutiafeit niemals in ben Simmel machfen? -

6. Marg. Dunftig, milb. Man mertt, wie fich ber Frubling im Erbboben ruhrt; ber lehm brodelt überall von ben Manben. Die Leute find faul bei ber Arbeit : alles ichlafrig, auch bie Ranonabe. Beliebtefter Gefprachsftoff : Beiberfleifch. Kaft in jedem Unterftand hangen Bilben mit moglichft nacten Frauenzimmern, aus fogenannten Runftzeit= ichriften, Bibblattern u. bergl. Wenn wir jest in irgend eine frangofifche Ctabt binter ber Front gelegt murben, bann mare in 8-14 Tagen minbeftens bie Salfte ber Leute geichlechtefrant; mit ihrer aufgespeicherten Brunft murben fie befinnungelos über jebe Proftituierte berfallen (wie es ja ) auch tatfachlich gefchieht, fobalb ein Batallion einmal etwas weiter gurudgelegt wird). Die erfcredenbe Saufigfeit biefer Unftedungefrantbeiten ift offenes Gebeimnis beim Militar; tropbem ift bie Pruberie noch immer fo machtig, bag von oben berab nichts zur Berbutung gefchiebt. Barnungen richten nichts aus gegen ben Naturtrieb; fie bangen in allen Etapvenftabten an ben fragwurbigen Strageneden, reigen aber blos jur übertretung. Das einzige wirklich wirkfame

Schutmittel gegen folche Berlodungen; eine treue Liebe, bie geiftig fart genug ift, bas ichwache Fleifch im Baum gu halten - bies Gottergeschent fallt fo menigen Menichen in ben Schoof, baf es gegen bie Bolluftgefahren ber großen Daffe überhaupt nicht in Betracht tommen tann. Strafen murben bas übel noch ichlimmer machen, benn bann verheimlicht jeber bie Unftedung, folange fie fich irgend verbergen lagt, und tragt erft recht gur Berbreitung ber Geuche bei. Es batten von Unfang an Urmee-Borbelle unter aratlicher Mufficht errichtet werben muffen, mo feber Dann in ber Referves Boche, Die jedes Linien-Batallion in jedem Monat baben mußte, fein Geluft befriedigen tonnte; aber mas batten bie Moraltrompeter fur ein Gegeter angeschlagen, mare jemanb mit biefem einzig naturlichen Ratichlag bei Ausbruch bes Rrieges berporgetreten. Daß bagegen nun nach bem Rriege Laufende junger Manner und Brautigame frangofifche Blutverfeuchungefeime in bie beutschen gamilien ichleppen werben, banach fraht fein fittlicher Sabn. Seute Bormittag befichtigte ber Generalarat bes Urmeeforps Prof. R., ber beruhmte Samburger Chirurg, in eigner Perfon und mit großem Gefolge unfre Latrinen und Dullgruben; bas ift gewiß febr lobenswert, aber wenn bie Beeresverwaltung ben Beugunges werkzeugen ber Mannichaften auch nur balb fo viel Kurforge wie ber Berbauung wibmen wollte, bann tonnte fie fich ein mabres Gotteslohn um bie Bufunft unfere Bolfes verbienen. Dan follte bie Rriegenot ale ein Mittel benugen, auf bem rafchen Bege ber militarifchen Disziplin fogiale Organifatios nen einzuburgern, bie fich im Krieben erft nach langen Deis nungstämpfen und auch bann noch ungulänglich burchfegen laffen. Auf ofonomifchem Gebiet wird bas ja jest icon versucht; warum nicht auch auf bogienischem? -

Sonntag, 7. Mars. Regnerifch. Die Boche fing mit einem Unglüd an: in der hinter unferm Graben sich hingiehenden Hoble, von der aus ein Berbindungssichacht nach oben getrieben werden foll, wurde ein Mann des 1. Juges bei ber Arbeit burch einen berabfallenben Steinblod erichlagen : einer unfrer tuchtigffen Leute und Bater pon 2 fleinen Rinbern. Es gibt freilich noch Seerbe genug, bie gur Schlachtbank gebracht werben fann; beute trafen wieber 40 neue > Mannichaften ein jur Ausfüllung ber Rompanie, Refruten und Erfahreferviften. Aber obgleich fie ein Relbmebel führte, ber bei Overn mitgekampft und fich bas E. R. I verbient bat, mertte man boch auf ben erften Blid, biefe Leute maren nicht mit babei. Da ift nichts mehr vom "Rern unfere Bol- ) fes" ju fpuren; bas ift mirflich blos noch Ranonenfutter. lettes Aufgebot, Abbub, Ausschuffmaare. Gie find auch garnicht mit ber richtigen Baffe ausgebilbet; manche brachten Gewehre gang alten Gufteme mit, fur bie mir überhaupt feine Patronen baben. Run, ichlimmften Kalls, wenn's gum Angriff tommt, friegen fie eine Sanbarangte in bie eine und einen Spaten in bie anbre Sand; aber ich furchte, fie murben auch hiermit nichts rechtes angufangen miffen. Bum Glud barf man mobl annehmen, baf es bei ben Gegnern abnlich belammert aussieht, und vielleicht zwingt bas beibe Parteien jum Frieden. 3mar merten bie Leithammel in ber Regel ju fpat, wie es wirklich um bie Beerbe bestellt ift ; aber ich glaube. fie wird balb laut genug bloken, bag man es ausnahmsweise bis oben bort. Rachmittags brachte mir mein Buriche ein paar Schneeglodchen mit Burgelfnollen, bie er noch in einem Dorfgarten aufgeftobert hatte, und mir pflansten fie in ein blaues Glas. Jest ffeht es neben meinem Lager, und bie weißen Glodchen ichimmern beim Rergenichein in bem buftern Erbloch fo bimmlifd, als fielen Beibnacht und Offern auf einen Tag. Bunberbar, wieviel Soffnungetraft folch binfalliges Blumden ausftrabit.

8. Marg. Grau, windig, kalt; nachmittags Schnee. Kanonade beiberfeits mäßig; von unster nächsten Batterie überhaupt kein Schuß, weil die andre an ben vorigen Tagen zwiel verpulvert hat. Wir hatten uns schon in ganz nettes Einvernehmen mit unstern Artilleristen gesetzt, nun wird oloblich von oben berab wieber allerlei umgefrempelt, blos bamit etwas zu geschehen icheint. Auch unfre angefangenen Arbeiten geraten baburch ins Stoden. Da in voriger Boche, als wir abgeloft werben follten, ber Gegenbefehl fam, mir mußten noch langere Beit bier liegen bleiben, maren mir an bie Umarbeitung ber Schiefiffanbe gegangen; ich hatte Bols ichlagen laffen, um alle Schulterwehren mit Palifaben und Safdinen einzurahmen und fo bas weitere Abrutichen ber Lehmfronen zu verhuten. Run tommt beute neuer Befehl: Richt weiter arbeiten, morgen wird abgeloft. Das II. Batallion unfere Regimente ift namlich aus bem Elfaf gurudgefehrt, und nun follen von jest an immer 2 Rompanieen jebes Batallions 10 Tage lang vorn liegen, bie beiben anbern binten in Referve, und bann fo weiter miteinander abwechfeln. Unfre Rompanie foll junachft auf 10 Tage ine Dorf binunter als Ortsmache, bann 10 Tage in ben bisher von ber 1. Rompanie befetten Grabenabichnitt, bann in irgent ein weiter jurudliegenbes Referve=Quartier (St. Paul ober St. Mubin), bann wieber in ben Graben ber I. Rompanie u.f.f. Wie foll fich bei biefem vertracten Schema ein ftetiger Ausbau ber Schanzanlagen burchfubren laffen? Bas bie eine Rompanie mit Sorgfalt begonnen bat, wird bie anbre entweber garnicht ober nur unachtiam weiterführen; benn naturlich bat feber Rompanieführer anbre Unfichten über bas 3wedmaffige. Man mertt immer wieber, bag in ben Stabsquartieren lauter theoretifch gang nachbenkliche Leute figen, Die aber niemals felber langere Beit im Schutengraben gelegen haben und baber bie praftifden Beburfniffe bes Stellungefrieges nicht fennen.

9. Mår 3. Strenger Frost, blasse Sonne. Kanonade sparsam, etwa 30 Schuß von jeder Seite. Normitags bes sichtigte der neue Generaloberarzt der Obission die Gadden, sprach sehr liebenswärdig dei mir vor: er habe gehört, meine Gesundheit sei angegriffen, ich möge doch auf einige Wochen ins OffizierssSenesungsheim Faillouel oder auch in die heis mat geben. Ich erwiderte, meine Instuenza und Neurassie

fei nicht fo arg, baß fie mich am Dienft verhindere; folange ich tonne, muffe ich boch meine Pflicht tun. Darauf ber Divisionearst: er rate mir boch, nicht bie gur Dienftunfabige feit ju marten, fondern vorzubeugen; ich tonne ja fpater jus rudfehren und meinen Dienft bann umfo beffer tun, und bas fei auch bie Meinung im Stabsquartier. Mit andern Borten: ich foll mich franker ftellen, ale ich bin, um mir eine Erleich= terung zu verschaffen. Tate bas ein gewöhnlicher Golbat, > murben bie Berren Argte ibn icon auf ben Trab bringen; bei einem Offizier icheint man folche Drudebergerei fur erlaubt > su balten ober gar ale ublich angunehmen, und in ber Tat tommt fie ja oft genug vor. Diefe menichenfreundliche Rach: ficht hat auch einigen Rechtshintergrund, gang abgefehn vom Rlaffenintreffe; wenn ein an Romfort gewohnter Menfch ein halbes Jahr lang im Dred gelegen bat, bann braucht er ein paar Bochen Musfpannung, um nicht in Migmut zu verfallen. Aber weshalb geichieht bas bintenberum? Beshalb laft man nicht die Offiziere (es find genug bazu vorbanden) ab= ) wechselnd auf Erholungeurlaub geben? Und ebenfo bie Mannichaften!\*) Es liegen boch maffenhaft Befagungstruppen binten, die noch nie nach vorn gefommen find, obgleich fich bie altefte Landwehr fur ben Stellungefrieg genau fo gut ober noch beffer eignet als bie jungen Erfahleute. Und in meinem Kalle: marum fagt fo ein boberer Urst, auf beffen Urteil man boch Bert leat, nicht einmal im Tischgefprach ju ben maßgebenben Perfonen: es gebort fich nicht, einen Mann ) pon biefem Berbienft und biefem Alter bauernd im Graben liegen ju laffen, er muß einen angemeffenen Doften beim Dberfommando befommen. Statt beffen mutet man mir su, meine Pflicht auf bie leichte Uchfel ju nehmen! - Rach bem Urat ftedte auch ber Priefter bie Rafe in meinen Unterftanb; ber tatholifche Divifionepfarrer Prof. IR. hatte fich ber Befich= tigung angeschloffen und versuchte fich popular zu machen,

D. 10

<sup>\*)</sup> Spater murbe bas ja eingeführt, aber wohl nirgends regelmagig genug.

indem er ichlechte Bigarren verteilte. Auch mir bot er eine bavon an (es war wirtlich ein elendes Rraut, felbft mein genugfamer Buriche fonnte es nicht zu Enbe rauchen) und bemertte bann mit Gonnermiene: "Allfo bas ift Ihr Buenretiro, bas fiebt ja gang tomfortabel aus." Dabei war feine Brille fo beichlagen, baf er überhaupt nichts beutlich feben tonnte. 3ch batte biefem leutfeligen Jefuiten, ber bie Racht über im weichen Bett gelegen batte und nun mein burftiges Erbloch pries, am liebsten einen Klumpen Lehm ins Maul geftopft, ber grabe furs porber pon ber Band auf meinen Strobfad gefallen mar. Und bas ift fonft ein gang gefdmad: voller und grundlich unterrichteter Menich; aber in feiner Bolfsbegluder-Rolle glaubte er albernes Beug reben gu muffen. Wenn man bergleichen oftere erlebt, balt man fich folieflich fur einen Rarren, bag man ohne zwingende Rot, blos aus Bortampferluft fur ben beutichen Geift, all biefe Mubfal auf fich genommen bat. 3ch fage mir immerfort im ftillen: bu mußt Gebulb haben, bas ift ber Rrieg, ba ift eben alles aus Rand und Band. Und ich fage mir weiter: es ift ber Segen bes Rrieges, bag auch ber gebilbete Mann eine Beitlang Entbehrungen und Unftrengungen auf fich nimmt, bie ber weitaus großere Teil unfere Bolfes fur ben Rulturprofit ber Dberichicht zeitlebens zu erbulben bat. Bie aber, wenn bie meiften "Gebilbeten" gar feine foziale ober fonftwie ibeale Gemutevereblung aus biefem Rriege bavontragen, fonbern fich blos ein moblfeiles Belbentum aus ihrer Behrpflicht gurechtmachen, ober gar nur unter bem Dede mantel bes nationalen Opfermutes allerlei perfonliche Borteilden (Rarriere u. bergl.) ergattern mochten?! Leiber bin ich nicht wenigen Leuten aus ben "befferen Rreifen" begegnet, beren einziges Begeifterungsfüntchen bie folbatifche Renom= mage ift. Aber es ftedt burchaus noch nichts Belbenhaftes in bem blogen bigden Lebensgefahr und fonftigen paar Leibeenoten, bie wir bier brauken zu beffeben haben : fonft mare jeber Dofbartel ein Belb, ber fur fein Taglobn in irgend einem Bergwert ober einer Dulverfabrit feine gefunden Ano-

chen riefiert. Dhob, ermibern bie biebern Belben : wir fampfen fure beutiche Baterland, wir find boch feine englischen Goldner! Gewiß, ihr Eblen, Englander feib ihr nicht; aber euern Sold ftedt ibr auch in bie Tafche, und Mobilmachunges und Couivierunges und Rontributione-Bulggen obenbrein! Und wem bann bas Baterland nichts weiter ift als ber gemeinfame Futternapf, ber hat feinen Lohn mahrhaftig babin! ber ift nicht murbig, bag er bem einfachen Mann, ber fich auch im Frieden fur ihn gu Tobe ichindet, ale Befehlehaber übergeordnet wird! ber fteht auf ber fittlichen Stufenleiter betrachtlich tiefer ale ber Cogi, ber fur Berabfegung ber Arbeitegeit fampft, bamit vielleicht einmal feine Rinber etwas mehr Duffe ale er felber fur ihre geiftige Boberbilbung erlangen. Raft mochte ich munichen, bag une ber Rrieg feinen allgu "fiegreichen" Frieden bringe; ich befürchte, es murbe fich fonft in ben berrichenben Rlaffen ein ichnober übermut breit machen, ber ein entfesliches Strafgericht innerhalb unfres Bolfes geitigen tonnte. Es gibt im beutichen Bienenforb gar gu viel anmagliche Mittelftanbebrohnen, Die fich ale Trager unfere Boblftanbes und Buter unfrer Bilbung portommen; es mare allerdings unmenichlich, fo furgen Progeg mit ihnen gu machen, wie es von Beit ju Beit ber Infeftenftaat tut, aber es tonnte wirtlich nichte ichaben, wenn ihnen wenigftene ber Sonig etwas fnapper ums Maul gefchmiert murbe. "Dable, Duble, mable!" -

Dorf Autreches, 10. Marz. Grau, falt; nache imitags taufeucht. Gestern Abend ins Dorf übergesiedelt und die Ortswache übernommen. Angenehm, mal wieder unter einem menschenwürdigen Dach zu hausen und in einer geräumigen Stude herumgehn zu können, mag sie auch verwahrlost sein. Der Kamin qualmt so fürchterlich, daß wir ihn wegen der Rauchvergistungsgefahr lieber ungebeigt lassen. Dafür hort sich das Zugluftgeräusch zwischen den geschlossen Turen ganz wundervoll an, etwa wie fernes Glodengefalte eben der Nachen einer Kolekarfe: sobald man eine

150

ber Turen öffnet, bort es auf. Und im Tal bier gibt es einen berrlichen Spagiergang um einen Bach berum burch ein von Efeu übermuchertes Pappeln= und Ulmen=Gebols nach einer Bobe binauf, Die mit Riefernwalbung bestanden ift. Sinter ber Sobe fleht eine unfrer Batterieen, und wenn fie ichiefit. erbrobnt bas gange Zal und flirren unfre Kenffericheiben. Mis bie Luft nachmittags etwas gelinder murbe, legte auf einmal im gangen Gelanbe bas Frublingefongert ber Gingvogel los; alle Stimmen ber Beimat find barin mit ihrer emigen Sarmonie, Die nichts von Rampf ju abnen icheint. und bod ift auch bas nur ein Wettfampf ber Bogelfeelden. Mb und ju platt ein Schrapnell von bruben bagmifchen, aber man ift bas icon fo gewohnt, baff man fich ebenfo menig wie bie Droffeln brum fummert. Und auch bie Safelbufche bluben noch, und auch bie Beibenbufche icon wieber; "ein 3meiglein brach ber Rnabe".

1 1. Dar t. Milber, blaffer Frublingstag. Biemlich matte Ranonabe. Sauptereignis bes Tages: Rattenjagb. 3d muß namlich fest ale Ortemachthabenber bie Straffen und Gebofte reinigen laffen, und bei Begraumung ber Drede haufen fprangen Dutenbe von Ratten beraus, Die fich barunter einquartiert batten; meine Leute naturlich febesmal mit Schaufeln und Korfen binterbrein, und fo batten fie immerbin einigen Spaß an ber wenig erfreulichen Arbeit, Kruber murben bie biergebliebenen Dorfbewohner ju biefer Dienftleiftung angeftellt; aber feitbem fie megen Spionage= Berbachtes entfernt find, muffen unfre Golbaten bas machen. Gelbitverftanblich ift es febr anerkennenswert, bag von oben berab bafur geforgt wird, bie vermufteten Dorfer einigermagen in bewohnbarem Stand zu halten, foweit es eben noch moglich ift; aber wenn man mit Borftellungen von allerlei berrlichen Baffentaten in ben Rrieg gezogen ift und muß bann als Aufpaffer von Straffenfegern berumftiebeln ober gar felber bie Dredidippe ichmingen, bas wedt nicht grabe Begeifferung. 3d bewundre immer wieber unfer einfaches Bolf, wie es bei allbem feinen guten humor behålt; nicht blos bie ganbleute, bie an folche Arbeit gewohnt find, auch bie großftabtifchen Mannichaften. Und bie Leute aus ben fogenannten befferen Stanben (junge Raufleute, Beamte, Stubenten) werben von ben andern nicht etwa geschurigelt; fonbern mit rubrenb gebulbigem Bartgefühl fuchen bie arbeitegewohnten Rameras ben ihnen ben Dienft nach Moglichfeit zu erleichtern. Als ich neulich einen alteren Landwehrmann im Schugengraben gur Rebe ftellte, marum er bie jungen Bengels neben fich faullensen laffe, faate er mir mit einer Gutmutigfeit, in ber eine mabrhaft überlegene Gronie lachelte: "Ja, Berr Leutnant, Sie wiffen nicht, wie fchwer folche Spatenarbeit ift; Die will erft Jahrelang gelernt fein. Die armen Jungchen murben fich frant arbeiten, wenn fie bier ftunbenlang icaufeln folls ten: und mir macht's nichts, ich fann fur brei folche mitbubbeln." Benn boch unfre fogenannten befferen Stanbe ) von biefem ichlichten Tagelobner ein bifichen Beltanichauung lernen mochten! -

1 2. Dat 1. Bebedt, etwas feucht. Ranonabe mania. Bormittage begegnete mir bei meinem Buttelgang burch ben Ort Ercelleng v. Rl., lub mich febr freundlich ein, boch balb mal wieber nach Blerancourt zu tommen; aber wie ich bas ermöglichen foll, ohne bie beliebte Rheumatismus- ober Rervofitats-Romobie, bafur gab er mir fein Regept. 3ch fagte aber gehorfamit "bante febr, Ercelleng" - und trabte weiter; verwandte ben Lag vornehmlich baju, in ben verfallenen Gehöften Rabergeffelle von alten Rinbermagen aufzutreiben, > bamit fich meine Leute baraus Bebifel gur Begraumung bes Straffenbrede machen fonnen. Und um meine Ronftabler: rolle auf ben Sobepuntt ju fubren, bielt mir nachmittags ber Ortefommanbant Sauptmann v. R., Rubrer ber 1. Roms panie und gur Beit (ba Graf R. auf Erholungeurlaub gegangen ift) auch vertretenber Batallionefubrer, einen balb: ffundigen Bortrag über bie bunberterlei Obliegenheiten bes Ortewachbienftes und erteilte mir ben ehrenvollen Auftrag,

sämtliche darauf bezüglichen Regimentsbefehle auszugraben und aus diesen geschriebenen sowie den ungeschriebenen Worfchisten ein umfassende Instruktion (alias Polizies Reglement) auszuarbeiten; dem wir würden wohl noch viele Wonate lang hier liegen bleiben und müßten und allmählich geordnet Bergätlnisse schaften. De die ein merke, daß mein Gesicht bei dieser duroktatischen Seene doch etwas lang geworden war, sagte er mit seinem stolschen Läckeln und seinem abstrapzierten Wick er der isch nich mit schen der werden vor lauter Pflichteifer kaputt gemacht, sieht mit seinen 31 Jahren älter und grauer aus als ich): "Ja, die Pretwache ist eine Kinsture; ich babe sie selber mit besperant dieser zu beschäftigt." Da war ich natürlich überrvunden, und er hat meinen Augen wohl angeschen, wie ich mich innersich vor ihm verneigte.

1 3. Mår 3. Wormittags nebig, nachmittags hell und warn. Schießerei fehr måßig; gegen Abend etwas Geknatter nach Fliegern. In den Worgenstunden erhielten wir Schubsprigung gegen Choleta. Mittags holte ich mir vom Batallionsfeldwebel bie Alten des Regimentssfabes und buffelte dann wie ein richtiger Polizei-Aktuar über den Bestimmungen für die Ortsvache. Was der Mensch doch alles kann, venn's ndig ich ver

Sonntag, 14. Mars. Den gangen Tag Rebel. Trogbem nachmittage etwas lebbafteres Geballer von brüben als sonft; wahrscheinlich batte man gemerft, daß unfre Leute auf einer Umbobe Bolg fällten. Ein Schrappell ging in das Dach ber Innenwache, gerfoliug aber nur bie Societerbecke. Gegen Mittag besucht ich die herren Leutnants unfrer nachsten Batterie in ihrer Feuerftellung und wurde auch zu Mehne derageladen. Urgemütlicher Unterfland, wie ein altnorbisches Bloothaus, bies eben unteriebisch; ein paar schwere alte Bauernecksnstüble wie Thronsessische Gegenen-Leutschlichte wie Thronsessisch ein paar schwere alte Bauernecksnstüble wie Abronsessisch eines germanischen Jaupelings. Seite neite und praftische Seuerungsanlage, sollte in

allen Schubengraben nachgegbmt werben; einfach ein Raminloch in ben gehm gegraben und ein geraumiger Rauchfang nach oben getrieben, jur Berteilung bes Rauches mit einem idragen Blech abgebedt. Laft fich in jebem Erbreich machen. In Steinboben und ichwerem lebm feinerlei Stupwert bagu notig; in Sandboben tonnte man burch blechbeschlagene Soluffugen ober burch Gifenschienen und Blechplatten Ginftury wie Brandgefahr verbuten. Ift jugleich bie befte Lufs tungs- und Trodnungs-Unlage und gibt bem gangen Unters ftand ein bebagliches Musfebn. Benn einmal fpater eine Rriegsausstellung gemacht wirb, werben finbige Schantmirte folde Unterftanbe gewiß ale Rneipen einrichten; febr verführerifch jur Bechftimmung burch bie enge Bufammenboderei. Reulich fab ich Photographie eines OffizieresUnters ftanbes, ber gang und gar (auch bie Dobel) aus unabgerinbetem Birfenhols gegimmert war, bie Banbe swiften ben ichwart-weifen Pfoffen mit Reifig-Rlechtwert befleibet und mit Efeuranten verbramt; entzudenb. Much bei unfern Artilleriften gab's abende ein heftiges Gelage; und bas icheint bort faft taglich fo zu fein, wie fich leiber überhaupt in vielen Offigierequartieren Die Trinferei (feltener Spielerei) allmablich eingeniffet bat, ale einziges nie verfagenbes Reize mittel gegen ben Stumpffinn bes Stellungefrieges, bagu noch etwas Singerei und Rlingerei (meiftens auf ber Dunb= barmonifa). Bis gegen II war bas Gefprach noch leiblich vernünftig, brehte fich naturlich vor allem um bie Rrieas: fubrung. Bir Infanteriften fritifierten bebutfam bie Tatigs feit ber Gefcute, aber bie Berren von ber Urtillerie gaben unumwunden ju, bag ihre leichten Felbtanonen mit Flachbahngeschoffen eine wenig wirtiame Baffe feien, befonbers im Stellungefrieg; nur bie Saubigengeschoffe mit Brenngunbern tonnten einiges ausrichten. Die Schiegbefehle von oben berab wiberfprechen fich beshalb auch immerfort; augenblidlich ift wieber mal Rube befohlen, Die gange Batterie bochftene 30 Schuß taglich. Gegen Mitternacht war bie Ribulitat icon fo bochgrabig, bag eine Gruppe "jum Cpag"

abgefeuert murbe, Sierburch entftand ein guter Big\*): Es tutete ploblich am Telephon, und ber Batteriefuhrer murbe im Dienftton vom Abjutanten feiner Abteilung gefragt: "Barum ichiegen Gie?" In unfrer übermutigen Stimmung rief er lachend gurudt: "weil Rrieg ift!" worauf feine weitere Frage erfolgte. Dann flieg ber beliebte Scherg, verftopfelte leere Rlafchen in ben geheigten Ramin ju legen; bie gerplaten nach einer Beile mit giemlichem Rnall, und bie Glassplitter fliegen im Unterftand berum -(ein Bunber, bag noch niemand babei verlett worben ift, aber bezeichnend fur ben geringen Treff-Erfolg aller Erplofionegeschoffe). Nachber jogen wir noch, die meiften icon febr fallfuchtig, in bas Quartier bes Batteriefubrere nach bem Borort Maffenancourt und tranten Schnaps aus Baffer= glafern und Bunbertapfeln. Alle fchlieflich eine große Tonne in ben Ramin ber Ctube jum Berbrennen gefcoben murbe, empfahl ich mich frangbfifch; ich war ber einzige, ber noch "fteben fonnte".

15. Marg. Bell und warm. Benig Schieferei. Ich verbrachte ben munbericonen Tag mit ber Ausgebeitung meines Polizei-Reglemente. Mittage besuchte und, noch nicht gang nuchtern, einer ber herren Bechkameraben und brachte mir eine Rlaiche Bommerlunder Kornbranntwein, in einem reis gend mit grublingeblumen und Efeu garnierten Bauerntopf. Raturlich murbe fie gleich angeftochen, und bie Becherei ging von neuem los; gludlicherweise fonnte ich meine Amtsarbeit jum Bormand nehmen, um mich balb in meine aoloharfige Rebenftube ju bruden. Und jest, abende 7 Ubr, mabrend ich biefe pharifaifchen Beilen über ben geftrigen und beutigen Tag nieberichreibe, wird ber Ungludfelige in vollig befinnungelofem Buftant, nachbem er einen Erftidungsanfall infolge Brechreiges überftanben bat, von unfern Rranten= tragern ben Berg binauf in fein Quartier gefchleift. D beilige Baterlanbeverteibigung! -

<sup>\*)</sup> Lief bann allmablich burche gange Beer.

16. Darg. Bebedt, milb. Ranonabe maffig. 3ch überreichte bem Ortetommanbanten ben Entwurf ber Bachs bienft-Beftimmungen. Er ichentte mir wieber fein fparfames Ladelu, icheint alfo gufrieden mit meiner Tatigfeit. Ich babe eine unwillfurliche Buneigung gu biefem altpreußischen Dufterfolbaten, ber meber fich noch Unbre icont, und gwar fich am wenigsten. Obgleich er manche Rleinigfeit ju wichtig nimmt, verfolgt er boch immer einen großeren Plan bamit, ber irgenb= wie bas Gange forbert. Es lebt noch ber fachliche Geiff in ibm, ber au Kriedriche bes Großen Zeit als romifc ober } ipartanifch gerubmt murbe. Die alle ungemein pflichts ftrengen Menichen ift er mehr geachtet als beliebt; einer von ben Offizieren, Die im Garnifonbienft menig galten, bafur umfo mehr im Felbe leiften. Dich ruhrte er auf ben erften Blid; fein von Gewiffenhaftigfeit verzehrtes Geficht ift nicht icon. erinnert etwas an bie Michelangelo-Bufte mit ber eingefnickten Rafe, aber fo befeelt von Opferwilligfeit, bag etwa Rembrandt es als Mobell fur einen Gefreugigten batte nehmen fonnen\*). Bir befprachen allerlei Umtliches, und als ich ging, fagte er ichergenb: "Ihren Entwurf merbe ich prufen, und bann fonnen Gie ibn ja fpater in Ihre gefammelten Berte aufnehmen." Db er vielleicht von meinem Tagebuch etwas abnt? - Rach bem Abendbrot befuchten uns wieder bie Rameraben von ber Artillerie, bie burchaus feine Spartaner find; aber obgleich wieber reichlich getrunfen murbe. mertte ich boch von Unfang an, bag bie Berren fich vorgenommen hatten, biesmal haltung ju bemahren. Und fie hielten fich auch mirtlich im Baum, miberftanben ber Schnapeverlodung und gingen nach ber giemlich feghaften Sigung (bis nachts 1/22) in vollig "tabellofer" Berfaffung beim. Das bat mich gefreut fur ben gangen Offigierftanb,

<sup>\*)</sup> Er ift ihater im Schübengeben gefallen, als er mit einem Zelwebel Scheinpoften aussiellte. Um ben Biand ber Etrobgupen abzumessen, jab er über die Grabenboldung; da burchbobrte ibm beine Gemehrtugel ben Kopf und traf auch ben Feldwebel noch ins Bert.

ja für unser ganzes Baterland. Manchmal habe ich bas Geschift, viele Deutsche sind von Natur wie Gold und von Kultur wie mit einer dien Schicht Talmi überzogen; wenn doch die gemeinsame Not das Aalmi endlich wegaben möchte!

1 7. Da ar s. Dunftige Luft; blaffer Connenichein. Ras nonade matt. Sauptmann v. R. gab mir mein Polizei-Reglement jur Bervielfaltigung fur bas Regiment jurud: er bat es forgfaltig gepruft und eine gute Anberung in ber Gruppierung ber Bestimmungen angebracht. Muker ben ublichen Unordnungen fur ben Ortevoftenbienft und Straffenverfehr enthalt es besonbere Borichriften gur Schonung ber noch vorhandenen Gebaube. Bum Beispiel: "Die Poften baben aufzupaffen, bag Dannichaften, bie irgendwelche Gerate ober Berfftoffe in ben unbewohnten Gehöften bes Dorfes auftreiben wollen, einen Erlaubnisichein baben muffen, ber fomobl von einem Offizier ihrer Kompanie wie von bem Ortstommanbanten unterfdrieben ift und bas Datum bes betr. Tages tragt. Der Ortetommanbant weift bie auftreibenben Leute an ben bie Ortsmachen ftellenben Bugfubrer. und biefer bat barauf zu achten, baf bie gefuchten Gegenftanbe nicht aus befetten Quartieren genommen merben, fonbern nur aus verfallenen ober jerichoffenen Geboften. Ber ohne ben Erlaubnisichein Gegenftanbe aus bem Dorf wegichleppen will, ift von ben Doften aufzuforbern, fie fofort an ben Dlas jurudaubringen, mober er fie genommen bat. Es barf auch fein Gebalf aus noch ftebenben Dachern ohne Erlaubnis abgebrochen merben; überhaupt find feine Balten, Turen. Mobel ober fonftige Geratichaften, Die noch als Baubols ober ju fonft einem Ruggwed verwendet werben tonnen, als Brennhols ju verbrauchen. Rur Abfallbols barf verbrannt merben, und in ber Regel ift Brennhols überhaupt nicht aus ben Gehöften ju entnehmen, fonbern in ber Balbichlucht am Ausgang bes Dorfes nach Moulin ju folggen. Der ben Ortsmachen übergeordnete Bugführer bat meiter bafur ju forgen, baf bie Straffen und Quartierhofe fauber

aehalten werben. Insbefonbre foll fich ber weggefehrte Unrat nicht an ben Strafenranbern aufhaufen, bamit er nicht bei jebem feuchten Better bie Bege wieber überichlammt: fonbern er ift binter bie Mauern ber Gebofte auf bie Dunger= ftatten ober Biefen abgutarren. Bo bas Straffenpflafter und befonbers bie Rinnfteine auszubeffern find, foll nach Maglichfeit Schotter ober Blodwerf aus gelbem Canbitein permenbet werben, ber febr viel bauerhafter ift als ber murbe weiße Ralfftein." Als Mertmal, bag man von oben ber gu fparen anfangt, ift noch bie Beftimmung ermabnensmert. baf alle fur bas Regiment nicht benutbaren Gegenftanbe nach ber rudwartigen Cammelftelle ju beforbern finb, j. B. ausrangierte Baffen, Tornifter und andere ichabhafte ober überfluffige Musruftungeftude, gerbrochene Sahrraber und gerplatte Gummireifen, alte Metall:, Leber: ober Bollfachen, leere Dadaefafe fur Artilleries und Dionier-Material, aufgefammelte Blechbuchfen, Schrapnellbulfen, Beuteftude und bie Musruftungeftude gefallener Mannichaften. Es burfen auch feine Belme, Seitengewehre und Roppeln mehr gum Schmud ber Grabftatten verwendet merben. Lauter Unzeichen, bag bie heeresverwaltung mit einem langen Rrieg > ju rechnen beginnt.

1 8. M år 3. Blasse Sonne, milbe Luft. In den Morgensftunden zweite Schussprigiung gegen Choleta. Dann brachte in mein Bolige-Kegleiment in die Batallions-Schreibstude zur Abtippung; sonderbarerweise ist heute der Gedenstag, an dem die Berliner Freiheitschampfer von 1843, die den Polis desstaat sinzen wollten, gesallen sind. Grade als ich darüber nachdachte, schlug ein Buntspecht, der sich vor mehreren Lagen dier im Lalgehölz eingestellt dat, sein wieherndes Gelächter an. Aber der Spott wich aus meinem Herzen durch ein anderes Frühlingswunder: kaum war ich wieder in meinem Muartier, brachten mir zwei meiner tächtigsten Leute (der eine hat die Kettungswedalle) einen großen Maitächchen-Erauß. Bielleicht der erfreulichse Augenblick, den ich im Felde erlebt

babe: und ich fonnte bie Rreube brauchen. Dir mar recht elend jumute von ber Impfung; Schmergen bei feber Urmbewegung, als mare ich minbelmeich gefchlagen, und Unfalle von fiebrigem Schuttelfroft. Da mir bie fruberen Sprigungen menia Befcmerbe gemacht haben, ichob ich bie biesmal uble Radwirfung barauf, bag wir geftern wieder bis Mitternacht mit ben Artillerie-Offizieren beim Bier gehodt batten, wenn auch nicht grabe unmaffig. Aber mir fagte nachber ein Urst. baf Alfohol im Gegenteil gut gegen bie giftige Rachwirfung fei. Es icheint auch in ber Tat fo ju fein; benn beim Mittageffen, ju bem ich beute von bem alteren Sauptmann v. DR. (fest Rubrer bes III. Batallions) eingelaben mar, tranten wir ziemlich reichlich Geft mit Rotwein, und mir murbe immer mobler babei. Allerdings mag auch bie anregende Unterhals tung, bie mir endlich mal wieber bie Laft bes Stumpffinns von ber Geele nahm, ben Rorper aufgerappelt haben. Much gab mir D. ju verfteben, man werbe mich balb aus bem Graben bolen und irgendwie geiffiger beidaftigen : es muffe eben feber beim Militar eine gewiffe Prufungezeit aushalten, bas M und D bes Offiziers fei Charafterftarte. Rach bem Effen tam auch noch Leutnant D. (jest gubrer ber 10. Rompanie), und es war bas iconfte lebenbige Beugnis fur bie gufammenfaffende Bilbungefraft bes preufifden Staates und beutiden Reiches, wie fich biefe beiben gang verschiebenen Raffetnven, aber feber ein Prachtbeifpiel feiner Gattung, ber gierliche polnifche Ebelmann und ber riefige friefifche Bauernfproßling, volltommen einig zeigten über bie Biele ber folbatifchen Bolfsergiehung. Dag fich aus bem Geift ber ftraffen Bucht auch Schonbeitefinn entfalten tann, beweift am beften bie Tatfache: bie Ausschmudung ber Schutengraben und Dorfgehöfte mit Gartenanlagen ift bauptfachlich biefem Leutnant D. ju verbanten\*) - er wollte feine Leute unmertlich anleiten, Die laffige Pflicht ber Schangfliderei mit Beranugen

<sup>\*)</sup> Leider ift biefer echt vorbilbliche Oberlehrer fpater an ber Comme gefallen.

1 9. Mår 1. Balb bell, balb wolfig; falter Bind, nach= mittags Schnee. Biemlich ftarte Rnaugerei. Unfrerfeits ballerten gegen Abend bie 4 neu aufgestellten Minenwerfer jum erften Dal, jugleich murbe in einer Rudhalt-Stellung, wo neue Unterftanbe gebaut werben, Rels gefprengt, und bas viele Gefrache reigte auch bie Frangofen, noch ein halb Schod bide Broden beruber ju feuern; wenn aber unfre Gefchoffe ebenfo menia ausgerichtet baben wie ibre, bann mar's mal wieber viel garm um nichts. Rurg por ber Abenbichieferei belichtiate ich bie Balbgraben-Stellung, Die fest von ber 1. Rompanie befett ift und in bie wir morgen einziehen follen; beim Rudweg tam ich in Konflift mit ber mir beute noch obliegenben Ronftablerpflicht. Muf bem lettubrigen Giebelbrudftud bes gertrummerten Rirchenbaches fafen namlich vier mube Tauben, und als Borgefetter ber Ortsmache bin ich perpflichtet, alle Saustauben toten zu laffen, weil vielleicht Brieftauben barunter find, bie ber feindlichen Spionage bienen. Ich fab ben Tierchen aufer ber Dubigfeit auch bas Beimatewohlgefühl an: fie mußten lange berumgeirrt fein, als bie einzigen geretteten ihres oft verfolgten Schwarmes, bis fie fich auf ihren Lieblingeplat in ihr Dorf gurudgemagt batten. Es bauerte eine gange Beile, bis ich mich überwinden fonnte, einem Dann ben Befehl jum ichiefen ju geben, und

ich tat es fcblieflich nur beshalb, weil es fo aut wie ficher mar, baff er boch porbeifchiefen murbe (es ift fcmierig, felbft fur Scharficuten, mit unferm Gewehr einen Bogel freis banbig ju treffen). Er traf auch in ber Lat nur bas Dath, und die Tauben flogen bavon ; ich mar fo bergenefrob barüber, als batte ein Engel mich por einer Gunbe bewahrt. Die Liebe ber Tiere zu ihrem Beimateflecken, Die Unbanglichkeit ans warme Reft, icheint mir bie Urwurzel aller Treue, bie pflangenhaftefte ber Empfindungen : fogar ber raftlofe Denich bat es nicht vermocht, fie famtlichen Saustieren abzugewohnen, und folange er Rind ift ober findhaft bleibt, bangt er auch felber noch an ber Beimaticholle. Ich erflare es mir aus einer Urt Mitgefühl, bag unfre einfachen Golbaten bier im Dorf bie Ragen ichonen und futtern, Die noch in ihren gerftorten Gehöften boden; baf fie es megen ber Daufevertilgung tun, glaube ich nicht, benn es wimmelt bier fo von Daufen, bag bie paar Ragen fie garnicht ausrotten tonnen (fogar in ben Sprungfebern meiner Matrage machen fie ihre nachtlichen Turnubungen). In einem gertrummerten Saus wohnt ein berrlicher, roftrot und weiß geffammter Ungora-Rater; er ift noch icheuer als bie anbern Ragen, und wenn er mit feiner geftraubten Dabne über ben vermufteten Sofplat buicht, fommt er mir immer wie ber verzweifelte Damon ber frangofifchen Revanche por.

20. Mår3. Straßlend hell und warm. Bormittags wiel Maschinengewehr-Gestnatter und Schrappell-Geballer beiderseits nach Fliegern, und im Anschuse. Übrigens schieden detliche Bomben und Granaten-Gestnauße. Übrigens schieden man neuerdings auch wieder mit Kartasticken alter Art; das sind Sprenggeschoffe, die wie die Schrappelle mit kleinen Kugeln oder Essenhildschap gefüllt sind, aber nicht erst wie siene in der Kerne, sondern schon an der Rohrmindung erplodieren und daher ihre kadung wirksam nur auf ziemlich nach siele streuen (sousgapen Schrotsannen). Nachmittags wurde siel streuen (sousgapen Schrotsannen). Nachmittags wurde siel fireuen sie zehonert; wahrscheinlich hatten beide Seiten

ibre Tagestrate Munition icon verpulvert. Gegen 3 Ubr gingen wir zu ben beiben nachften Artillerie-Beobachtunasftellen binauf (bie eine in einem Riefernwipfel, ber auf fteilen Leitern erftiegen mirb) und befichtigten unfre neue Stellung und bie gegenüberliegenben feinblichen Graben aus ber Bogelperfveftive. Dabei fab ich, baf por unfrer fruberen Stellung beim Bofe-Balben noch immer etwa 20 Leichen vom November ber unbeerbigt liegen. Abends swifden 7 und 8 fiebelten wir aus unfern Ortsquartieren in ben bisber pon ber 1. Rompanie befetten, bicht an bas Dorf grengenben Graben über. Es ift ein Muftergraben in jeber Sinfict, größtenteils Sauptmann v. R.'s Bert, bas bie Rabe bes Dorfes ibm freilich erleichterte; fur bie bober und meiter gelegenen Graben batte man garnicht foviel Material, wie bier verbaut ift, beschaffen tonnen. Bruftwehren, Unterftanbe, Berfitatten, Bafdraume, alles unter ber Aufficht von Sandwerkeleuten fo ficher, feft und bequem wie moglich gemacht. Sogar eine Deierei bat R. eingerichtet, rettete s frangofifche Rube (eine bat fest ein Ralb befommen) aus ber allgemeinen Schlachterei und ließ einen regelrechten Milds und Butter-Betrieb fur Die Rompanie berftellen. Gine Revolverkanone, zwei Minenwerfer, mehrere Mafchinenge= mehre und ein vielverzweigtes Det von Berbinbungsgraben. Laufgraben, Musfallgraben, Borpoftengraben geben ber Relb: perichangung bas Geprage einer labnrinthifden Reffung. Bielleicht etwas gar zu viel Rebenanlagen; bei einem febr ftarten Angriff murbe es ichmer fein, bie Berteibigung vollig su überichauen und auf Die richtigen Bunfte gu lenten. Befonbere ber Balbtal-Abichnitt, in ben mein Bug gelegt ift, erforbert viel Auffichtslauferei. Don bem Sauntaraben aus find noch 4 Borpoffengraben bie Balbhobe binangetrieben (einen bavon balt R. jest felber für überfluffig, benn ich foll ibn mit Stachelbrabt abfperren). Der feinbliche Graben lauft oben auf ber Sobenfante bem unfern parallel, mit gleichfalls ins Beholy vorftogenben 3meiggraben. Die Borpoften fteben bort nur etma 30 Meter von einander entfernt :

feben konnen fie fich nicht wegen bes fehr bichten Unterholzes, aber ziemlich beutlich boren, und manchmal werfen fie fich jum Gpaß mit Steinen. Gefchoffen wird naturlich wenig, weil gielen eben unmoglich ift; es mußten icon Schleiche patrouillen gang nabe an ben gegnerifchen Graben friechen, und ber ift felbftverftanblich bruben wie buben mit ftarten Drabtverhauen geidust. Aber folde Uberfalle find bod moglich, und beshalb ift nachts icharffte Bachfamfeit notig. Das Bufdwert ift fo unburchfichtig, felbft fest, mo noch fein Laub bran bangt, bag man fogar bei bellfter Sonne außerhalb ber Boidungen arbeiten fann : und Die Arbeit reifit bier garnicht ab. Bir muffen fest fleine Schneifen burch bas Gefrauch por ben Schieficharten bes Sauptgrabens roben, um fur ben Rall einer Uberrumpelung bie 3weiggraben unter Reuer nehmen ju tonnen, und zwifden ben vorgeschobenen Poften find gleichfalls Durchblide berguftellen; außerbem follen wir einen neuen Bafchraum und Latrine bauen, und alles bas in fnapp 10 Tagen. Dagu noch bie laufenben Schangflidereien ; bier gibt's leiber febr viel Schanzwert aus Sands faden, und bie find im Binter morfc geworben und fangen nun überall an zu berften pon ber gabrenben grublingerbe. Rurt, ich werbe foviel zu beforgen haben, baf mir hoffentlich feine Beit bleiben wird, mich um ben leibigen Stumpffinn gu fummern. 3a, ich fange fogge icon an, ibn ale eine Urt Schuspanger ju betrachten, in ben bie Geele fich einfruftet, um all bie muften Erlebniffe beffer auszuhalten.

poften-Befegung ordnen. Bei all folchen Umgugen in eine neue Stellung find Reugruppierungen ber Mannichaften notig, und ba gibt es immer Scherereien infolge ber boppelten Einteilung in Rorporalichaften und Gruppen; bie Beered: verwaltung follte endlich mit bem alten Rorporalicaftesopf brechen, bas murbe viel überfluffige Arbeit und baber auch Beit und Gelb erfparen. Rruber waren bie Rorporalichaften fomobl Gefechte: wie Berpflegunge:Einheiten; ale aber aus Grunden ber befferen Beweglichfeit fur Erergier: und Das nover-3wede (alfo fur bie Gefechts-Borubung) bie fleinere Gruppen-Ginheit geschaffen wurde, blieben bie Rorporalfchaften als Berpflegungs: und Lobnungs-Abteilungen baneben befteben. Daber tommt es nun, baf in einem Bug mehrere ber Unteroffigiere jugleich Gruppenfuhrer und Rorporalichafteführer find; bas erichwert die Uberficht und gibt bei ben fortwahrenden Mannichafteverichiebungen, wie fie befondere im Rrieg notig werben, Unlag ju allerlei Umftand: lichfeiten in ber Liftenführung, Arbeiteperteilung, Ubermachung uff. Es fann s. B. porfommen, baf ein Gruppen: führer lauter Leute bat, Die garnicht in feiner Rorporalfchaft fteben, fonbern fogar in Rorporalfchaften eines andern Buges, Daneben aber noch eine Rorporalicaft beauffichtigen muß. Die meiftens viel großer als feine Gruppe ift, aber unter Umftanben auch fleiner werben fann; furg, ein fortwahrenbes Durcheinanber. Das tonnte mit einem Schlage befeitigt werben, wenn ale Berpflegungeeinheit ber 3 u a angefest murbe, alfo gewiffermaßen nur eine Rorporalicaft bilbete, mabrend er jest in ber Regel vier umfaßt, fobag fich bann bie erforberlichen Unterabteilungen immer mit ber Gruppeneinteilung beden murben. In einigen Regimentern foll auch icon etwas abnliches im Gange fein, aber es mußte allgemein burchgeführt werben. Das murbe erftens bie giemlich geplags ten Unteroffiziere entlaften, zweitene bie allgu felbftanbigen Bermaltunas-Keldwebel mehr unter die Aufficht ber Bugführer ftellen, brittens auch biefen bie Aufficht erleichtern, weil Der Apparat eben vereinfacht mare; vielleicht fogar liefe er

D. 16

sich verbilligen, indem man Unteroffizierftellen sparen könnte, denn zur Gruppenführung reicht ein Gefreiter aus, und auf jeden Hall gabe es weniger Schreibarbeit. Run, hossentlich tragen die Erfahrungen, die der Stellungskrieg grade für die Berpssigung und Bervaltung der Truppen mit sich bringt, guten Endes dagu bei, daß bier einmal Plage zu Wohltat wird.

2 2. Dar 3. Schones Better, leicht bewolft; ziemlich lebhafte Schieferei, auch wieber nach Fliegern beiberfeits. 3d fina arabe an, mich in meinem Unterftand etwas mobnlich einzurichten, ba erhalte ich arztliche Nachricht von Saufe, baf Du fdmer erfrantt bift, mein Geliebtes, fcmerer als Du felbft es mir in Deinen letten Briefen gu merten gabft. Aber bie Nachricht war 8 Tage alt (vom 14. b. DR.) und ich faß eine Stunde lang in verzweifeltem Nachbenten, mas ich ba noch tun tonnte, ohne meine folbatifche Pflicht zu verlegen. Enblich ging ich ine Regimentshaus und erbat sunachft 2 Tage Urlaub nach Blerancourt, um mir bort telegraphischen Beicheib über Deinen jegigen Buftand ju verschaffen; nur im Rotfall wollte ich bann um langeren Urlaub zur Beimreife einkommen (ein folches Gefuch muß burch alle Inftangen bis jum Generalfommanbo binguf und jurud). Major D. mar aber fo teilnahmvoll, bag er mich beftimmte, fur alle Ralle auch gleich bie Bitte um Beimurlaub burch bie Rompanie einreichen zu laffen; er werbe fie boberen Ortes befurmorten (es gibt bei unferm Armeeforps ein DuBend Berfugungen, Die folde Gefuche moglichft verbinbern follen), und bann tonne ich fa im Notfall gleich von Blerancourt aus nach Saufe reifen. 3ch nahm noch rafch von ben Rameraben Abichieb, las in einigen Mugen naturlich ben Drudeberger-Berbacht, und fuhr bann abende 1/48 mit unferm Proviant= magen ab. Beim Muffteigen fagte mir ber Bagenfuhrer, bak um 1/07 ein Mann unfers 1. Buges einen Gewehrichuf in ben Dberichentel erhalten bat, als er Milch aus bem Rubftall holte, an einer Beaftelle, über bie ich fur; porber mehrmale und in letter Boche bunberte Male gegangen mar.

23. Darg, Blerancourt. Bebedter himmel, nachmittage leifer Regen. 3ch bin in ichwerer Unrube, wie ich fie mir nie jugetraut batte; betrachte felbft bas Better icon aberglaubifc. Gab geftern Abend fofort nach Unfunft (gegen 1/2 10) Telegramm an Dich auf und habe bis ient (10 Uhr abends) noch feine Antwort; babei follen Telegramme swiften bier und Samburg langitens 7-8 Stunden brauchen. Alle reben mir bier ju, boch auf jeben Kall nach Saufe zu reifen, fobalb bie Bewilligung bes Beimurlaubs vom Generalkommanbo tomme, Ercelleng v. Rl. bat mich liebensmurbiaft ine Divisionsquartier eingelaben, nachbem ich im Sanitatsquartier auf einer furchterlichen Matrabe (wovon ber prachtige Dr. DR. naturlich nichts wußte) eine faft ichlaflofe Nacht überftanben hatte. Traf bier bei Tifch mit Sauptmann v. R-i gufammen, ber fruber (in ber Garnifon) unfre 2. Rompanie geführt hat, bei Unfang bes Rrieges aber erfrantte, fobaf er in Machen umfebrte, und jest auf ber Reife nach Autreches beariffen ift. um wieber bie Rubrung zu überneh: men : ift alfo gur Beit mein nachfter Borgefester. Dbaleich als icharfer Rommin-Offizier befannt, riet er mir gleichfalls, auf alle Ralle von bem Beimateurlaub Gebrauch ju machen.

24. A år 3. Trib und feucht. Troß des guten Bettes schlechte Nacht; Kopsschwerz, Bauchweb, Durchfall (viele leicht noch Nachwirfung der Cholera-Impfung, verschlimmert durch die Gemutkerregung). Noch immer keine Untwort von Dir; gab vormittags nochmals ein Telegramm auf. Ich begreife dies Schweigen nicht; kan n nicht glauben, daß Du gestoren bit ohne ein Zeichen von Seele zu Seele. Den ganzen Tag in diese ischerectischen Ungewißbeit, und immerfort die Fragen der fremden Menschen; mußte mich mehrmals beheerschen, nicht plossich soszuweinen. Im Graben wurde ich sicher zusammerstappen; dier wenigstens noch Abelentung durch allerlei anregende Gespräche mit den verschiedenen Stades-Facheuten. Und eine wirkliche Trößtung var in mit, die Etuden des Malers Bachmann zu betrachten;

er bringt allmablich bas gange Gefechtsgelande unfere Armees forps auf die Leinwand, von Carlevont bis Chevillecourt. Dan icheint übrigens an ben leitenben Stellen einem lange bauernben Rrieg mit Gemuterube entgegenaufeben. Unfre Lage im Often verfpreche vollen Gieg, trot bes Ralles von Przempfl: unfre Gefamiftellung im Beffen fei ingwifden burdaus miberftanbefabig, und ber Gegner merbe fich bie Stirn baran einrennen, auch wenn wir nichts tun als liegen bleiben. Auferdem gebe une bas befeste Reindesland einen wirtschaftlich fo ftarten Rudhalt, bag wir wohl etwa ein Biertel bes Mufmanbes fur unfre Beeresverpflegung barque beftreiten tonnen, und im außerften Notfall noch mehr, wenn wir namlich bas Privateigentum nicht mehr ichonen, wie es ja unfre Gegner großenteils auch nicht tun. Aber mas fur barbarifche Perfpettiven eroffnet folch ein Rrieg um ben Brotforb swifden ben Rulturnationen! -

25. Marg. Bebedt, regnerifd. 3d habe biefe Racht feft gefchlafen; aber noch immer feine Untwort von Dir. Bormittage 9 Uhr jogen Golbaten unten am Saufe porbei und fangen : "Drei Lilien, brei Lilien, bie pflanst ich auf ein Grab" - ba mußte ich weinen. Aber bas hat mich endlich beruhigt; ich halte es einfach nicht fur moglich, bag Du fern von mir geftorben feift. Rur immer neue Gebulbeproben. Mle ich mich gegen II erkundigte, wie es mit meinem Beimurlaub ftebe, fagte mir ber Divifionsabjutant, bas Gefuch fei nom Generalfommando an die Ctappen-Inipeftion Chaunn weitergegeben, weil ich ingwischen borthin abkommanbiert worben fei; bie betreffenbe Berfugung muffe heut ober morgen einlaufen. Ich mar gang por ben Ropf gefchlagen; meber bei unferm Regimenteftab noch bier in ber Divifion hatte irgenb jemand etwas bavon gewußt. Offenbar alfo will mir ein hoberer Unbefannter (von bem vielleicht auch neulich DR.s Undeutung und bie Bermittlungeversuche ber Argte ausgingen) eine Dienfterleichterung verschaffen : aber marum ftellt mich bann biefer Gonner nicht in irgend einen Ctab, fatt

mich in die Etappe ju ichiden, die bei ber Front, wie jeder weiß, in wenig gonnerhaftem Ruf fteht! Unter ben Rame: raben ber Linie ift es Brauch geworben, an bas Schlagwort "Gott ftrafe England" noch ben Bufas ju hangen: "und bie Etappenichmeine!" Und erft por einer Stunde las mir Dr. DR. ein icharfes Spottlieb auf biefe "Schweine" por, und mir haben beibe fraftig barüber gelacht; benn ber Spott ift leiber burchaus berechtigt, wenn auch febr viele Front-Belben nur aus Reid fpotten und fich als Etappenoffiziere genau fo truffelichweinisch aufführen murben. Und nun foll ich felber in ben Dfuhl ber Berfuchung fleigen! 3ch tomme mir por wie Santt Untonius. Eben, mabrend ich biefen Gas fchreibe, bringt mir (mittags 3/12) eine Orbonnang Telegramm Deiner Aratin, Dein Buftand babe fich "etwas gebeffert", meine Beimreife fei "augenblidlich nicht notwendig, aber in abfebbarer Beit ermunicht". Bum Teufel, mas gibt's fur gewundene Rebensarten! Aber mein Berg betet: Gott fei Dant! -Mch. wie oft tommen biefe brei Borte gebantenlos von unfern Lippen; welchen unfagbaren Birbel von Erinnerungen, Bunichen, Soffnungen, überlegungen rubren fie jest in mir auf, und auch von Gemiffensbebenten. Bare ich noch ber Frontoffizier, mußte und murbe ich auf biefe Radricht bin augenblidlich sum Regiment gurudfebren, felbft wenn bie Bes willigung bes Beimurlaube vom Generalfommando fame: faum aber bin ich gur Ctappe verfest, merte ich ichon bie Loderung bes folbatifchen Pflichtgefühle. Run, ich merbe ber Infpettion bas Telegramm ber Argtin vorlegen; wird mir baraufbin ber Urlaub bewilligt, mare es narrifch, ibn micht angutreten.

26. A år 2. Rachtfroft; firablend warmer Lag. Das gange Stådtden ift aufgeregt, die Einwohnerschaft wie unfre Besatung, weil gestern Wend (kurz nach 6) vier Gruppen iswerte Geschoffe (16 Schuß) mitten in den Det geschlagen sind. Ich sag grade bei den Arzien zum Abschiedsbesiuch, als der erste Schuß hereinkrachte. Er sufr in die Kapelle neben

bem Monnenflift, in beni bas Lagarett untergebracht ift, furg bevor bie Baifenkinder gur Undacht geben follten. Glude licherweise find fie verschont geblieben, wie überhaupt fein Menich verlett worden ift. Aber ber zweite Schuff, ber einen Stall gertrummerte, totete 2 Pferbe bes Lagarette und permunbete anbre 2. Einer ber nachften Schuffe ichlug in bas Divifionsquartier, bicht an bie Sausede neben bem Unterftanb, ben fich ber Stab in ben Garten gebaut bat. Blindganger beichabigte einen benachbarten Deggerlaben, ein andrer bas Turmden bes Rathaufes. Die Schuffe famen von Cubreft, mabricheinlich aus ber Kerme be l'Arbre binter Ste. Leocabe, etma II Rilometer von hier : bort fand fruber eine feinbliche Batterie, murbe bann meggelegt (permutlich nach ber Champagne) und wird wohl jest gurudgefehrt fein. Auffallig ift, bak alle Sauptgebaube bes Ortes getroffen wurden, und Erc. v. Rl. ift überzeugt, bag bie Frangofen es auf bas Divifionequartier abgefeben haben. Bur Strafe bat er gleich geftern Abend angeordnet, bag 500 Ginwohner von bier weggeführt werben follen; bas ift mehr als bie Balfte ber Burgericaft, einschließlich etwa 250 aus Autreches, bie por Beihnachten bierber abgeschoben murben und nun ben eigenen Landsleuten laftig find. Der Divifionstommanbor iff fich vollfommen flar, ban folche Bertreibung eine graufame Strafe ift, die auch viele Unichulbige trifft, befondere ba es fich faft ausschlieflich um Frauen, Rinber und Greife banbelt. Er fprach bei Tifch febr ausführlich barüber, und ich munberte mich und bewunderte ibn. als er mit folbatischem Freimut erflarte: "Wir fommen nicht weiter mit ber Ritterlichkeit. Die moberne Rriegsführung ift eben nicht mehr ritterlich; fie ift friechend, binterhaltig, gemein, bundegemein - (bas Bort "bundegemein" wiederholte er mehrmale in mahrhaft flammender Emporung) - und wenn wir Deutiden trobbem unfre Reinde noch immer mit driftlicher Großmut behandeln, bann giebt man uns ichlieflich bas Rell uber Die Obren." Es fei ein Unfinn, Rudficht malten zu laffen, wenn ber Gegner jebe Rudficht beifeite fete; in offne, un-

befeftigte Orte, um Die fein Gefecht im Gange ift, aus ficherer Dedung bineinzuschießen, wie bie Krangofen und Englander es auf ber gangen Linie tun, bas ichlage allem Bolferrecht ins Geficht. Und bag es fich bier in Blerancourt blos um einen Bufall banble, icheine ibm gang ausgeschloffen; es muffe ein Spionage-Suftem eriftieren, fei es burch unterirbifche Drahtverbindungen, fei es burch Briefe, Die von Sand ju Sant über bie bollanbifche Grenge beforbert und pon bort burch Rabel nach Paris berichtet merben. Dan habe offenbar von bier aus gemelbet, baf bie Schuffe im Rebruar um einige hundert Deter ju furg gegangen feien, und nun babe bie feindliche Batterie ben Richtungsfehler forrigiert. Unterftust murbe biefer Berbacht burch bie Unjeige, baf ein Relbhuter aus Mutreches por einigen Tagen im Raufch geprahlt habe, nachftens murben bier wieber bie Mauern madeln ; und auffallig ift auch, baf fich ber biefige Maire mabrent ber geftrigen Schiegerei nicht im Drt befant, fonbern nach Royon gefahren war (wohin freilich auch geicoffen wird). Die meiften herren vom Stabe, obwohl fie bie Spionage gleichfalls fur febr moglich halten, feben bennoch allbas ale Bufall an, betrachten auferbem bie Berbannung ber Ginmohner feinesmege ale verhutenbes Strafmittel. fonbern meinen, bann merbe ber Geaner noch rudfichtelofer berübericbiefen (mas auch unfre Erfahrungen in Mutreches beftatigen). Dir mar es einigermaßen fomifch, bag aus biefen paar Schuffen, bie ich nach meinen Beobachtungen bes artilleriftifchen Sportbetriebes nur als gelegentliche Rederei auffaffen tann, foviel Aufhebens gemacht murbe; und bie geftrigen Treffer halte ich umfo mehr fur nur gufallig, als beute Mittag ber Frangmann nochmals eine Manbel "Oftereier" berüberwarf, bie biesmal famtlich ju furs gingen und obenbrein meift Blindagnaer maren. Aber bie Ercellen: ichien auch bas fur eine planvolle Abficht zu balten, weil vielleicht ber Gegner baburch ben Spionage=Berbacht entfraften will, und verlegte fein Schlafzimmer, bas bis fest an ber unmittelbar gefahrbeten Sausmand lag, binuber in

mein Gaftgimmer, bas ben Schuffen meniger ausgefent ift. 36 batte ingwischen von meinem Regiment telephonische Rachricht bekommen, bag ich mich fofort nach Chauny begeben und mich bei ber Etappen-Infpettion melben folle. Radmittags 4 traf ich bort ein, und Dberftleutnant S. eröffnete mir, meine Berfetung fei auf Berfugung bes Urmee-Dbertommandos erfolgt. 3ch foll die Referve-Lager bereifen und ben Truppen Bortrage halten, bie ihre geiftige Schwungfraft anregen; bin alfo, je nachbem ber Auftrag gemeint ift. sum Inrtaos ber Erften Urmee ernannt ober, wenn ich blos als Paradepuppe fur Die offentliche Meinung bienen foll. fogulagen gum Ctappen-Barben, ber bann ebenfo überfluffig mare wie bie meiften unfrer Relbprebiger (ausgenommen bie Lagarett=Geiftlichen). Aber hoffentlich meint man ben Auf= trag ernft, und vielleicht will man es jest, nachbem bie Berren Paftoren vom Sach verfagt haben, mit ber Laienpredigt verfuchen; jebenfalls bat mir ber Chef bes Etappenftabes gang und gar anheimgeftellt, welchen Charafter ich biefen poetifchen Erbauungeftunden geben will. Im erften Mugenblid ftorte mich bas Bebenten: mas ift einer fur fo viele! Dann aber ruhrte mich bas Bertrauen, bas man mir boberen Ortes ents gegenbringt. Ber weiß, ob man nicht, wenn biefer Berfuch folbatifcher Unfpornung burch bie Runft gelingt, noch mehr folde Doften einrichten wirb. Mis ich bas in Unregung brachte und mich gur Berbung geeigneter Dichter, besonbers jungerer, erbot, fagte mir ber Chef bes Stabes, man merbe es in Erwagung gieben; vielleicht babnt fich baraus endlich ein Ginflug ber beften zeitgenoffifchen Dichter auf unfer offentliches Leben an. Meinen Beimurlaub, ben ber Dberftleutnant, nachbem ich ihm alles flargelegt hatte, ohne weiteres bewilligte, nahm ich nun icon beshalb gern, weil ich zu Saufe poetifches Material fur meine Bortrage fammeln fann, bas im Relbe taum ju beichaffen mare; benn naturlich ift fur biefen 3med bas Befte grabe gut genug, und wenn ber Unipornungeversuch über ben Mugenblick binaus wirten foll, bann muß ich bie Erwartungen ber Beeresleitung mombalich

noch übertreffen. Durch Hauptmann v. W-ff crfuhr ich freilich nachber, daß ich die Berufung in erster kinie unsern Zahnarz Prof. A. zu verdanken habe; er hat, bald nachdem ich in seiner Klinik gewesen war, auch den Generasquartiermeister v. B. behandelt und ihm dadei zu verstehen gegeben, daß ich auf die Dauer für Polizieltentantsbeinste doch wohl etwas zu schade sei. Aber es ist schon erfreusich genug, daß die vielbeschäftigte Excellenz diesen über den militärischen Horizon hinausgehenden Wink in der Zat verstanden hat, nachdem mich manche andern Kommandere blos mit verdinden Redensarten besächet hatten. "Gottes Wege sind wunderben"; hätte mir der Tennasschut im Zanuar nicht verdischen wacklig gemacht, sähe ich noch im Schügungarden.

27. Marg. Bell, windig, fuhl. Alle ich mir von ber Etappentanglei meinen Urlaubs-Kahrichein bolte, tam ich abermale in Ronflift mit meiner bummen Gemiffenhaftigfeit. Der alte Major, ber mir ben Schein ausftellte, fraate mich nach bem Grund bes Urlaubs, weil ber auf ber Rudfeite vermertt werben muffe. Ich fagte mabrheitsgemaß: "Bum Befuch meiner ichwer erfrankten Gattin." Darauf er: "Ja, bann muften Gie aber Die Bahnfahrt in Deutschland begablen. Gie find boch, wie ich borte, auch felbft frant gemefen. Bir wollen alfo wie gewohnlich ichreiben : jur Erbolung nach überftanbener Rrantbeit; bann befommen Gie freie Fahrt." Darauf ich in ziemlich geniertem Ion: "Ich hatte gwar, wie faft jeber im Graben, ein bifichen Influenga und Neuralgie, aber als richtige Rrantheit empfand ich bas nicht. Bielleicht find herr Major fo freundlich und ichreiben einfach: jur Erholung." Er fchrieb aber boch: "nach uberftanbener Rrantheit", indem er irgend etwas brummelte, mas balb argerlich, balb gutmutig flang. Beinab batte ich ibm gefagt, er mochte ichreiben: Beiftesfrantheit. Es mar mobl wirklich etwas narrifch von mir, ein Buftand überfpannter Menidenvergotterung, bag ich mir eingebilbet batte, feber Deutsche munte unter bem Ginbrud ber ungeheuren Schidfalbprufung gleich jum Belben und Beiligen merben, und befonders bag ich mich bann burch bie unausbleibliche Enttaufdung fo blobfinnig babe verftimmen laffen. Das mar nicht blos unverftanbig und unvernünftig, es mar auch unrecht, unrichtig, ungerecht. Denn im großen Gangen bin ich ja garnicht enttauscht; mas unfer Bolf jest von oben bis unten an Aufbietung aller guten Rrafte bes Rorpers wie ber Seele leiftet, babeim wie im Relbe, Mann und Beib, ift obnegleichen in ber Beltgeschichte. Alfo muß biefe eble Rraft= anipannung - von ben gemeinsten Bucherern abgefebn auch in jedem Einzelnen por fich geben, nur baf er nicht in jedem Mugenblid bagu fabig ift, fonft murbe er balb gufammenbrechen; wie ja auch ber Runftler, felbit ber beana: betfte, nur in ben wenigen Stunden volltommener Samm: lung fein gottliches Werf juftanbe bringt, fonft aber ein Menich wie andre ift, oft fogar ein febr gottverlaffner. Auf ber Babnfahrt fand ich gute Gelegenheit, mein mantend geworbenes Bertrauen in ben beutichen Geift ju befeftigen; ich hatte bie Roln brei fehr intelligente und baber auch fehr fritifche Reifegefahrten, einen banrifchen Stabbarst, einen fachfifden Sauptmann ber Artillerie und einen ichlefifden Infanterie-Major. Die verwufteten Landftriche, burch bie wir fuhren, boten Unlag genug ju truben Betrachtungen uber manche Musichreitung unfrer Truppen, und auch fonft iprach jeber rudhaltlos über argerliche Enttaufdungen auf feinem fachmannifchen Gebiet; ber Dajor, ein Regimente: fommanbor, über bie Gunftlingewirtichaft bei ben boberen Staben, ber Artilleriff über unfre hochmutige Gelbitverblen: bung gegenüber ben technischen Borgugen ber feindlichen Zaftif, ber Stabsargt uber bie Ungulanglichfeit bes Roten Rreuses und befonders ber Johanniter megen ihrer eigenbroblerifden Auffaffigfeit gegen dirurgifde Schulung und Leitung. Aber trot aller biefer Gingelbebenfen wurde immer wieber bie Bermunberung und naturlich auch Bewunderung laut, wie bie Nation boch insgesamt mabrent ber letten paar Monate an foxialer Energie aus ethifchem Dathos gemachfen ift, und wir waren in ber Zuversicht einig, bag wir balb ein neues Deutschland erleben werben.

## 28. Mary bie 9. April: Bu Saufe.

Bift du's wirklich, liebes Baterland? D, so gib mir boch ein Bunderzeichen! Barum blufts du nicht ganz ohnegleichen? Rieblich sind die Blumen auch in Feindesland! Und ich habe boch für dich gekämpft.

Bift du's, liebe Kleine heimaffacht? Barum macht dein Lärm die Bruft mir enge? Und ihr großen Städte voller Festgepränge: falfcher Prunt auch bier in wuster Menge. habt ihr nicht die Eitelkeiten satt? Wievele echtes Blut farb hin für euch!

Seid igir's, liede Freunde allesamt? Ach, der Lichterschmund der Lafelrunde stammt über lauter schattenschweren Köpfen. Mancher fehlt; die hofften die zum Tod, ipr, ihr würdet nach der großen Not größere Selfgeit aus allem Leben schepfen. Warum seht ihr immer noch so schwarz?

Seid ihr's, liebe Rinber? Aubelt boch! Reun euch meine grau gewordnen haare? Meine ewige Seele fummern keine Jahre, und mein herz bleibt rot bis an bie Bahre, lebt, ich bin's, ihr feib's, wir atmen noch. Geht und holt mir einen grünen Krang!

Ja, bu bift es, mein geliebtes Beib. D, aus Deinen Augen ohnegleichen leuchten fiill bie alten Bunderzeichen und verjangen wieder Welt und Seel und Leib. Komm, wir feiern ftets ein Friedensfest.

Sonntag, 1 1. Mpril. Bieberin Chaun p. Saupt= gefprachoftoff in ber "Dffigiere-Speife-Unftalt": eine Berfugung ber Rommanbantur, bag bie offentlichen Schantftuben von fest an um 10 Uhr abends ju fchliegen find, ftatt wie bisber um Mitternacht. Es foll alfo ber Etappenichmeis nerei ein Riegel vorgeschoben werben. Die meiften Offiziere find fehr einverftanden mit biefer fittlichen gurforge ber Dbrigfeit : tropbem entruften fich faft alle baruber, baf bie Dolizeiftunde auch auf bas große Sinterzimmer ber Speifeanftalt ausgebehnt werben folle, bas ale Rafino nicht jum Sotelbetrieb bes "Pot d'étain" gebore, fonbern ein gefchloffener Gefellichafteraum, alfo Privatzirfel fei, und ber alte Dberft v. A. bat bei ber Etappen-Infpettion, bie ben Rommanbanturen ihres Begirfes militarifch übergeordnet ift, Bermahrung bagegen eingelegt. Beute nun tam in ber Lat ber Beicheib. baf fich bie Berfugung auf biefen Raum nicht erftrede, und murbe unter lebhaftem Bravo mit triumphierenbem Ton verlefen. Alfo man freut fich über bie Umgehung einer allgemein als beilfam erachteten Magregel, und bie Folge wirb naturlich fein, baf fich nun in allerlei Sintersimmern geichloffene Gefellichaften auftun, bie erft recht gur Luberlich= feit perfuhren. Gehr bezeichnend pafit bagu bie Rlage bes burchaus nicht rigorofen Majore G., bem bas Ginquartierunge-Bureau unterftellt ift, bag faft niemand mit feinem Quartier gufrieben fei; man wolle es wombalich noch tomfortabler haben als auf einer Babereife im Frieben. Dabei find ben mehr als 500 Offigieren, die bier in ber Stadt beifammen boden, felbitverftanblich bie beften Bimmer ber moblhabenben Bevolferung eingeraumt. Dan follte jeben folchen Querulanten auf ein paar Monate in ben Schubengraben ichiden, benn bie meiften biefer Ranglei-Offigiere murben bas nicht ale Ehre empfinden, fondern lediglich ale Strafe: man mertt bas aus ber bunbeichnausigen Urt, wie fie felber miß: liebige Mannichaften in bie vorbere Linie fpebieren. Die Rampfe, von benen fie bier boren und lefen, 20 Rilometer weit vom Schuf, bereiten ihnen nichts als ein angenehmes

Grufeln, bas bie Berbauung ein binden forbert. 3ch fpurte bas beutlich, als unfer leutnant V., ber fich jur Beit bier bie Babne bebanbeln lant, bei Tifche ergablte, ban Leutnant D. ber Rubrer unfrer 3. Rompanie, por fursem von einem Granatiplitter getroffen murbe, ber ihm bas eine Muge ausichlug und bas anbre blind brannte, grabe ale er bie Rachricht pon ber Beburt feines erften Gobnes empfangen batte, ben er alfo niemals wird feben tonnen. Und wenn biefe fatten Sintenboder menigftene fur bie Berbauung ber Unbern, bie vorn ibr Leben fur fie rieffieren, mit allem Gifer forgen wollten! Aber von bem organisatorischen Rud, mit bem fich babeim ber gange inbuftrielle, tommerzielle und fogar ber agrarifche Birtichaftsbetrieb binnen furgefter Beit auf ben Rrieg umgeftellt bat, ift in unfern burofratifden Relblager-Schlenbrian noch taum eine Regung berübergebrungen. Wenn wir mal pormarte marfchieren follten, bann mare gewiß bie erfte Gorge Diefer pfeudofoldatifchen Reberfuchfer, wie fie bie ungeheuren Aftenmaffen, Die fie bier in allen Geschaftsftuben aufftapeln. moglichft mobibehalten mitichleppen tonnen. 3ch fam mir tatfachlich begrabiert vor, ale mir ber Generalftabe:Chef ber Etappe, Dberftleutnant S., an ber Sand feines Birfulars fur bie Rommanbanturen bes Begirtes meine neue Aufgabe auseinanderfette. 3ch foll alfo famtliche 14 Rommanbanturen in beliebiger Reibenfolge bereifen, mich in feber 2 bis 2 Bochen aufhalten und bort burch Uniprachen und Bortrage "forbernd auf Geift und Gemut ber Truppen mirten" (fo beint es in bem Birfular). Geltfamermeife foll ich nicht in Chauny beginnen, wo es mabrhaftig not tate, fonbern in ber Rachbar-Rommanbantur La Rere. Bielleicht weil fich bort ein Refruten-Depot befindet, bas fortmabrend Erfabmannichaften gur Front icidt, Die mobl ber Unipornung auch beburfen. Aber trot aller Soflichfeit bes Berrn Dberftleutnants D. und aller Berbindlichfeit bes Befehlshabers ber Etappen-Infpettion, Erc. v. B., batte ich boch ben fatalen Einbrud, bağ man mich moglichft rafch los fein will, bag ibnen ber gange Auftrag unbequem ift und mobl nur ale

gonnerhafte Schrulle bes Urmee Dber Rommantos gilt. Bon meiner Unregung, in groferem Umfang folden Bortragebienft einzurichten, mar mit feinem Bort mehr bie Rebe. Run, ich bin auf Enttaufdungen porbereitet und merbe Gott fur jebes bifichen Empfanglichkeit banten, bas man mir ents gegenbringt. Conberbares Gefuhl, im Rriege ju fein und nichts andres ju tun als im Krieben. Schlieflich ift es ben Leuten, bie bier ben oben und boch fo notigen Frobnbienft ber Bermaltung verrichten, nicht einmal fo fehr ju verbenten, wenn fie fich bavon auf biefelbe Beife wie zu Saufe erholen wollen, wo fie ja auch nur noch Ginn fur Bierbantgenuffe batten. Die Dacht ber Gewohnheit ift ichquerlich : man bort bier taum noch fernen Ranonenbonner, und mir ift immerfort, als feble mir etwas, ba bie vielen Golbaten boch an ben Krieg erinnern. Bin gefpannt, ob ich mirklich famtliche 14 Rommanbanturen als fahrenber Ganger abflappern merbe ober ob vorber ber Frieden "ausbricht".

12. - 30. April: Rommanbantur La Rère. Rleine Reftung mit 3 alten Baubanichen Forts, von benen wir 2 gefprengt baben. Sonft unbeschabigt, ba bie frangofifche Befatung vor unferm Ginmarich geflüchtet ift. Gebr anmutig an einer Krummung der ziennich junt jeben Der Ort fischreichen Dife gelegen, die in mehreren Armen den Ort mutig an einer Rrummung ber ziemlich fart ftromenben und burchflieft : ringeberum Biefenland mit Pappelgebolgen, fest im Frubling weithin überichwemmt. Das unbebeutenbe Stabten enthalt überraftenb große Rafernengebaube, in benen fest unfre Refruten- und Lanbfturm-Referven, fowie Lazarette untergebracht finb, im gangen etwa 3000 Mann; von ber Burgerichaft, fruber 5000 Ginmohnern, find noch etwa 2000 anwefent, barunter auch ber Maire, ber eine große Baffermuble mitten in ber Stadt befist. Reben bem Arfenal, worin unfre Relbbackerei aufgeschlagen ift, in einem Bart bie alte Rriegsichule, mo fich Napoleon Bonaparte jum Artillerie-Leutnant ausgebilbet bat; in neuerer Beit von ben franabfifchen Offizieren ale Cafino benutt.

Das Erfte, mas ich bei meiner Unfunft borte, mar eine Solbatenichlagerei, bei ber ein Mann einen anbern mit bem Seitengewehr fo ungludlich in bie Schlagaber bes Dberichenfele geftochen bat, baf ber Berlette perblutete, weil ber Arst su fpat geholt murbe; und es follen oftere fchlimme Bantereien gwifchen ben Mannichaften vortommen. Man beurteilt bas bier mit merfmurbiger nachficht. Der Getotete ift mit allen militarischen Ehren bestattet worben: Trauermufit, prafentiertem Gewehr, Offizieregefolge, Grabprebigt. Und ber Rriegsgerichtsrat, ber ben Borfall ju untersuchen hat, fagte mir, auch ben Totichlager werbe man "milbe beftrafen", mabricheinlich "nur" mit 3-4 Jahren Gefangnis. In fruberer Beit, als ber Golbat ein faft noch leibeigner Colbner war, noch nicht ben burgerlichen Rimbus bes Baterlandeverteibigere batte, mare ein folder Mann mobl einfach erichoffen worben ober batte Spiegruten laufen muffen; mir icheint bas milber als bie Berurteilung eines vielleicht gang braven Rerle zu einer Strafe, Die nach beutiger Auffaffung einen bauernben Dafel auf feine Ehre wirft.

Noch ein Beitrag gur humanitat im Rriege. Als ich mich bem Rommanbanten, Rittmeifter R., vorftellte und um Unbergumung meiner Bortragegbenbe bat, erflarte er mir, ich mochte bas mit feinem Nachfolger vereinbaren, ber ihn nachfter Tage ablofen werbe. Ich hatte bas wieber nur fur eine Musflucht por bem unbequemen Auftrag gehalten, mare mir nicht Die eble Saltung bes Rittmeiffers und bas eigentumlich feine Geficht mit feinem feelenvoll traurigen und von Arbeit ermubeten Blid wie bie verforperte Aufrichtigfeit ericbienen. Rachber bei Tifch entnahm ich aus ber Unterhaltung, baff bie Etappen-Inspeftion ibn abgefagt bat, weil er "nicht energifch genug" fei, b. f. weil er etwas ju human bei ber Gintreibung ber Rontribution verfuhr. Bezeichnend, bag er ftatt "Rontribution" auf ehrliches Deutsch meiftens "Aussaugung" fagte. Dabei ift er nicht etwa ein Beaner bes Schropfverfahrens, fteht burchaus auf bem Standpunkt von Bismard und Treitichte, baf ber graufamfte Rrieg ber milbefte fei, weil er ben Seind am schnellsten jum Frieden zwinge; und auf ben tüdischen Ausbungerungsplan, ben die Entente setz gegen und betreibt, sei die einzig wieksame Erwiderung eben die Aussaugung der besetzten Zeindesgebiete. Aur gebe es eine Grenze der Leistungsfähigkeit, über die sinate man die unterworfene Bevölkerung nicht anstrengen durft, wenn wir uns selbst nicht die Quelle verschütten wollen und uns obendrein noch durch nutstofe Graufamkeit bei allen Wölkern in Verruf beingen.

Spater feste mir fein Abjutant, Dberleutnant B., ein gemutlicher, fluger, banbfefter Gutsbefiger, bas Rontributionsfpftem auseinanber. Muger ber Ginquartierungspflicht ift ben Gemeinben auferlegt, benfelben Steuerbetrag an une abzuführen, ben bie Bevolferung im Frieden an ben frangofifden Staat gablen mufite, teile in Raturalien gegen Gut: ichein, teils in Bargelb gegen Quittung. Uberbies barf bie Bevolferung feine Borrate an Felbfrucht und Bieb, uberbaupt an Lebensmitteln, ohne Erlaubnis ber Etappen-Rommanbanturen vertaufen; und bas meifte "tauft" bie Etappe felbft, b. f. fie ftellt Guticheine bafur aus, Die nach bem Frieben eingeloft merben follen - (von wem, bas werben bie Baffen enticheiben). Das murbe nun alles nicht fo ichlimm fein, wenn bie Bevolferung noch vollzählig mare, und wenn fie Die Ernte aut einbringen, bas Dieb im Stanbe und bie Fabrifen im Gange batte halten tonnen. Aber ju Unfang bes Rrieges haben wir bie landwirtschaftlichen Beftanbe und induftriellen Etabliffements großenteils geplundert und gerfort, und bie mobifbabenbften Einwohner find geflüchtet unb haben felbitverftanblich ihr Gelb nicht biergelaffen, fonbern auf fubfrangofifche Banten übertragen; infolgebeffen ift bie gange Abgabenlaft ber armeren Bevolferung aufgeburbet, und manche Gemeinben tonnen ba bie Monatebetrage taum aufbringen, bleiben in Rudftand mit ben Bablungen. Bei ber Eintreibung folder Rudftanbe foll nun ber bisberige Rommanbant ju ichonend vorgegangen fein und auch fonft nicht genug berausgeschlagen haben (an Lebensmitteln u. bergl.). Offenbar ift ihm burch die Anteenthebung eine Zast von der Seele genommen, aber natürlich war er empört und traurig über die Audesichtslossigfeit, mit der man seinen guten Billen gewissermaßen als Pflichtversaumis gestempets dat, da man boch einfach den üblichen Frund der Anciennität für den Personenwechsel hatte angeben konnen. Freilich, bei der Inspektion ist "Schniedisselt" Trumpf, und sie wollte wohl ein Erempel statuteren.

Bemerkenswert, wie fich bie beiben bier fationierten Relb: prediger ju ber Ungelegenheit verhielten, ber proteffantische und ber fatholifche. Beibe burchaus teilnahmvoll, beibe noch jung und amtseifrig und fur alles Geiftige intreffiert: aber ber Protestant, ein bunkelbaariger Reuerfopf von ber liberalen Bremer Richtung, topifcher Ibealift und Doftrinar, mare am liebften gleich jur oberften Beeresleitung gerannt, überzeugt bag man bort nur ein paar Borte ber Mufflarung ju fagen brauche, bann merbe alle Diffmirtichaft abgeftellt. Der Ratholit, blond, rund, gemachlich, vielleicht liberaler noch als ber anbre, weil Realpolitifer burch und burch, feste ibm lachelnb auseinanber, baf man fich an ber Inftangenmauer blos ben Ropf einrennen wurde; man tomme langfamer aber fichrer sum Biel, wenn man rubig abwarte, bis fich gewiffe Leithammel felber ine Bodeborn perrennen, wenn man inamifchen nur bafur forge, bag an ihre Stelle bann beffere ruden. Er gab mir übrigens genque Mustunft über famtliche Rommanbanturen bes Bezirfes, bie barin lagernben Truppengattungen wie ben Charafter ber Berren Rommanbanten, mabrend fein evangelischer Umtebruber fich über allbas noch nicht informiert batte, gang verfponnen in feine Butunfteplane. 3mar ift biefer noch nicht fo lange bier wie fener, aber ber fatholifche bat ficherlich fcon am britten Tage über feinen Birfungefreis Beideib gewuft, mabricheinlich fogar icon, bevor er ibn antrat. Er nimmt ibn, wie er ift, und tut was er fann, mit gravitatifchem Sumor; ber Unbre ftohnt unter feiner Aufgabe, ift entruftet über bie lare Befinnung, bie fich ) in ber Stappe breit macht, und brennt barauf, an bie Rront

D. 17

zu kommen. Er wird sich wundern, wenn er da vorne auf noch mehr seelische Dickhautigkeit stofte. Denn wenn die Krontoffiziere mal die Etappe besuchen, sind sie oft genug noch schlimmere "Schweine".

Der neue Rommanbant, Dberftleutnant Bl., ift ein jovialer, behåbiger, pomabiger Berr, ben nichts aus ber Kaffung bringen fann, und ber genau weiß, wie's gemacht wirb. 3ch glaube, er fonnte mit behaglichftem Lachen ben Leuten bas lette Brot aus bem Schrant nehmen und bann mit ber Infpeftions-Ercelleng überlegen, ob man nicht auch ben Schrant noch wegholen folle, weil fie ihn nun ja nicht mehr brauchen. Er hat fein Amt gleich bamit eroffnet, jur Berpflegung ber Offiziere von ber Ginmobnerichaft allerlei Ertra-Lieferungen gegen Gutichein zu erheben, bie unter bem vorigen Rommanbanten jeber Offizier aus eigner Tafche bezahlen mußte. Und an einem ber nachften Tage veranftaltete er im Rathaushof eine Berfammlung ber Jagbhunde bes Begirfes, um fich ben beften auszuluchen, naturlich gleichfalls gegen "Bon". Aber man muß Refpett haben por feiner Umficht und Arbeitfam= feit; er verlant fich auf niemanbes Silfe, fieht fich überall felber um, ift febr beweglich, trot feiner Boblbeleibtheit, und verfteht fich aus bem ff auf bas Bermaltungemefen. Rann es freilich nicht recht vertragen, wenn's ein Unbrer ebenfo aut ober gar beffer verfteben will. Das tam febr fpafig jum Borfchein, als eines Mittags ber landwirtschaftliche Beirat bes Sauptquartiers, Gebeimrat Drof. A., auf ber Durchreife bier ju Gaft mar. Der ift eine Mutoritat im Bermaltunas: fach, bat erft por fursem Rumanien und unfre offlichen Dros vingen bereift, um bie Getreibelieferungen gu regulieren, und verfügt über eine glangend energische Guaba, rollte une in einer halben Stunde bie tomplizierteffen Birtichaftevorgange mit Beleuchtung ber Mifgriffe auf, fur beren Darlegung ein Unbrer minbeffens bie boppelte Beit gebraucht batte. mußte nun unfer Rommanbant, ber felber gern gefprachig ift, nolens volens ftillhalten und fich ein Loch in ben bicen Bauch reben laffen, bis er fcbliefilich beim Raffee boch ju Borte fam und mit seiner gemuktichen Bradbelstimme bemerkte: das Schlimmste sei, daß an der Spige meist blos Amateur-Intenedanten säßen, die in den praktischen Betrieb immerfort theoretisch sineinreben und badunch alles verlangsamen. Das fonnte benn der Herr Prosession, wenn er wollte, auf sich weichen: er konnte es aber auch für Austimmuna nehmen, und

als Geheimrat jog er bas vor.

17\*

Überhaupt ift biefer Rommanbant ein mufterhaft geriffener Leuteschieber, fpricht tros feiner Gefprachigfeit niemals ein belanglofes Bort, beichfelt jebe geschäftliche Berhandlung mit ein paar humorvollen Gloffen ober amufanten Unetboten, fobag man ihm unwillfurlich nachgibt, und halt bie Bugel mit feiner phleamatifchen Sand bei fefteffer Rubrung boch fo loder wie moglich. Rur eben: folche Manner an leitenber Stelle bulben nicht gern Betriebsbegmte mit felbftanbiger Berantwortlichkeit, fonbern ftuben fich am liebften auf "Rreaturen", und baburd madift bann unentrinnbar bie Gefahr bes Relbivebel-Defpotismus. Denn fo anertennenswert es ift, bag bie oberfte Beeresleitung fur ben militarifden Wirtichaftsbetrieb icon überall fachmannische Zivilversonen (Landwirte, Raufleute, Sabrifanten, Technifer) anftellt ober su Rate sieht, fo bebauernemert ift bie Tatfache, baft im eigentlichen Bermaltungebetrieb faft burchweg noch ber bebantifche Raftengeift herricht, bie burofratische Schablone, ber Ranglei-Militarismus, ber auf ben unteren Stufen allenthalben in polizeiliche Tyrannei ausartet und fich nur burch allerband hinterturen ein bifichen auf ben Trab bringen laftt. Deutschland ift eine weltwirtschaftliche Großmacht geworben, aber bie Beeresverwaltung flammert fich immer noch an bas fleinstaatliche Ranbarenfoftem. Bezeichnend bafur ift bie Gerinafcabung, bie auf bem Train noch heute laftet; und Die gumteil berechtigten Schimpfereien ber Frontoffigiere auf bie Etappe find meift wohl gleichfalls baburch verurfacht, obaleich boch ohne Train und Etappe biefer gange Stellungefrieg undurchfuhrbar mare. Mancher übelftanb bat wohl auch barin feinen Grund, bag viele ber fruber audrangierten Berufsoffiziere und allerlei Regierungsbeamte fest in der Rriegeverwaltung beichaftigt find, und bie murichteln nun naturlich in bem gewohnten Friedensichlenbrian weiter. Da fann es 1, B. porfommen, bak bier im befesten Reinbes: gebiet von oben berab verordnet wird, alle beftellungsfabigen Ader bis 15. April fertig ju machen, ohne Rudficht auf bie Bobenverhaltniffe und auf Die verschiebenen Caatforn-Corten. Raturlich ift jeber Landwirt entfest und fucht burch irgend= welche Rinten Die Ausführung bes Befehle aufzuschieben, ba er weiß, baf bie meiften Beigenforten bei biefem fetten und feuchten Boben erft im Mai ausgefat werben burfen, weil fonft bas Rorn - wie ber Bauer fagt - "bumm" wird und nachber ber Bebrich es überwuchert (übrigens munbervoll, bak bei unferm Laubvolf bas Bort "bumm" noch in feinem urfprunglichen Ginn, ben jest "bumpf" bat, fortbeftebt; vergl. Luther "wenn aber bas Cals ber Erbe bumm wirb"). Dber man bat s. B. unfer beimifches Bieb, weil zu Saufe bie Rahrung knapp ift, ju Taufenden hierher auf bie Beibe ichaffen laffen, ohne gehorig zu prufen, ob bie Beerben (je nach Raffe, Alter, Gefundbeit und Rettauftand) alle ben Luftmechiel aushalten fonnen, und ob der Grasmuche auch mirflich ichon ausreicht; und nun wird bas vom Transport gefcmachte Dieb, befondere bas Jungvieb, von ben bier graffierenben Ceuchen angestedt, fobaf es haufenweife frepiert, und bie noch nicht genugend behalmten Triften werben unnut sertrampelt und fur ben Commer entwertet.

Bon ben Mißflanden im Aleinbetrieb (Stockungen und Ungleichmäßigkeiten bei der Verteilung der Lebensmittel zur Front bin, Zeitverschwendung durch die Wichtignehmerei des Schreibstudenkrams, Umflandlichkeit des Meldenvesens u. dergi.) sell man nicht zweiel Aufhebenn machen, denn schießich sind find das nur die Schattenseiten unfrer lichtstarten amtlichen Gewissenschaftigkeit. Aber es ist doch komisch, was die off für Umwege braucht, um sich ans rechte Ziel hinzufinden. Im hiesigen Bezirk beispielsweise, vor einem Derfschlößigen. Im Knaulcourt, steben zwei schönzenschene, etwe zeikbried

Richten; die hatten einem boben Berrn ber Etappen-Infpeftion in bie Augen geftochen, und er wollte fie auf ein paar Offigieregraber bes Golbatenfriebhofe in Chaunn verpflangen laffen. Run weiß jeder Gartner und Korftmann, bag fich Richten in biefem Alter, felbit wenn man ben Burgelballen noch fo vorfichtig aushebt, nicht mehr gut verpflangen laffen, fonbern eingeben ober fummern. Mufferbem ift es ein afffes tifcher Erfahrungefat, baf ein Baum, und überhaupt feber Gegenftand, ber an einer bestimmten Stelle icon wirkt, in anbrer Umgebung feinen Reis gans verlieren fann : und febenfalls murben einige 4- sichrige Richten auf ben Grabern porgualich gebeiben und nach menigen Sabren auch icon ausfeben. Die beiben Richten neben bem Schlofimeiber find benn auch fchließlich an ihrem Plat geblieben; aber um bas burdaufeben, genftate nicht eine einfache Musiprache, fonbern es mußten erft fo-und-foviel ichriftliche Berichte bin und ber gebn, nebit obligaten Autofahrten jur Befichtigung ber Drtlichkeiten und Erklarung bes Gefchreibfels. Rurg, es murbe mehr Bengin und Gummi und Arbeitegeit verschwendet, als bie gangen Richten wert finb.

Bei allbem ift es erftaunlich und erfreulich, bag bie riefige Bermaltungemafchinerie, Die ja fur biefen Stellungefrieg erft neu gefchaffen werben mußte, im großen Bangen boch prompt vonstatten gebt; mahricheinlich weil trop ber Rleinschraubigfeit bes Suftems jeber mafigebenbe Mitarbeiter boch bie Grofe ber Aufgabe fpurt und fich mit voller Rraft ins Beug legt, lieber zu viel als zu wenig radert. Man ift auch nicht blind gegen ben eignen Bopf, fucht immerfort ben Dreb gu verbeffern, und biefe Gelbftfritif perfolgt ftetig bas Biel, mit bemfelben Rraftaufwand noch mehr zu leiften; alfo wird man es nach und nach mobl erreichen, mas freilich ben Ginwand nicht entfraftet, bag ein geschickter Groffaufmann biefes altfrantifche Berfahren mit rafcherem Durchgriff umbeichfeln tonnte. Auch bie frangofifche Bevollerung lagt fich unfre Berwaltungeart rubig gefallen, ift trot ber Ausfaugung nicht miberfpenftig, eber fogar gutraulich, mobl meil fie nach bem Gegeter der Parifer Sethlätter von den "hunnen" und "Barbaren" viel Schlimmeres erwartet hatte und unn die musterhöfte Ordnung, die hinter den Schererein waltet, als unvervdente Wohltat verspart, vielleicht auch weil in der Picardie von altersher viel deutsches Blut fleckt (man sieht bier schre viel bellblonde Kinder, beträchtlich mehr als schwarzscharige). Besonders die holde Weidlicht den mehr als schwarzscharige). Besonders die holde Weidlicht bei mitgegenkommend; jeder Offizier, der ein bischen causeur ist, kann sich hier einen Haren geren und in der kleinen Straße, wo ich wohne, hat mir meine alte Aufschließerin schon verschiedene junge Odmoben gegeigt, die ein "souvenir allemand" unterm Herzen tragen.

übrigens burfen wir uns mit gutem Gemiffen als Erobrer in Frankreich etablieren, nicht blos aus bem Recht unfrer ftarfern Natur, auch weil unfre Rultur entwicklungsfraftiger ift. Ich habe mir jest viele Dutenbe Bobnbaufer in biefer alten Rulturproping betrachtet, Bohnungen ber beffern und beften Gefellichafteflaffen, und überall empfing ich ben gleichen Einbrud bes heruntergetommenen Gefcmads. Man pfleat noch bie alte Trabition, und bie ift ja bier in ber Tat febr alt (man findet z. B. in ben umliegenben Dorfern noch Ravellen und anbre Uberrefte aus ber Rarolinger=Beit\*): aber man pflegt fie wie ein Untiquitaten-Sammler, ber mabllos und richtungelos alles goutiert, wenn es nur ben haut gout ber Sahrhunderte bat. Infolgebeffen ift alles Reue, Bauten wie Dobel wie andre Gerate, jumal aus ben letten 20-30 Sabren, ein ichauberhaftes Baftarbgemengfel aus unferm verbrehteften Jugenbftil und migverftanbener Dach: ahmung ber einheimischen Trabitionen, obenbrein unfolib im

<sup>\*)</sup> Selde alten Aufturbezirte gibt es freilich auch in Deutschlandsprug; wir fußen nur zu wen ig darauf, zappeln allzwiel nach Neuem herum. Die überhaupt das Schulgerede von der älteren Auftur der Franzosen michts ift als elabe convenue; die deutsch Auftur if genau so alt umb hat von der Mömegeit bis zur Renalisance mit mindelfens gleicher Kraft gebühht, ließ sich aber dann leider politisch erweisigken.

Material; felbft bie Bronce ber bekannten affektierten Raminfiguren bat nicht mehr bas frubere gute Gemicht. Und mas bas Schlimmfte ift, bas Untericeibungsgefühl fur echt und unecht icheint ju ichwinden; man findet j. B. faft in jebem Bimmer ein Durcheinander von foftbaren alten Bandtellern ober fonftigen Poterieen (befonbere viel Japan: und China: Cachen) und orbinaren Imitationen, Mobel von feinfter Sandarbeit neben bangler Kabrifmagre. Und nicht etwa blos bei wohlhabenden Burgersleuten, Die fich bas Allerbefte nicht leiften tonnen; in einem Rachbarborf (Unbelain) fteht 3. B. ein Chateau eines geflüchteten reichen Daschinenfabrifanten, sofachen Millionars, fest als Officiers Dofpital von uns eingerichtet, bas ift ber furchterlichfte ProBfaffen, ben ich femals gefeben babe, jufammengemanicht aus ben verschandelten Stilen famtlicher ganber und Erbteile. Rurs, ber icopferifche Geift ift "parti" (auf beutsch "futsch"); man fpurt überall ben Rachtifch-Gefchmad einer vom Boblleben erichopften Rulturnation. Es wird fogar icon ein romantifcher Rult mit ben ruindfen Somptomen getrieben. In jebem Dorf (wenn von Dorf noch bie Rebe fein fann, benn eigentlich gibt's bier feine Bauern mehr, fie baben icon alle ben Saus: halt bes Rleinftabters) liegen etliche unbewohnte Gehofte ausgefforbener Kamilien, manchmal auch große Gutsgebaube : man vertauft fie nicht auf Abbruch, verpachtet fie wohl nicht einmal, weil eben bie Banbe gur Bemirtichaftung fehlen, fonbern laft fie mit Behagen verfallen, und allmablich beichleicht bie holbe Berwilberung auch bie benachbarten Garten und Sofe. Das mirft burchaus ale unwillfurliche Abficht eines auf Defabeng faprigierten Gefcmads, weil im übrigen alle Nugbarfeiten, 3. B. Die Dbftfpaliere, Gemufebeete und Salatrabatten, fogar febr forgfam in Stand gehalten merben.

Es hangt mit diefer Verfallsucht zusammen, daß die Franzosen den gegenwärtigen Krieg zum rasenden Berzweissungskampf übertreiben. Um unse Besatzungen ein bischen zu chädigen, was doch am Versauf des Krieges nichts ändert, bombardieren sie schoungslos ihre eignen Ortschaften und Landsleute. Much uber bem biefigen Begirt ftreifen ibre tollfuhnen Klieger berum, nachbem ce einem von ihnen am 14. April in St. Quentin gelungen ift, fich bis auf menige bunbert Deter am bellen Mittag beruntergulaffen, obne von uns beichoffen gu werben, mobei er ein halb Dugend Bomben warf, bie einen Bengintant, mehrere Baarenichuppen, fowie einen Gifenbahngug voll Munition in Brand ftedten und einen Saufen Menichen toteten, barunter o von unfern Golbaten. Sier in La Rère icheinen fie es auf bas Elettrixitatsmert abgefeben zu haben, bas ale Uberland-Bentrale fur ben gangen Begirf unfrer Erften Urmee und einige Nachbarplate bient. Es foll fest zum Schut ein großer Scheinwerfer, ein Abmehr: gefcut und ein Dafchinengewehr bort aufgeftellt werben. Um liebsten murbe unfer Rommanbant ein Dubend frangofifche honoratioren ale Geifeln auf bem Dach ber Das ichinenhalle gur Commermobnung einlogieren, in ber Ermartung, bag bie Spione bas ben Bombenfcmeißern berichten merben; aber boberen Ortes icheint man bei uns gu folder driftlichen Bermenbung europaifder Mitmenichen boch noch nicht reif. Wer weiß, vielleicht lernen wir auch bas noch, wenn biefer "Gorillatrieg" lange genug bauert und England uns wieber mit autem Beifviel porangebt.

Meine Borträge jur seellissen Erdausing der Aruppen scheinen boch einem sichteren Bedurfnie zu entsprechen, als ich erwartete; wenigstens soweit die Mannischsten in Betracht sommen. Ich hole im hiesigen Bezirk, in der Stadt wie auf ben Derfern, vor den verschiedensten Aruppengattungen über den Sinn und Bert diese Krieges gesprochen, immer mit Einstehtung guter Gebichte, die ungewöhnliche Ansprücke an Gemit und Beist der Bederfet, deu augewöhnliche Ansprücke an Gemit und Beist der Hoher fiellen außer von mir selbst noch von Winstellen, Schore fiellen außer von mir selbst noch von Winstellen, Schorber, Jauptmann, Lesch begehr aus Werte, auch und einstellen, hier im Theater wie in den Dorffingen, hörten die Leute (Sübbautsser wie in den Dorffingen, hörten die Leute (Sübbautsser wie Insentenzie, Gesunde und Landwehrmahmer, Kavallerie wie Insenterie, Gesunde wie Verwundste) mit einer Ausfmert.

famteit und Undacht zu, als ginge ihnen wieber ber Beibnachtoftern auf. Dein biefiger "Buriche", ein alterer Land: fturmmann, norbheffifcher Rleinbauer und fonft giemlich wortfarg, fagte mir ein ubers anbre Dal, feine Rameraben feien gang in fich gefehrt, bas habe ihnen allen gefehlt, bas fei boch endlich mal mas andres, ba habe bie Beeresleitung einen guten Gebanten gehabt, ba tonne fich feber bran aufrichten, man fuble fich "wie neu beanabigt" (naturlich meinte ) er "begnabet"). Much bie Offiziere, bie anfangs größtenteils bie Bufammentrommelung ber Mannichaften ju biefem fonberbaren 3med nur als laftige Storung bes gewohnten Dienftes empfanden, gaben mir meift nachher ihren Dant su erfennen. Rur einmal machte ich grundlich Fiasto: als ich vor einem Borerfreis regitierte, ber ausschließlich aus Offizieren bestand, bei einem Diner, bas ein Rolonnentom= manbor eines Nachbarbegirtes (in Crecn-qua Mont, etma 20 km fublich von bier) ju Ehren bes fommanbierenben Generale vom IV. Referve-Rorpe gab (am 28. April). Das war bie ubliche Bratenbarben-Tragifomobie, bie man in febem literarifchen Birtel unfrer "gebilbeten Gefellichaft" erleben fann. Sochftens ein halb Dugend Sorer gaben fich willig . bem ungewohnten Gemutseinbrud bin (ich las einen Aft aus "Michel Michael" por) und fagten mir bann ein paar Borte verlegenen Mitgefühle ober brudten mir vericamt bie Sand. Die übrigen etwa 3 DuBend betrachteten bie geiffige Bumutung teile als unverbaulich, teile ale gefundenes Kreffen fur ihren Afterwis. Als mir ichlieflich ein fonft nicht geiftlofer Schriftsteller, ber bas Raufalproblem in ber Beltgefchichte als Stedenpferd reitet (Mar Remmerich) und fich fur einen Doftifer balt, mit ber trivialen Doftorfrage imponieren wollte, ob "ich" ober "es" meine Dichtungen "mache", blieb mir nichts übrig als grob zu werben. Troßbem balte ich auch folde unerquidlichen Borfalle feines: wegs fur unerfpriefilich; einige Empfangliche find boch immer ba, bie bas Empfangene weitergeben, befonbers in biefem mabrhaften Bolfsfrieg, mo alle Berufsftanbe unter ben

Baffen stehen und durch die notgedrungene Jusammenpferchung zu dauendem Berkefte mit einander gezwungen ind. Für die geistige Wohlschet unters Bostes ist es vielleicht überhaupt die wertvollste Wirkung dieses sonst nicht grade ertragreichen Kriegssaften, daß es zwischen den verchiedensten Wildungskreisen, besonders auch im einfachen Bolt, eine gewisse Jühlung bergestellt hat, die unser besten Wänner und Frauen während der Legten 20 Jahre vergebens erstrebten und während weiterer 20 Friedensjahre wahrscheinlich auch nicht erreicht bätten.

1.-18. Dai: Rommanbantur Erepo. Stabt: den mit fonft etwa 1600 Einwohnern, von benen jest noch 900 bafind. Um meftlichen Enbe ber hauptftrafe eine evan: gelifche Rirche aus bem 18. Sahrhunbert; am offlichen eine fatholifche aus bem 13ten, auf beren Portalbach und Turms rampe Birfenbaumden machien. Fruber Reftung; auf ben gefchleiften Ballen jest Promenaben mit alten Platanen, Raftanien und Dappeln. Ringeberum Dbftgarten, Die fich bis in bie Balbungen ber angrengenben Bobentamme binaufriehn. Much bier bas uppige Durcheinanber von Bermahrlofung im großen Gangen und forgfamfter Pflege im Rleinbetrieb; aber jest im blubenben Krubling ein wundervoll beffridenber Unblid. Gehr moglich übrigens bei ber milben Luft und bem außerorbentlich fruchtbaren Boben, bag auch alles Unfraut und Ungeziefer reicher als anderemo gebeibt, fobaf man es garnicht ausrotten tonnte, felbit menn bas Land bevolferter mare; auch icheinen bie Queden im Mder und bie Laufe im Garten ben Fruchtertrag ebenfo wenig ju ichmalern, wie bie Schlingpffangen und bas Unterholy ben ftattlichen Baummuchs in ben Balbern, aus benen wir jest Unmaffen Rutholyftamme (Eichen und Eichen und Ruß: baume) als gute Beute nach Deutschland verfrachten. Und vielleicht brinat es blos ber Rrieg mit fich, bag wir bie Wirts icaft bier fo fritifch beurteilen, weil man allenthalben nach Schmachen bes Gegnere fpaht; ich bin überzeugt, als frieb:

licher Reifender murbe ich einfach entzudt fein von Land und Leuten, pon biefem Phagten-Parabies. Es ift ein einziges Blutenmarchen, in bas bie Liebesmufit ber Arofche ebenfo icon paft wie bie ber Nachtigallen (bie erfte borte ich icon in la Kere am 25. April; fie fing fury vor Mitternacht an ju folagen, als ber Bollmond über bie Partwipfel flieg). Die Glouinien und ber fpamifche Flieber bluben in uberfcwanglichfter Fulle, bie Pfingftrofenbufche erreichen an Bracht bie Rhobobenbren und Azaleen; weiße Raftanien, rote Raffanien, große fublanbifche Bierbaume mit phantaftifch gewundenen 3meigen, bie uber und iber voll lila Glodens blumen ober Schmetterlingsbluten bangen, wetteifern in lieb: lichftem Frieden mit bem norbifchen Schimmer ber Dbitipaliere. Der Golblad flettert auf alle Gartenmauern. In ben Balbern bluben bie wilben Arten unfrer garteften Gartenblumen: Snaginthen, Rrotus, Maiglodden, Immergrun und eine feltene Anemone mit großem violetten Reld, icon wie ein bunfles Frauenauge. Das junge Bellgrun ber Birten und Buchen an ben fanften Sobengugen ift weiß umichleiert von ben Blutenwipfeln ber vielen milben Rirfcbaume. Und bie marchenhafte Rrone ber gangen Lanbichaft: am bitlichen Borisont (eine Deile von bier) liegt bie alte Bergfeftung Laon, einft "bie Stadt ber 60 Rirchen", von benen jest nur noch die herrliche funfturmige Rathebrale bervorragt, eber einer Burg als einer Rirche gleich. Wenn bie Abendfonne fie beglangt, ichwebt fie uber bem Talnebel in bem filbrig blauen himmel wie ein mabres Recenschlof. Der Unblid ift fo sauberhaft fcon, baf ich mich fceue bingufahren und bas Reff aus ber Rabe zu befeben, weil's bann boch blos ein altes Gemauer fein mirb.

Die Bevölkerung ift auf diesem gutigen Erdboben naturtich nicht so arbeitsversessen wire. Were man darf sie
nicht faul nennen, sie geht sogar une Einderinglingen noch
willig und geschäftig zur hand, aber mit einer vornehmen
kässigteit, die teils auf instinttiver Grazie beruht, teils auf
dem intelligenten Katolismus einer abstrebenden Kusturben intelligenten Katolismus einer abstrebenden Kustur-

nation. Sier in ber Rabe liegt g. B. ein Dorf, bas 1870 noch faft 300 Einwohner batte, und jest find es taum noch 80, einschlieflich ber militarpflichtigen; ba ift es tein Bunber, wenn Saufer und Sofe gerfallen. Mit reffanierter Bonbommie laffen biefe urfprunglich tuchtigen Leute ben Lauf bes Schidfale uber fich ergeben. Wenn man irgend einem einfachen Bauern, ber fich über bie Rontribution beklagt, mit bedauerndem Achfelguden erwidert: mais que voulez-vous, c'est la guerre - bann nicht er ficher verffanbnieinnig: oui, grand malheur, aussi pour vous. Und eine hiefige Rlein: Stabterin, Die fich bei einem unfrer Unteroffiziere eine anftedende Krankbeit geholt batte, antwortete auf Die Frage bes Arztes, warum fie fich mit bem Dann eingelaffen habe, ber boch bier als Schurgeniager befannt fei, mit rubrenber Gelbitverftanblichfeit: Er bat mich eben haben wollen (Mais il a voulu se servir de moi). Dabei ftedt in biefer Ergebenbeit nichts Unterwürfiges ober Aufbringliches. Die Leute find nur beshalb entgegenkommend, weil fie ben 3mang bes Schidfals fpuren, weil wir eben bie Starferen find. Ihre Liebenswurdigkeit bat nichts Liebebienerifches; ihre Boflichfeit ift burchaus gurudhaltenb, nur ein Mittel gur Umgehung amedlofer Reibereien ober falfcher Berbindlichkeiten. Gie halten s. B. nie Maulaffen feil bei unfern Truppenubungsplaten ober fonftigen Appelle; felbit bei ben Militartonserten boren fie bochftene von weitem gu, fammeln fich nicht um bie Ravelle an, trot ihrer Empfanglichfeit fur Mufit. Rury, fie fugen fich mit gutem Unftand in bas Unpermeibliche.

Gegenüber dieser Ritterlichkeit war der Befoss der Ctappen-Inspection, daß jeder männliche Einwohner unfre Offiziere au grüßen habe, eine recht plumpe Gewaltmaßergel. In La Fere hat der neue Kommandant gar Gelöstrafen darauf gesetzt, wenn einer den hut nicht ites genug zieht. Solche Konstabler-Shikanen beweisen blos unfre Ungeschickheit, fremdes Land zu tolonisieren. Ge kann und doch völlig einerlei sein, ob irgend ein Bummler uns grüßt oder nicht; und ber erzwungene Grug nimmt grade bem anftanbigen Meniden bie Luft zur freiwilligen Soflichfeit. Dergleichen macht unnut bofes Blut, beleibigt bie Menichenmurbe bes Feindes, forbert Berachtung und Sag beraus, hintertreibt bie unwillfurliche Achtung, bie wir uns fonft burch unfre gemiffenhafte Mannegucht bei bem einfichtigen Gegner ermerben. Und biefe Achtung beffeht in ber Zat, foggr ein gewiffes Bertrauen in unfer Gerechtigfeitegefühl. 3ch fonnte bas beutlich merten bei einer Rriegsgerichtsverbandlung, in ber ich (am 10. Mai) als Berteibiger für einen Gutevermalter beftellt mar, ber unter ber Unflage ftanb. Baffen verheimlicht su haben. Der Ungeflagte fomobl wie bie Beugen traten obne jebe Berftodtheit auf, hatten augenscheinlich ichon in ben Borperbandlungen mit bem Rriegegerichtergt B., einem Samburger Landrichter, ben Einbruck empfangen, baf bie versammelten Offiziere wirklich Recht fprechen wollten, nicht etma blos eine Karce aufführten, um aus bem zweifelhaften Kall eine Gelbitrafe berauszuschlagen. Der Ungeflagte murbe freigesprochen : feine Guteberrin batte gwar bie Baffen, bepor fie fluchtete, vergraben laffen, aber feine Mitwifferichaft mar nicht nachweisbar, obwohl er naturlich nachtraglich bas Gefinde batte munteln boren. 3ch will burchaus nicht behaupten. baf jebes beutiche Rriegsgericht biefen Mann freigesprochen batte; es gibt patriotifche Salsabichneiber genug, bie um bes augenblidlichen Borteils willen bie ewigen Gebote ber humanitat in ben Bind fchlagen. Ich will blos fagen, baß man burch Strenge (benn ber Borfigenbe 2B. inquirierte recht icharf) bem Gegner noch feineswege migliebig wirb, wenn nur feine Billfur babinter ftedt.

Das tritt grade im hiesigen Berwaltungsbegirk aufs erfreulichste zutage. Der Kommandant, Rittmeister R., ein nordmarkischer Großgrundbesiger, sogt mit musterhafter Strenge für Folgfamfeit; aber er ichindet die Leute nicht, und das anerkennen sie mit sichtlichem Frohinne. Er sou ursprünglich aus einer Jugenottensamilie ftammen, und manchmal nennt er die alte Abtei Et. Nicolas au Bois, die bier in ber Rabe febr anmutig mitten im Balbe an ein paar Beibern liegt, im Scher; feinen Stammfis. Aber man mertt ibm bie frangofischen Abnen bochftens vielleicht noch baraus an, baf er ein Ravalier burch und burch ift. Gin ritterlicher Bune wie Bismard, von Geficht und Barttracht bem alten Raifer Bilbelm abnlich, fucht er in feinem fleinen Rreife fich ber groffen Borbilber murbig zu zeigen. Bahricheinlich bebanbelt er feine Guteleute babeim meber beffer noch ichlechter als bie Frangofen bier. Db und wie fie ibn grufen, ift ibm vollig gleichgiltig; aber fie tun es gang von felbft, und bie meiften fogar mit Bergnugen. Es ift ben Leuten offenbar felbftverftanblich, baf fie im Rriege ausgebeutet merben; es foll nur mit Dronung und Soflichfeit gefcheben. Much ift ia bie Ausbeutung an und fur fich nicht fo ara : im biefigen Begirf g. B. betragt bie vierteljabrliche Steuer etwa 40 000 Marf auf etwa 6000 Einwohner, alfo fnapp 7 Mart auf ben Ropf. Benn bann wirtlich noch bie Buderruben, bie ben Binter uber auf ben Kelbern geblieben und größtenteils erfroren ober angefault find, nachtraglich ohne Gutichein abgeerntet und ju Schnigelfutter fur bie Pferbe verwendet werben, bann ift bas fur bie Durchichnittsbevolferung auch nichts Unertragliches; besgleichen, wenn bie Dafchinen ber Buderfabrifen, beren mobihabenbe Befiger faft alle gefluchtet finb, bemoliert werben, um bie Rupfer- und Deffingteile nach Deutschland ju ichaffen. Berhaft machen wir une nur burch bie allerhand fleinen Scherereien, perfonlichen Gelbbugen, Lebensmitteleintreibungen u. bergl., mobei meiftene ber Genbarm ober Unteroffizier eine übertriebene Rolle fpielt. Diefer Diffbrauch ber Rriegegewalt ift eben im biefigen Begirt nicht ublich, und beshalb geht alles wie am Schnurchen. Manche Gemeindevorfteber, bie Ordnung ju ichagen miffen, machen bem Rommanbanten fogar Borichlage, wie man bie rud: ftanbigen Steuergelber (bier jur Beit noch etwa 7000 Mart) aufbringen tonne, obne bie armere Bevolferung übermäffig auszupreffen. Much bezahlen fie glatt bie Abgaben, bie ben Gemeinden als Arbeitelohn auferlegt find fur bie Beftellung ber Felber burch unfre Solbaten, und als Raufpreis fur Saattorn und Gehtartoffeln.

Überhaupt wird in biefer Kommandantur die Kriegsgrbeit als ernftliche Drufung bes beutichen Bolfsgeiftes betrachtet, nicht blos als fauftfertige Großunternehmung, um ber Welt unfre Macht zu beweifen. Mufterhaft ift auch s. B. bie Coulung, bie ber bier einquartierte Leiter ber Refrutenbepots bes III. Armeeforps, Major v. Cd., ein Nachfomme bes Dichters Schenkenborf, ben jungen Erfasmannichaften angebeiben lagt. Sier wird fein ober Rommifbrill getrieben; Die Leute machen Gefechtsubungen nach ben neueften Erfahrungen bes Relb: jugs, Durchbrucheverfuche uber alle moglichen Sinberniffe hinweg, lernen wirkliche Schutengraben, Unterftanbe, Minengange u. bergl. bauen, und gwar mit ben Bertftoffen, bie bas Gelande bietet, nicht mit vorbereitetem Pioniermaterial, bas im tatfachlichen Bebarfsfall ja faft niemals rechtzeitig und ausreichend jur Stelle ift. Bei folder Arbeit entfteben naturlich allerlei neue Einfalle und Berbefferungegebanten : fo bat ein Leutnant E. einen Unterftand mit verfenftem Gelandeiniegel erfunden, ber auch mabrend ber ichweren Rano: nbae, bie bem Sturmangriff gewohnlich porgungeht, bie Beobachtung bes Schufifelbes erlaubt, ferner Schieficarten mit Rlappenperichluft und abgeidragten Munbungen, fobaf fie nom feindlichen Graben aus taum noch ertennbar find. 3ch ichlug bei ber Befichtigung por, in bie Unterftanbe Raminlocher einzubauen, ale einfachfte Reuerunge: und Luftunge: Unlage, und bie Unregung fant fofort Buftimmung. Wie ich horte, bat bas Armee-Ober-Rommando genquen Bericht über ben Musbilbungeplan biefer Refrutenichule angeforbert. Soffentlich führt man biefe Erziehung ber Infanterie gu felbftanbiger Bioniertatiafeit in Berbindung mit Gefechtsübungen auch in ben Friedensbienft unfere Beeres ein; fie bringt ben Mannichaften Umficht und Unternehmungeluft bei, macht fie gefchicht zu allen moglichen Sanbfertigfeiten und forbert burch bie gemeinsame Arbeit, bei ber bie Leute immerfort auf einanber angewiesen find, bie famerabicaftliche Gefinnung.

Rur ben Geift, ber im hiefigen Bermaltungsbegirt berricht, ift es bezeichnend, wie offen bie meiften Offiziere ihr Bebauern barüber augern, bag bie Ctappen-Infpettion bie Rontributionsgelber grofitenteils nur als Berpflegungezulagen fur bas Offizierforps verwendet, mabrend bie einfachen Golbaten, bie boch ichlieflich bie ichwerfte Rriegsarbeit leiften, ziemlich leer babei ausgeben. Conft lagt fich von biefer Romman= bantur eigentlich nichts weiter berichten, als bag fich alle herren bemuben, jur Bufriebenheit bes Rommanbanten ju wirtschaften; bie Bermaltung gleicht einer guten Sausfrau, bie befanntlich umfo beffer ift, je weniger man über fie rebet. Mus Chaunn fonnte man Banbe voll Rlatich auftischen. Reulich mar einer ber Berren vom bortigen Birtichaftsaus: ichun zu Befuch bier und erzählte, ban bie Infpettion nun endlich boch ein Borbell bat einrichten laffen, nachbem eine Generalstochter, Die bort in einem Lagarett als barmbergige Schwefter maltete, bie Folgen ihrer Barmbergigfeit ichlieflich ju fichtbar bat tragen muffen. Aber um bie fittliche Stanbesehre ju mabren, gilt bie neue Einrichtung blos fur bie Mann-Schaften und Unteroffiziere; Die Offiziere Scheinen fich lieber obne arstliche Rontrolle zu belektieren. Und fatt ein paar Dutend nette beutiche Dabels tommen ju laffen und ein wirkliches Freudenhaus, bas ben Ramen verbient, in Betrieb ju fegen, mas grabe bier boch moglich gemefen mare, bat man eine etelhafte Notburftsanftalt mit 4 Frangofinnen aufgemacht. Roftenpunkt: 10 Minuten Befuch 2 Mart pro Mann. Der Erfolg war "tnuffig", wie ber Ergabler fagte: am erften Tage mußte bas Loch icon nach 4 Stunben geichloffen werben, weil 96 Dann ber Reibe nach (fie fanben bis in bie Strafe Queue) hinaufgeffiegen maren, und ba fonnten bie armen Balger nicht mehr. Un ben folgenben Tagen bat bie Puffmutter Erholungspaufen fur fie burch: gefest; bas Geichaft geht nun fnuffig fo meiter. Daneben naturlich allenthalben noch bie private Proftitution. Der hiefige Rommanbantur=Argt, Profeffor C. von ber Charlottenburger Sochichule, fucht fie baburch unichablich gu machen, bag er febe Frauensperfon, von ber befannt wird, bağ mehrere Danner bei ihr waren, fofort gefchlechtlich untersucht und fie bei Rrantheitsbefund nach Guife ins venerifche Lagarett bringen laftt. Er bat g. B. por furgem auch eine Parifer Rototte, Die verschiebenen Berren unfere Dberfommanbos als Spionin und Schlaffamerabin gebient batte und in einem biefigen Begirfeborf einlogiert mar, troß ber hoben Protettion abgeschoben; moglich allerbings, bag ibre Gonner fie nicht ungern losgeworben find. Raturlich fann und foll man nichts tun gegen wirfliche Liebesverhalt= niffe, bie fich swifden unfern Golbaten und ben einheimifden Rrauen ober Dabden anfpinnen : und bie find erfreuerlichers weife nicht felten. Much auf ben Dorfern febe ich uberall, wie gutunlich grabe bie weibliche Bevolferung mit unfern Befahungen verfehrt, wie freundlich und froblich immer gegrußt wird, wenn man im Boruberfahren einem hubichen Gefichtden gunidt. Oft find bie Rinber bie Brude fur biefen Berfehr; benn es ift rubrent, wie unfer einfacher Dann fich ber fremben fleinen Brut annimmt, und auch ber Tiere, befonbere ber Sunbe. Wenn irgend etwas unferm Bolf eine Gemahr fur bie Beteiligung an ber Beltherrichaft gibt, bann ift es biefe unwillfurliche Rurforglichfeit fur alles > Schutbeburftige; mit biefer Sulb gewinnt fich ber Starte Die Butraulichkeit bes Schmacheren. Es ift eine fursfichtige Politit, wenn fich viele unfrer Dachthaber heute nach romifchem ober englischem Mufter auf ben brutalen Grund: fat verffeifen : mag man une baffen, wenn man nur furchtet! Mit folder Gorte Berrenmoral wird feine bauernbe Berr: fcaft erlanat.

Meine Vorträge fanden im hiesigen Bezirk auch bei fast allen Ofspieren dankbare Aufnahme, viellicht infolge der gehobenen Stimmung nach dem großartigen Sieg unster Truppen in Galizien und dem glücklichen Borstoß bei Horen. Die Aufmerksamkeit und Andacht der Mannschaften verbürgt mir immer wieder den guten Geist unsers Bolke, auch daß sie am flärkften gesessellt ind von dem wirklich be

aabteffen ber jungeren Rriegebichter, Jofef Bindler; ein paar mal fangen fie nach bem Bortrag, um ihrer Ergriffenbeit Luft zu machen, auf ber Strafe bas Lieb : "Saltet aus, haltet aus!" Sur ben unbefangenen Freimut bes Rommanbanten (er mimt burchaus nicht ben Schongeift) ift fenngeichnenb, bağ er fich aus reinem Mitgefühl, tros feiner tonfervativen Gefinnung, von Broger's Gebicht "Dent es, o Deutschland"\*) eine Abichrift anfertigen lief. 3ch fpreche meiftens in ben Dorftirchen; ba ift mir aufgefallen, wie verabet bier grabe bie fatholischen aussehn. Dehrmale erfuhr ich, bağ nur noch bie alten Beiblein ab und ju einen Blumenftrauf ober fonftigen Altarichmud binbringen. Bon ben 10-12 Rirchen, Die ich bis fest fab, zeigte eine einzige (in St. Dicolas) ben finnenfreudigen Farbenreichtum, ber bem katholischen Rult eigentumlich ift; und bie bat nicht ber religiofe Trieb ber Gemeinde geschmudt, fonbern ein afthetifder Schlofibeliber bat ba eine Ungabl neumobifder Beiligenbilber bingeftiftet, bie mit ihrem pregibfen Raffinement burchaus nicht in bas ichlichte alte Gebaube und bie fonftige Durftigfeit ber Ginrichtung paffen. Ich glaube, Frankreich bat fich ben noch gefunbeften Nerv feines feelischen Lebens gerichnitten, als es ben Rlerus expropriierte. Da biefem nicht muftifch veranlagten Bolf unfer naives Gottvertrauen mangelt, tut bort bie Stupe bes Priefterftanbes bem Staatsmefen viel mehr not als bei une. Bir tonnten fie nicht blos ohne Schaben entbehren, fonbern bie Trennung von Rirche und Staat murbe unfer religiofes Gefuhl fogar fteigern, inbem fie bie echte Gemeinbebilbung beftartte.

19. Mai. Ausflug nach Laon. (Gebiet ber 7. Urmee.) Ich Fonnte es boch nicht unterlaffen, mir bie alte Bergfefte naher anguschen, und erlebte feine Enttausichung. Die Kathebrale, bie aus ber Ferne einen fast bigarr

<sup>\*)</sup> Jeht ja allgemein bekannt, bamale noch febr wenig verbreitet und ohne Berfaffernamen gebruckt.

phantaftifchen Ginbrud macht, wie bie Gilhouette einer avalunifchen Bauberburg, erweift fich beim Gintritt in ihren engeren Bannfreis ale eine ber regelmäßigften und überfichtlichften frubaotifden Unlagen auf ber Grundform bes einfachen Rreuges. Dbgleich fie nicht fertig geworben ift. und tropbem jur Beit an breien ber Turme Musbefferungs= gerufte bangen, Die unfre Beeresleitung fo belaffen bat, wie wir fie beim Musbruch bes Rrieges vorfanden, wirft bie fommetrifche Sarmonie bes gewaltigen Bauwerts fo einleuchtenb, ale ftanbe es vollenbet ba. Man fteigt vom Babnhof aus auf einer ichnurgraben Treppenftrafe zu ben in Terraffen übereinanberliegenben alten Reftungemallen binan. bie nach ber Schleifung in Promenaben umgewandelt murben und nun gwifden ben hoben Baumen ber Alleeen und uber ibre Bipfel bin immerfort wechfelnbe Ausblice in blubenbe Barten, Friedhofe, gewundene Strafen und in Die weite borferreiche Lanbichaft eroffnen. Bon ben alten Befeftiaungen fteht noch bie Citabelle mit bem 1870 gesprengten Kort: es find smar nachber 2 neue Korts gebaut morben. aber auch biefe haben feinen ftarten Wert mehr und murben im vorigen Commer fofort geraumt, ale wir anrudten. Der Dom bat famtliche Rriege biefer oft beimgefuchten Gegend ziemlich unbeschabigt überftanben; außer ihm ift bie St. Martind-Rirche bas einzige groffere Gebaube, bas aus bem gotischen Zeitalter ubrig geblieben ift. Bon ben Turmen bee Domes ift nur ber mittelfte fertig geworben, ein wuchtiger vierediger Dachreiter mit abgeflachter einfacher Spige. Die 4 übrigen, gleichfalls vierectig und ebenfo breit, aber viel bober, find alle nur bis gur Blattform gebieben; bie eigentlichen Turmfpipen fehlen. Urfprunglich follten offenbar 7 Turme gebaut werben, vielleicht fogar 9: aufer bem Dadreiter 2 an ben Portal-Eden bes Langsichiffes. je 2 an ben beiben Rlugeln bes Querschiffes, und vielleicht noch 2 an ber Altarmand bee Langeichiffes, bie nur mit einem Daar ichmachtiger Bierturmchen abgeschloffen ift. Bon ben Edturmen bes Querichiffes find nur 2 bis gur Plattform

bochgeführt, Die beiben binteren (vom Portal aus gefeben) nur bis jur Sobe ber Dachfante angelegt. Tropbem, und obgleich bie Rathebrale jur Balfte von fpater angebauten Stiftshaufern eingeflemmt ift, fo bak man fie nur von Beften und Norben plangemaß überichauen fann, bietet bie Muffenwirtung, befondere die Langewirtung, ein fo großartiges Bilb magvoller Raumbeberrichung, bag es felbft bie reicher geglieberte und vergierte Rathebrale von Reims und erft recht Die Notre Dame De Paris übertrifft. Das fiel mir noch einbringlicher baburch auf, baf beute Bormittag Nebelwolfen über ben Bobenruden jogen, auf bem bie Altftabt fich erhebt. 36 mar icon um ben gangen Gebaubefompler ber Rathebrale berumgegangen, wozu man übrigens ohne Aufenthalt eine gute Biertelftunde braucht, und als ich nun von ber Altarfeite aus zwifchen ben beiben Rlugelturmen ben einen ber Portalturme ploBlich auftauchen fab, mar mir im erften Mugenblid zweifelhaft, ob er wirklich bagu gebore, fo ent= fernt ichien er mir ju fteben; abnlich wie im Gebirge bei siebenbem Gemolf Die Gipfel viel riefiger ericbeinen. Und boch macht bie Langefeite mit ben Turmen einen volltommen gefdloffenen Einbrud.

Ich fürchtete danach, die Innenvirkung werde eine gahnende keere fein, vielleicht noch langweiliger als im Kölnenden Dom, und war aufs annutigste überracht durch die feinfühlige Gliederung des langen Raumes. Durch eine fast unmerkliche Einschnitzung der Halle zwischen den Sallen reiben, ferner durch leise Übweichungen in der Korm und Anzahl der Sallen und in den Berhältnissen der Nischenzeiben der oberen Stockwerke ist es erreicht, daß die vordere und die falle fedense lange hinter hälfte des Zwischensellen Kaume für sich bilden, wogsgen sich die beiden Tüged des Duerschiffes als Iwischenzaum zusammenschießen. Dennoch ist auch die Gescholsenschaft geweisterung zu dan vollekommen gewahrt, sobald man das Augenmerk darauf richtet; und die schwalfelisse immerfort fübligat.

Belligkeit, bis oben binauf in bie Bolbungen, fteigert ben überlichtlichen Ginbruck noch ; aufer ben Kenftern ber Geitenichiffe geben auch alle vier Sauptgiebel, auch bie beiben bes Querichiffes, burch riefige Rofetten Licht. Reinerlei überfluffiger Prunt fort Die fcblichte Reierlichfeit und Erhabenbeit ber Architeftur. 3ch habe noch feine Gotif gefeben, felbft im Freiburger Dunfter nicht, Die fo frei von verschnorfeltem Uberichwang ift; bier fpurt man noch ben ftrengen Ernft bes fogenannten romanifchen, eigentlich frankifchen Mittelalters ober vielleicht icon ben flaren Geift ber flaffifchen grubrengiffance, und beshalb mirten auch bie Geitentapellen aus bem 16. Sabrhundert nicht unvaffend zwischen ben gotischen Pfeilern. Benn man ben bellen rubigen Raum von ber Portalfeite aus betritt, fieht man querft nur einen einzigen Schmudt: Die berrlichen alten farbigen Renfter uber bem langen, mit gartem Gittermert abgebegten Altarchor: brei bobe Schmalfenfter und barüber bie große Rofe. Gie ftrablen ein milb violettes Licht aus, bas wunderfam ju bem bleichen Ralfftein ber neuerbinge gereinigten, alfo burchaus nicht altersarauen Banbflachen und Caulen pafit\*). Erft wenn man in bie Rabe ber Renfter fommt, fieht man, bag biefes Biolett nirgende in ben Karbenicheiben ber Bilbfelber entbalten ift, fonbern nur aus ber Bufammenwirfung ber uberwiegend rubinroten und fanbirblauen Glafer entfteht, beren Schmels teile gebampft teile gehoben ift burch verlweife und imaragbgrune Ginlagen, und aus ben ichwarglichen und braunlichen 3wifdenfarben taucht noch ein bammrig amethuftenes Lila ober Rofa auf. Es ift, als ichimmerten Engels: flugel um bas Mofferium ber Dreieinigfeit. Als ich nachber im Cafino am Mittagetifch faß, fant vor mir eine mildweiße Bafe mit einem Strauf Glnginienbluten; bie unfaglich garten Schattierungen biefer großen Schmetterlingeblutentrauben von faft weiß bis faft buntel Lila gwifden bem bellgrun-braun-

<sup>\*)</sup> Robin hat fich entruftet über die Cauberung; ich tann ihm bierin nicht beiftimmen. Dies Bauwert hat ben oberflächlichen Stimsmungsreit ber Pating speculorum nicht notig.

Es fommt immer nur barauf an, bag ber Runitler fich nicht vom Zwed übermaltigen lagt, bag er gwifchen ben einjelnen Berfteilen, bie bem 3mang ber Brauchbarkeit unterlicgen, wozu auch alle Ginnenreize und Gefühlberregungen gehoren, ein Gefamtverhaltnis berguftellen verftebt, bas biefem 3mang überlegen ift: mir nennen es Schonbeit ober Erhabenbeit, es befreit ben Beift von ben Augenblidereigen, alfo auch pon jebem zeitweiligen 3med. Und bie Erhebung ine Emige. bie ben mittelalterlichen Runfflern in ber religibfen Gobare gegludt ift, warum foll fie ben Runftlern unferer Beit nicht in ber forialen ober politifchen gluden? Runft bient ftets irgend einem Machtzweck und - entmachtigt ihn zugleich: benn fie bebeutet bie Berrichaft unfrer Ginbilbungefraft uber bie anbern Raturfrafte, innere wie aufere, Geelenfrafte wie Beltfrafte. Und augenscheinlich ift unfere Beit berufen, vornehmlich Ginnbilber ber foxialpolitifden Beltbeberrichung ju ichaffen, mit all ihrem Sochfinn und Großenwahn. In ber Architeftur find bie machtigen induffriellen und fommerziellen Ctabliffemente ber verheifungevolle Unfang bagu: freilich erreichen erft wenige bie flare Formvollkommenbeit ber beffen Bauten von Veter Bebrens, aber biefer Gine ift babnbrechend fur bie Uberminbung ber materiellen 3meds

Dienlichkeit burch bie ibeelle Gelbitherrlichkeit. Und ba Deutich= land aus biefem Rrieg, ben es um fein gutes Recht auf ben friedlichen Erwerb ber Beltherrichaft fuhrt, unüberwunden bervorgeben wird, felbit wenn es ben militarifden Gieg nicht erringt, fo merben balb auch bie Baumeifter wetteifern, unfre foriale Rraft und tosmopolitifche Gebnfucht in reprafentativen Gebauben ju verberrlichen, Die es mit allen Domen ber Belt aufnehmen tonnen. Diefe Musficht barf und auch über bie beflagenemerte Tatfache troffen, baf mir unter bem 3mang bes Rrieges einige Baubentmaler beichabigen mußten, bie aus ber glorreichen Beit berftammen, als Deutschland und Kranfreich noch nicht "Erbfeinde" waren, ale mir gemeinfam bie Rultur bes ritterlichen Chriftentums ichufen, bie unter bem frantifden Riefenfzepter Rarle bee Groffen ihre Burgeln trieb und bann in ben gotifchen Turmen gipfelte. Bu Deutschlands Segen haben bie Glaubenefriege bas alte Freundschaftsband gerriffen; fonft batten wir niemals Luther und Bach, Leibnig und Rant, Goethe und Beethoven erlebt, von Ronig Friedrich und Bismard nicht ju reben. Jest aber ift feinerlei Gefahr mehr, baß wir uns vom lateinischen Geift unter bie Ruchtel > ! nehmen laffen; und was ber Glauben einft getrennt bat, fann er auch wieber jufammenfugen, ob nun ber Glauben an abttliche ober an menichliche Beiligtumer. Dag wir uns von ber frangofifchen Malerei bes letten Jahrhunderte befruchten liefen, mar eine echte Unenupfung an bie urfprungliche Schaffensgemeinichaft; benn bie Deifter von Courbet bis Ceganne, Corot bis Renoir, Millet bis Gogb feben nicht Die italifch-romanischen, fonbern bie feltogermanischen (bollandifchevlamifchen) Traditionen fort, find une alfo burchaus mefeneverwandt. Bielleicht beilt bie große Rot bes frucht: lofen Krieges bie geiftigen Bergter Kranfreiche von ber eiteln Gloire: und Revanche:Manie und gibt bem Bolf ben Glauben an Gott und die Menfcheit gurud, ben es in feiner glorreich= \ ften Beit befag und ben bas beutiche Bolf nie verloren bat: man follte bie Dichtungen Paul Claubel's in alle frangofifchen Schulen einführen. Bir fonnten und feinen befferen Bunbes:

genossen für unste friedlichen Welteroberungsplane als das versöhnte Frankreich wünschen; denn dem Grundsag "Noblesse oddige" ist es immerhin treu geblieben, selbst bei diesen wahnsmigen Nachefeldzug, in dem es sein überhistes Blut für das kaltschaugige England versprist.

20. Mai-12. Juli: Rommanbantur Unign le Chateau (wieber Gebiet ber 1. Urmee). Stabtchen von 1200 Einwohnern, mit einer fleinen, aber mufterhaft iconen Rirche aus ber beften gotifchen Beit. In ben Dorfern bes Begirtes noch mancher Rirchturm aus ber alteren franfifchen Beit, vieridrotig mit mehreren Rundbogen-Kenfterreiben. Conft berricht in ber Bauart biefer Gegend nicht mehr ber gravitatifche Stil ber Picarbie vor, fonbern ichon ber elegantere, graziofere ber Itle be France. Biel Barfland: ichaft; mobl ein Dugend Schloffer und Schlogden aus bem 17. und 18. Sabrhundert. Das iconfte und groffte bei Dinon, 2 km fublich von bier; fest Quartier vom Generalkommanbo bes III. Armeeforps. Der Begirf ber Etappenfommanbantur liegt großenteils noch im Operationsgebiet ber Front. Der nachfte Schutengraben ift nur 11 km von bier entfernt, und man bort beutlich tageuber und noch beutlicher nachts bie Ranonabe aus Guben und Beften ber, auferbem bie Mbwehrgeschute gegen feindliche Rlieger, Die bei bem bellen Better faft taglich bier berumftreifen und mehrmals Bomben geworfen haben. Sogar von Moulin ber (etwa 20 km von bier) mar bei bem frangofifden Durchbrucheverfuch (Mitte Juni) bas ichwere Reuer noch ftart vernehmlich ; nachts flirrten meine Kenfterscheiben bavon, Beweis fur Die unberechenbare (ober boch noch nicht berechnete) Fortoflangungs: fraft ber Schallwellen. In ber entzudenben grublingeland: icaft wirkt biefer bumpfe garm viel beflemmenber, ale er je im Schutengraben auf mich gewirft bat. Um mich von ber ichwermutigen Stimmung ju befreien, ichrieb ich ben "Pfalm ber Bermunberung":

Wie ist diese Welt boch entzückend und gräßlich! Wie ist jede Seele gemein und herrlich! Wie ist alles Leben schauerlich schön!

Benn wir ftillstehn vor einer Wiesenblume, auf ber ein seliger Falter Duft saugt, und unten im Gras triecht allersei Burmvolk mit morberischen Freswerkzeugen: ift bas nicht gräßlich?

Wenn ein Abler nieberstößt auf ein schwaches Lamm, das friedlich am Berghang weibete, und schon erhebt sich der Gewaltige wieder und trägt mit glänzenden Flügelschlägen seine Beute über den Gipfel hinweg: ifts nicht entzüdend?

Bir lagen fure Baterland im Krieg und haben gemorbet und gebranbichatt und nannten unfre Feinde Schweine, die boch nichts andres taten als wir; benn wir find alle viehisch gemein.

Wir begruben ihre Toten gang wie die unfern, wir nannten sie auf bem Grabstein Helben, und aus den Brandstatten der eroberten Dorfer retteten wir die kleinen Kinder, beren Water wir erschoffen hatten; wir berklichen Menschen.

Wer nun gludlich von den Schlachtfelbern heimkehrt und legt den Urm um feine froße Frau und fühlt dann ihr lebendiges herz durch ihr Anochengerippe an feines klopfen: o, wie schauerlich schon!

Bie ift biefe Belt boch unverbefferlich! Bogu anderft bu fie in einem fort, guter Gott? -

36 habe mich icon manchmal gewundert, bag biefe eigentumlich anmutige Gegend, Die voller laufchiger Taler, ausblidweiter Bobenguge und fagenhafter Erinnerungen ift, nicht einen großen frangofifchen Lieberbichter wie unfern Gichenborff ober Uhland bervorgebracht bat. Die Garten und Parts ichwellen über von Bluten; alle beutichen Singvogel, auch folde, die man bei une nur in ben Balbern bort, niften bier bicht bei ben fleinen Ortschaften, obgleich ihnen mit Schlingen nachgeftellt wirb. Ubrigens fangen bie Bauern auch grofferes Bilb, fogar Rebe und Biriche, mit Schlingen meg: und auf einsamen Balbmegen burch enges Unterhols muß fich ber Reiter vorfeben, baß er nicht in Sochwildichlingen gerat, bie an umgebogenen jungen Baumftammen angebracht find. Bei bem beigen Wetter (mittage 30° R. im Schatten) maren Alieber und Rreugborn ichon in ber letten Maimoche abgebluht; aber Atagien, Linben, Glyginien, Raprifolien, Jasmine, Lilien und alle Arten Rofen bluben jest in fabelhafter Rulle, und abende find bie Strafen bee Stabtchene von bem Geruch fo überflutet, baf man ihn in ben Rleibern mit ine Bimmer bringt. In ben verwilberten Partwalbungen von Schlofi Unist und Dinon ftehn alte Tulpenbaume und echte Magnolien, große Rhobobenbren und Azaleen. 3wifchen ben beiben Barts lauft ber Misne-Dife-Ranal, und jest ift bort eine Sammelftelle fur bie aufgetriebenen Grachtfabne aus bem pon ber 1. Urmee befenten Gebiet : ein feffelnbes Bilb von ber Lanbftraffenbrude aus, biefe fcmimmenbe Giebelung unter ben boben Pappelbaumen. Die Rahne find teils von unfern Golbaten bewohnt, teils werben fie gum Transport von Armeelieferungen ober Bermunbeten benutt. Die franabfifden Schiffer bat man größtenteils als Bivilgefangene abgeführt, nur bie elfafislothringifchen, luremburgifchen und hollandifchen auf ben Kabrzeugen belaffen; naturlich fteben fie unter Mufficht, aber mabricbeinlich vermitteln fie boch Spionage.

Der Rommandant ber Etappe, Frher. v. b. G., ift ein altlicher hufaren-Major, ziemlich verbraucht, aber umfichtig,

ohne bag er's immerfort merten lagt; mobiwollend mit Burudbaltung, und verfteht bie Leute zu nehmen wie feber erfahrene Offizier. Da er außerbem einen tuchtigen Ubiutanten bat, einen Daabeburgifden Groffaufmann B., und ibm in allen Geschäftsfachen freie Sand lant, fo geht bie Musfaugung glatt vonftatten, ohne bag bie einheimische Bevollferung unnus diffaniert wirb. Das Berbaltnis gwifden unfern Solbaten und ben Einwohnern ift baber fehr gut, noch sutraulicher ale in Crepn. Gleich am sweiten Abend nach · Tifch borte ich, wie bie 2 Frangofinnen, Die im Quartier bes Dajors bie Birtichaft beforgen, mit unfern Burichen in ber Ruche beutsche Lieber fangen : "Gab ein Rnab ein Roslein ftebn" und - \_ "Deutschland, Deutschland uber alles". Befondere bie Beile "beutsche Frauen, beutsche Treue" fangen fie mit folder Bingebung und fo fehlerlofer Musiprache, baf ich querft meinte, es feien ein paar beutsche Dabels; erft als ich fragte, wie bie bierber verfcblagen maren, erfuhr ich, baff es Frangbfinnen find, bie fonft nur ein paar beutiche Broden rabebrechen. Ich lachte, weil die Unbern lachten; aber im ftillen erichauerte ich vor ber Dacht bes Bolfsgefanges.

Much bei meinen Quartierleuten fand ich fo liebenswurdige Mufnahme, baf fie in feinem beutiden Burgerquartier batte bergenshöflicher fein tonnen. Gine ehemalige Parifer Dobiffin, beren Mann mit ihren Mobe-Artifeln bie Propins bereift batte; und nun baben fie fich auf ihre alten Tage bier ein Sauschen mit Gartchen gefauft. Gie ftellten mir bie beften Bimmer, Bettifude und Geichirr gur Berfugung, und richteten mir bas Frubftud feiner und reichlicher an als fich felber. Ich brachte ihnen gwar ju Pfingften einen Teller voll allerband Liebesgaben, aber bas fand in feinem Berhaltnis ju bem Aufwand, ben fie fur mich machten. Als ich ihnen beim Abicbied ihre Auslagen verguten wollte, lehnten fie bas mit ber Bemerfung ab, es werbe ihnen immer eine ehrenvolle Erinnerung bleiben, bag ein beutscher Dichter ihr Gaft gemefen fei. Uberhaupt hat man mir bieber in jedem Quartier mit irgend einem Rompliment angebeutet, man habe

gehort, wer ich fei und in welchem Auftrag ich reife; fogar bie Saushalterin in Crepn tat bas, bie eine einfache Bafch: frau ift, und in la Rere s. B. fagte mir bie Sausbefigerin, Die Dichter hatten ben Borque por anberen Sterblichen, bag fie fich niemals langweilen. Ich bezweifle, bag in unfern fleinen Propingftabten ber gewöhnliche Mittelftanb irgendmelde Notis bavon nehmen murbe, wenn fich ein neuerer frangofifcher Dichter, etwa Claubel ober Berhaeren, gufallig ein paar Mochen bort aufhielte: mas garnichts mit ber Krage su tun bat, ob bie Leute eine Beile von ibm gelefen haben ober' überhaupt feinen Namen tennen, fonbern lebiglich mit ihrem Refpett vor bem ibealen Beruf. Es ift icon mabr, ber frangoffice Bourgeois ift "fultivierter" als unfer Spienburger. mag biefer auch etwas "gebilbeter" fein. Bir haben fa nicht mal ein beutiches Bort, um auszubruden, mas "cultive" bebeutet, benn unfer Rautichufwort "gebilbet" bebeutet meift / blos geschult ober gelehrt; und was der "wahrhaft Gebilbete" ift, bavor grufelt's ben "mirflich Gebilbeten".

Bon meinem Quartier aus hatte ich obenbrein eine mertmurbig finnige Musficht: auf einer großen Biefe gwifchen ben Dbftgarten meibet ba unfer Schlachtvieh berum, und baneben liegt ein Stud Brachland, auf bem unfre burch: marichierenben Truppen bin und wieber Raft machen. Jebesmal, wenn ein Trupp abgeführt murbe, fei es gur Schlacht= bant, fei's in bie Schlacht, brangte fich mir bie Rrage auf. mas benn nun eigentlich fur ein Unterfchied fei swifchen bem Rindvieh und unferm Golbatenvolf. Doch nur, bag bie Menichenheerbe miffentlich tut und fich ein Berbienft braus macht, mas fich bas liebe Dieb ziemlich abnungslos vom lieben Gott gefallen laft; benn ichlieflich blutet fa auch ber Dofe furs Baterland. Muf biefem Rur bes Gelbitbemufits feine fußt alfo unfre gange Menichenwurde; mas fich bie Philosophen bes Unbewuften und Unterbewuften und Uberbewuften auf bas Brett por ihrem Ropf ichreiben mogen! Bielleicht wird bie Menichheit boch einmal felbitbewußt genug, bag feber Menich es fur unmenichlich halt, andre Menichen

als Opfertiere ju benuten. Ober foll ewig Rrieg fein auf } Erben? -

. 36 befah mir bann auch bas Schlachthaus, um nicht aufer Betracht ju laffen, bag ber Menich einftweilen und unter anberm noch ein fleischfreffenbes Caugetier ift. Das Gebaube war vorher eine Papierfabrit; jest wird barin ber gange Rleifcbebarf fur unfer III. Armeeforpe bergerichtet. Die Umgeftaltung ber Unlagen und bie Einrichtung bes Betriebes bat ber Rommanbor ber Schlachterfolonne, Rittmeifter U. v. S. beforgt; er mar fruber aftiver Dragoner=Offizier, ftubierte bann Jura und Nationalofonomie und ift Direftor eines ftatiftifchen Umtes geworben. Er führte mich burch famtliche Arbeiteraume : Schlachterei, Darmmafcherei, Burftmacherei, Raucherei, Daderei uim. Es roch nicht fo arg, wie ich erwartet hatte, und bie mufterhafte Ordnung und Sauberfeit mar tatfachlich febenswert. Es werben bort taglich 10-13 000 Rilo ausgeschlachtetes Aleisch an bas Urmee= forps (etma 40 000 Mann) geliefert : bas tommt bem Berbrauch einer Stadt von 80 000 Einwohnern im Frieden gleich. Dagu find an Rinbern taglich 90-100 Stud erforberlich, an Schweinen 260-300. Das bedt fich ungefahr mit bem Bis über ben Biebbebarf eines Regiments: foviel Stud Rindvieh wie Mafore, foviel Schweine wie Sauptleute, foviel Sammel wie Leutnants. Wenn bie fertig jubereitete Tageslieferung fur bas Urmeeforps an Safen aufgehangt ift, fullt fie 2 Sallen, bie gusammen etwa 30 Meter lang und je 12 Meter breit find; biefe Rleifcmenge wird mit 6 Laft-Rraftwagen gur Front beforbert. Die ber Rittmeifter feinen anftrengenben Muffichtebienft bewältigt, ift allen ein Ratfel; wann er fchlaft, weiß eigentlich niemand. Er ift jeben Morgen Dunft 4 Uhr auf bem Boften und bis mittags i Uhr unterwegs, nachmittage wieber von 4 bie 8 in Dienft, und bann fitt er gewohnlich bis nach Mitternacht, manchmal bis Lagesanbruch am Bechtisch, ohne fe Dubiafeit ju jeigen. Er ift von Saufe aus Schmelger, ein unvermuftlicher Rede, wie fich Schiller ben "Stier von Uri" gedacht haben mag. Der Einzige, ber es an Trintiestigkeit hierorts mit ihm aufnehmen kann, ist sein Borgeletter, Major v. B., hufarenmajor und Staffelsommandant,
ein ebenso unverwühlicher Rheinlander. Aber während der Schweiger dei aller Aufgeräumtheit stels seine hochgebirgsRusse bewahrt, sprubelt der unterseste Kheinlander immersort
von launigen Einfällen und enthusfassischen Tiraden über;
ein wirklich prachtvolles Zeckerpaar.

Much fonft wird bier die Rriegelage von ber frifch-frommfroblichen Seite genommen, und man bebt fich bie ernften Betrachtungen fur Gefprache unter vier Mugen auf; baburch ift ber Berfehrston ftets anregend und ichaltet ben oben Rommiffomment aus. Un einem vorgerudten Abend 3. B. haben wir mit Ebamer Rafefugeln und Baprifchen Bierflafchen Regel gefpielt. In ber engeren Zafelrunde ber Etappen-Rommandantur haben die herren einander Spignamen beigelegt; fo wird ber fleine, fcmale, manchmal rabiate Rriegsgerichtsrat G. "ber Rriegsfürft" tituliert, unb ber lange, bunne, ftete tongiliante Feldfaplan Al. "ber Friebenefurft". Uberhaupt: fe naber man ber Front fommt. umfo humorvoller wird bie folbatifche Stimmung, und bas ift burchaus fein Galgenhumor, ober boch nur jum geringften Zeil, fonbern bie reine Unbefummertheit bes Draufgangers von Gottes Gnaben, ber Gleichmut in allen Lebenslagen, ber fich jum Glud in unferm einfachen Bolt noch ungebro: chener funbaibt ale in ben Bilbungefreifen. Diefer unfentimentale Sumor, ber im gangen beutichen Beer jest als "guter Zon" gilt, verburgt une mehr unfre echte Rraft ale aller pathetische Auror; benn biefer ift auch bei anbern Rationen vorhanden, bagegen unfer mohlgelauntes Gottvertrauen (eben nicht blos Gottesfurcht) gegenüber biefer ungeheuren Schickfalsprufung, bas fteht einzig ba in ber Beltgeschichte\*). Gine toffliche Probe biefes humore ergablte mir mein Quartierfamerad, ein Gifenbahn-Oberleutnant Dr., ber eins unfrer großen Alachbahngeschute (38,5 Raliber, von ben Golbaten

<sup>\*)</sup> Bas man fich boch alles einrebet, um fich schlimme Uhnungen auszureben! -

"langer Mar" genannt) bei Couch hat montieren helfen. Er reitet da neulich durch ein Dorf, das von der franzhissischen Einwohnerschaft geräumt iss, und hört plöglich Orgeltone aus einem Bauernhaus Kingen; als er verwundert nachseht, sigt de ein Unterofszier, der hat sich aus der verlassen Riche das Harmonium herübergeholt und spielt und singt nun als erstes Etiak mit allerlei Wariationen die Melodie: "Wenn das der Petrus wüstel."

Bezeichnend für die unbekümmerte Stimmung unfres heeres war es auch, wie die italianische Rriegserklarung bier aufgenommen wurde. Die Weldung traf bei uns am Pfingstimontag ein, und schon Dienstag Bormittag machte solgender Reim eines Landweckmannes die Runde:

"Der beutsche Eichknuppel forcht't sich nit, ben Leiermann verhaun wir ooch noch mit."

Ingwischen batte auch die frangofische Ginwohnerichaft, Die im ftillen naturlich immer noch auf unfre Bertreibung hofft, Die Nachricht erfahren, und ber Maire, ber ziemlich aut beutich fpricht (er bat in Leipzig ftubiert), außerte bem Abjutanten B. gegenüber, nun murben mir mohl balb einpaden. Der fertigte ibn zwar gebubrend ab: er folle fich nur buten, baß er nicht mit eingepact murbe - aber ba fich auch ein paar funge Burichen auf ber Strafe maufig gemacht batten, verabrebeten wir auf Dienstag Abend eine Rriegepfingfffeier mit Pauten und Trompeten, Die auch ben Frangofen in Die Dhren ichallen follte. Erft bielt ich in ber Rirche, Die gebrangt voll von Offizieren wie Mannichaften mar (auch ein paar Generale waren von ber Front berübergefommen) eine feierliche "Saltet aus"=Rebe, bann versammelte fich unfre engere Zafelrunbe nebft Gaften in ber "Gerichtslaube", bem Amtsquartier bes Rriegsfürften G., bas ein Gartden nach ber Strafe bingus bat. Da lief nun ber Rubrer ber Badertolonne, Rittmeifter Br., feine Mufitbanbe antreten, 7 Mann boch. Roftumiert in Rarifatur-Uniformen, Die an unfre Gegner erinnern fonnten: ein Frangofe, ein Buave, ein Jape, ein Rofade, ein englifder Sochlander und ein Staliano, bagu ein Rapellmeifter

in Bivil, b. b. mit eingebeultein Cylinderbut, roter lockenverude, undefinierbar farrierter Sofe und ichwargem Frad ohne hembe. Muger einer Biebharmonita und einer Baggeige alle mit felbftangefertigten Inftrumenten: ein Rlavisombal aus abgeftimmten Bierflaschen, eine Reffelpaute aus einem wirklichen Rochkeffel nebft Dedel-Schlagbeden, eine lange Niggerbratiche jum Streichen und Stampfen, und eine Urt Dund-Dubelfact aus einem horntamm mit einer großen Schweineblafe bran. Diefe fonberbare Rapelle vollführte nun sunachft in bem Straffengartchen eine urfibele Saniticharenmulit aus Marichen, Tangen und Gaffenhauern, bis Major p. B. mit einem Trompeterquartett ericbien und ein paar ernfte Lieber blafen ließ; s. B. fpielte ein Golift auf bem Balbhorn gang vorzüglich "Aus ber Jugendzeit, aus ber Jugendzeit" und bie andern brei immer ben Rehrreim als Echo. Sierauf traten wir alle zu einem Umzug an: vorn bie vier Trompeter, bann bie Janiticharenbande, bann wir Offiziere, bann einige Unteroffiziere mit unfern Burichen, paarweis hintereinander. Go jogen wir am Rathaus vorbei und um bie Rirche rings: berum, immer mit ichmetternben Fanfaren und fanibalifchem Geraffel, fobaf felbft bie refervierteften grangofen bie Ropfe aus ben Tenftern ftedten, und bann gurud gur Gerichtelaube. Da machten wir auf ber Strafe Front, und Major v. B. bielt eine ichallende Uniprache, in der mehrmals bas Bort "Stalien" portam, von und ftete mit lautem Gelachter begleitet, und bie mit einem brobnenben Surra ichloft. Seitbem bat fich fein Frangofe bier mehr maufig gemacht; im ftillen mogen fie uns freilich fur rechte Barbaren gehalten baben, benn fur unfern humor fehlt ihnen jebes Berftanbnis. Uberhaupt haben fie wenig Ginn fur unfre Urt Gemutlichfeit, fur Diefe Difchung von Derbheit und Bartgefühl. Dag wir g. B. ju Pfingften bie Sausturen mit abgehauenen Birfengweigen fcmudten, bas wollte ihnen garnicht gefallen; fie finden bas findifch ("puéril") und fogar bie fleinen Dabchen zeigten fein Bergnugen baran, obgleich unfer Beihnachtebaum ihnen Freude macht, aber mobl nur bes Aufputes megen. Man tonnte es fur bas Kennşeichen eines altersmüden, altflugen Bolkes halten, daß die Erwachsenen nicht mehr kindlich empfinden; ader was wir Deutschen unter "Kindlichkeit" meinen, dafür hat der Franzsle ja nie ein Wort gehabt. Übrigens auch nicht für das, was wir als "weiblich" verehren. Dagegen dert sich "viril" mit "mannhaft". Darin sind sie und also verwandt; im Wut, nicht aber im Gemüt. Daher auch die hohlte ihrer tyrischen Kunst, ihre ahnungstoße Rechfeligeit, ihr Mangel an liedhafter Innisteit. Der einzige Werfaine ist kein Gegenbeweis, denn er hat sicherlich unter dem Einfluß der deutschen Romantiker gedichtet; er hat das felbst einzeflanden in dem Gebicht auf den "Mitter der deutschen Balladen, der durch feine Träum zieht", und ist von uns nur aus biesem Grund so eiftig überfest worden, nicht weil er uns Reues erschlossen

Leiber mußte ich meine Tyrtaos-Runbreife am 31. Dai unterbrechen und mich auf langere Beit ins Lagarett be- \ geben, wegen einer Aberentzunbung im linten Dberfchenfel. "Leiber" fage ich allerbings blos in forverlicher Sinficht, benn bas fortmabrenbe Maulhelbentum (jeben zweiten ober britten Lag ein Bortrag) murbe mir icon jur feelischen Dein, befonbere ba ich trop aller Mufmertfamteit meiner meiften Buborer mein Umt fur überfluffig balte ober boch nur fur einen minsigen Tropfen auf ben riefengroßen beifen Stein; meine anfångliche Soffnung, bag man noch anbre Dichter ober fonftige Laienprediger burch bie Truppenlager ichiden murbe, bat fich ingwifden als gang illuforifc erwiefen. Da fing es mich benn an ju murmen, bag ich mich als Kelbprebiger zweiten Ranges in ber Etappe berumbructen foll, mabrend im Großen Sauptquartier allerlei Salb: und Biertelebichter als "erftflaffige" Ehrengafte verkehren; und ich überlegte mir icon, ob ich mich nicht gur Front gurudmelben folle. Das ift mir nun vorlaufig unmöglich. Wober bie Entgunbung mir angeflogen ift, fann ich mir nicht recht erflaren; ich bin meber viel gelaufen noch geritten und habe in ben letten Jahren auf meinen alpinen Sochtouren 15-18ftunbige Rlettereien gemacht, obne baß es mir gefchabet bat. Mertwurbig aber,

D. to

baf meine Abnung, mir murbe etwas an ben Beinen paffieren, nun boch in Erfullung gegangen ift, wenn auch anders als ich permutete: Die ftarffte Entgunbung fist genau an ber Stelle, wo mir vor Monaten bie Bermundung getraumt hat, eine Sandbreit über bem linten Rnie. Doglich alfo, bag bie Aber icon bamale burch bie Schutenaraben-Dredluft einen Rnad's gefrigt bat, und bag fich bie Empfindung bavon im Traum ale Bermundung melbete. Die Argte bier meinen allerbings, mit ber Entzundung babe bas nichts zu tun, fonft mare fie nicht erft jest ausgebrochen; aber "bie Arate miffen nichts von ben Gottern", fagt ein lateinifcher Priefterfpruch. Sie nehmen eine icharfe Erfaltung als unmittelbare Urfache an, vielleicht in einer jugigen Dorffirche, ba ich bei meinen Bortragen naturlich oftere in Site geraten bin. Dun, auf alle Ralle betam ich fo Gelegenheit, auch bie fanitare Drganis fation unfere Beeres naber tennen ju lernen. Gie ift in febem Betracht bewundernewert, Die Berpflegung wie bie Behandlung ber Rranten. 3ch mar erstaunt, mas fo ein "Felblagarett" (im Unterschied von ben weiter binten liegenben, noch vollftanbiger ausgerufteten "Rriegelagaretten") auf feinem Dutend Bagen alles mit fich führt an Tragbahren, Bettzeug (fur 200 Betten), Bafche, Lebensmitteln, Gefchirr, Inftrumenten, Debifamenten ufm. Die gange Gin= ober Muspaderei bauert etma einen Tag : ich fonnte bas beobachten. ba am 1. Juli bas III. Armeeforps aus ber biefigen Gegenb nach Dougi-Arras verlegt murbe und von bort bas VIII. Rorps bierber tam, weswegen auch bas Lazarett fein Perfonal und Material mechfelte (fatt III, 11 fam VIII, 8); nur bie Schwestern blieben bier. Der Betrieb mar nachber wie vorber berfelbe, ebenfo punttlich und fauber und forgfam. Arate, Die mich untersuchten und behandelten (Rorps-Urat Prof. R., Dberftabsargte Dr. S. und B., Stabsargte Dr. M. und R.) alle aufe außerfte gewiffenhaft, rudfichtevoll und teilnehmend; besgleichen bie Barter und bie Schweftern (bas biefige Feldlagarett ift eine ber wenigen, in benen Schweftern jugelaffen find). Ich babe mabrent ber 6 Bochen, Die ich

hier lag, nicht ein einziges Mal auch nur eine Spur von Ungebuld ober Nachläftigteit in der Behandlung gemerth, obwohl mein Bein anfangs täglich zweimal in Umschäge gewickelt werden mußte und später täglich eine halbe Stunde in einem sehr umständlichen Arocken-Higgsparat mit 100°C, gesschwort wurde. Bu der gefürchteten Krankenhaus-Langensweile hatte ich vor lauter Mahlzeiten und Beluchen gar keine Zeit; sogar von Chaunn kannen Belucher. Die Verpflegung war so reichlich, daß ich garnicht alles aufessen konnte, obs aleich ich mehr aß, als ich es fonst arwohnt bin.

Das fo ichaurig fich anborenbe Lagarett ift übrigens in Birflichfeit ein entzuckenbes Chateau aus bem Anfana bes 18. Jahrhunderte, menigftene bas untere Stodwerf: bas obere ift auch alt, aber viel grober geformt, icheint mir nach irgend einer Berftorung fpater aufgeflicht. Gebort jest einer Grafin b'a., bie gefluchtet ift. Gie wird nicht febr erbaut fein, wenn fie nach bem Rriege fieht, baf wir in ihrem Schlofegarten einen Golbatenfriebhof angelegt und ihre Empfanas: raume in Krankenfale umgewandelt baben. Moglich allerbings, baf bie frangofifche Borliebe fur bifforifche Reminiscengen ihr ben Schauber angenehm machen wirb, jumal ba mir fonft nichts verunftaltet baben. Das Saus ftedt noch voll von alten Mobeln, Gemalben und Rupferftichen aus ber Beit Louis XV. und XVI. Un ber meingetafelten Raminmand meines Bimmere bangt bas Portrat eines jungen Pringen mit Allongeperrude und Tellerfragen, mit bem Orbends band bes golbenen Blieges und laffiger, wißiger, genuffiger Diene. Er macht einen unnaturlich langen Sals und blidt über bie bobe Buglehne meines zweifclafrigen himmelbettes, als molle er fagen: Eh, mon vieux garcon, que faites-vous là? Autrefois ce lit était réservé pour mes douces jeunes amies! - Durch meine brei Deter hoben Flugelfenfter febe ich auf bie große Partwiefe, beren malbiger Rand wie ein Rototofpiegel gefchweift ift, und auf ber jest, nach ber erften Mabt, feben Tag unfre Pferbe meiben. Das ift minbeftens fo unterhaltfam wie irgend eine menfchliche Gefellichaft. Dan

100

2QI

fennt bald bie verschiedenen Charaftere beraus : die Gefelligen. Die Sonderlinge, Die Spafmacher, Die Berbrieflichen, Die Reugierigen, Die Gleichgiltigen, Die Gutmutigen, Die Bodis gen uim. Merkwurdig, wie fich bie Reitpferbe faft immer von ben Bugpferben absondern. Db fie fich wirklich ale pornehmere Rafte fublen? Dber ob es nur baber tommt, baf fie gewohnlich im Stall gefonbert fteben? Aber auch bie menichlichen Stanbesgefühle beruhen wohl meift blos auf Stallgewohnheiten: Rinberftube und Tifchgefellichaft. Und auch im Lierreich fann man feben, wie fich im Dunftfreis ber Großen bie Rleinen nabren. Raum ericbeinen bie Pferbe auf ber Beibe, find fie von Muden, Aliegen und Bremfen umidmarmt, und nach 10 Minuten tommen bie Schwalben angeflist und machen Jaab auf bie Blutfauger: und im Grafe hupfen bie Staare und fpiefen bie Regenwurmer auf, bie von ben Suftritten aus ber Erbe gewühlt werben.

Dagu floten und gurren von Morgen bie Abend Droffel und Dirol und wilde Tauben. Gine Bippbroffel ift barunter, Die fich immerfort eigne Arien ausbenkt, fo lange bin und ber probiert, bie fie bie neue Tonfolge ficher beberricht, bann fombiniert fie eine andre; unermubliches Runftlerfeelchen. Gebr unterhaltend fur bas gange Lagarett ift auch ein fleiner Dferch mit 4 jungen Bilbichweinen neben ben Stallgebauben am Partfaum; bei jeber gutterung find Bufchauer ba, auch frangofifche Sungen und Dabels, und lachen über ihre poffierlichen Sprunge. Der Dberftabsargt S. bat fie eines Tages, als er quer burch ben Balb nach Dremontre ritt, in einem Gebuich entbedt und ausbeben laffen, einen "Reffel" mit 8 Frifcblingen ohne bie Bache, Die mahricheinlich ein Sager abgeschoffen batte: 4 bavon find eingegangen, mobl an bem ungewohnten Rutter, aber bie überlebenben 4 find prachtig gedieben und fo gabm geworben, bag ber ftartite fogar auf ben Ramen "Muguft" bort und bem Stallmarter wie ein bund nachlauft. Ginen rubrenden Borgang fab ich vom genfter aus, ale beim Umgug bee Lagarette III, 11 bie Krifchlinge mitgenommen murben. Da war ein frangofifches Küchenmadden, eine ganz holdfelige Perfon, wie eine deutsche Marchenpringeh, und die ein Liebesverhaltnis mit unserm Berpflegungsfeldwecht fatte. Sie waren beide auf dem Karpfenteich zum Abschied noch einmal zusammen Boot gefahren und tamen nun hand in hand dazu, als unste Goldaten grade die Frischlinge in einen großen Fischkaften sperrten und auf einen der Wagen verstauten; da wandte sich des Wädden ab, und die Sellen Technen sprangen ihr aus dem Augen. Jur Ehre unstre Leute seies gesagt, daß keiner eine spoktische Wienen machte. als der Keldwecke sie trößend werdsüber werdiente.

Bei aller fraffen Unmenichlichkeit, bie ber Rrieg bem Solbaten aufzwingt, fpurt man boch immer wieber, wie tief und ftart bas Gebot ber driftlichen Rachftenliebe in ber europaischen Menschheit icon murgelt; niemand ift mehr mit autem Gemiffen graufam, feber macht fich eine geits weilige Enticulbigung por fich felbit gurecht, wenn er Bemalttaten anordnen ober vollftreden muß, über bie fich noch im Mittelalter ober gar im Altertum fein Rriegemann ben geringften Strupel gemacht batte. Das empfand ich mit Befriedigung, ale ich in ber Schlofibliothet Gelegenheit nahm, Rlauberte "Salammbo" mieber einmal zu lefen; bie groffartigen Schilberungen ber farthagifchen Rriegegreuel und nebenber auch romifcher und griechischer Brutglitaten, benen man bie geschichtliche Quellenforschung bis in bie gering: fügigfte Gingelbeit ber ebenfo falten wie glubenben Darftellung anmerkt, erregten mir burchaus feine Achtungsgefühle im Ginne von Rietifches romantifcher herrenmoral. Die Unfpruche an ben Dut bes mobernen Golbaten find um nichts niebriger als in ber Untife; Bajonette, Gewehrfugeln und Granatfplitter reigen ebenfo gräffliche Bunben, ober fogar viel grafflichere, ale Schwerter, Pfeile und Schleuberfteine, und Tote fallen beut mehr als fe. Um nationale Dacht und herrlichkeit, um foriale Rangliften und Ehrenzeichen geht's beute nicht weniger ale bamale; wo also flect bas beroifche Dlus? Dir icheint, bei driftlicher Sittlichkeit gebort enticbieben mebr Beroismus jur folbatifchen Bflichterfullung, mehr Gelbitbebauptung fomobl wie Gelbituberwindung, als bei ber beibnifchen Gefittung, Die in febem Muslanber ben barbarifchen Reind fab. Und bas Non plus ultra wirklicher Sflavenmoral, bie antife Golbnerwirtschaft, bie allenthalben fofort einfette, fobalb bie Stammburgerichaft Rolonieen unterwarf, friftet beute nur noch in England ein feinesmeas achtunggebietenbes Dafein\*). Die anbern Rulturnationen burfen ft ol a barauf fein, baf ibre Golbaten fich nur noch als Baterlandeverteibiger ju notgebrungener Gewalttat berechtigt fublen, nicht mehr als Belteroberer. Es beifit bie naturliche Beffie im Menfchen verherrlichen, wenn man bie Mitmenschgefühle verbachtigt, Die bas Chriftentum uns gur zweiten Ratur gemacht bat. Unfre Tapferfeit wird nicht ichmader, fonbern im Gegenteil gielfraftiger, wenn wir bie Beffie an ber Rette halten und nur im außerften Rotfall loslaffen. Dit Sag, But, Ingrimm tann man vielleicht im Mugenblid eine Schlacht gewinnen ober auf furge Beit ein land erobern, aber feine Beltherrichaft auf Die Dauer errichten; bie fest man nur mit Tugenben burch, bie bem Beift ber Menichenachtung entftammen, und ber vertragt fich burchaus mit ber Mannegucht. Grabe ber einfache Dann bes Bolfes bat einen fichern Inffintt bafur und einen namen Glauben baran, bag beute feber Menich von Butunftemert sugleich Staatsburger und Beltburger fein muß; einzig beshalb ift er "Soxialbemofrat" und babei ber treuefte "Das triot". Und ale flare Ginficht lebt biefer Glaube auch in ben fubrenben Mannern ber geiftigen Dbericicht, in ben echten Runftlern und Korichern. Dur ber vom Schlagworterlarm verwirrte Rulturparvenu, befonbere ber literarifche Onob, ichwantt baltlos swifchen bem nationalen und bem bumanen Ibeal bin und ber ober verfteift fich frampfhaft auf eine von beiben, als ob fie einander ausichloffen. Das ift, ale wollte eine Pflange blos in Die Erbe ober blos in Die Luft machien,

<sup>\*)</sup> Damale hatte England bie Ginführung ber allgemeinen Bebrpflicht noch nicht begonnen.

während sie doch Beides jum keben braucht und das himmelstight obendrein. Auf diesen widernatürlichen Strupel zielt z. B. auch eine superfluge (mir hierher nachgesandte) Rundfrage ber angeschensten schwedischen Zeitung: wie dem dauernden Abbruch der internationalen Beziehungen, womit der Krieg die Künste und Wissenschaften, überhaupt die Kulturwelt bedrose, vorgebeugt werden könne. Ich habe solgende Antwort erteilt:

Es liegt feinerlei Grund ju ber Befurchtung por, bag ber internationale Bufammenhang ber Runfte und ber Wiffenicaften, ben ber große Rrieg gur Beit gelodert bat, auf bie Dauer gerriffen werben fonnte. Erftens fein fultureller Grund; benn biefer Bufammenhang beruht nicht auf geits meiligen Reigungen ber Rationen ober gar einzelner Berfonlichkeiten, er ift ein ewiges Bedurfnis ber Menfcheit, ift gleichs bebeutend mit ber Entwidlungsgeschichte bes Beiftes, nicht blos bes europaifden, fonbern bes Menidengeiftes überhaupt. 3meitens auch fein naturlicher Grund; benn bie nationalen Leibenichaften ichließen Die bumanen Gefühle nicht aus. fcranten fie bochftens etwas ein, bringen aber jugleich bie Spannung ins Leben ber Bolfer, Die fie gur ftarfften Entfals tung aller feelischen Rrafte antreibt. Rriege find Gemitter am himmel ber Menichheit; fe beftiger fie ibn burchtoben, umfo friedlicher blaut er nachher. Schon mahrend bes Rrieges fann man beobachten, baf bie Stimmungen ber But und bes Saffes überfpannte Geelenguftanbe find, beren Birtfamteit fich raich ericopft; grabe ber militariiche Rachmann ift am meniaften von ihnen beberricht, rechnet por allem mit ber Mannegucht. 3ch hatte im Felbe oftere Gelegenheit, mit boberen Offizieren zu fprechen; feinen traf ich, ber nicht mit rubiger Achtung bie feindlichen Tugenben anerkannte. 3ch ftebe gur Beit auf frangofifchem Boben, aber ich febe feinen Untericied zwifden einer thuringifden und einer vitarbifden Mufterfabrit. Benn wir Conntage in ben Rathebralen von Laon ober Ronon unfre Rirchenkonzerte aufführen, fann fein Frangole biele berrlichen Baumerte mit reinerer Unbacht und

Ehrfurcht betrachten als ber gebilbete beutsche Solbat; und unfer Entzuden an einem iconen alten Chateau wird nicht verringert burch bie Wahrnehmung, bag in ber Umgegenb sufallig auch ein paar propige Parpenu-Billen fteben. Bas man Burrapatriotismus ober Chaupinismus nennt, ift eine nervofe Epidemie, Die gwar in allen Rationen auftritt, aber nur im geiftig belanglofen Mittelftand porberricht; leiber befallt fie gumeilen auch einzelne Bortfubrer ber geiftig ichaffenben Dbericbicht, aber biefe brullenben Lowen, Die mit ben Bolfen zu beulen verftebn, find nicht bie bleibenben Ratgeber ber Menicheit, nicht einmal ihres eigenen Bolfes. Bas ein Bolf an ebelften Berten ichafft, will es ftets auch von anderen Bolfern gefchatt febn; folde Berte find fa nur megbar nach bem Grab ihrer Bichtigfeit fur Die allgemein menichliche Gefittung. Bogu fubrt benn eine Rulturnation Rrieg? Doch nur, um fich die Bege ju fichern, auf benen fie ibre Rultur moglichft unbehindert über ben Erbball ausbreiten und frembe Rulturguter eintaufden tann: ichlieflich lauft febe Politit auf ein tosmopolitifches Biel binaus. Deutschland wenigstene begt biefen friedlichen Bunich, ohne feben Borbehalt! Bir find noch immer bas Bolf ber Dichter und Denfer, fogar ber Traumer und ber Grubler; mas uns freilich burchaus nicht binbert, auch gute Rechner und Sanbler ju fein und notigenfalls auch gute Rrieger. Bir glauben eben in ber Zat noch baran, baf wir fur bie Menichheit fampfen, um bes gottlichen Friedens willen, ber immer wieberkommt nach bem Rampf und einft auf ewig kommen foll. Uber ber Balftatt ichmebt immer Balball, uber Golgatha bas Parabies.

Die Bibliothef in bem Lazarett-Chateau enthielt übrigens wenig poetische und belletristische Literatur, überwiegend bistorische, und das scheint mit die Regel in den Jausbüchereien der gebildeten Franzosen. Ich habe in einem halben Dugend kleiner Provingsädte etwa drei Dugend Wohnunge woolkabender Bourgeoiskamische officiate und kand in fast

allen diefe Liebhaberei fur ein grundliches Studium beffimmter Epochen: man merft, es find Burger einer Nation, bie ftols auf ihre Geschichte ift, und man begreift ihren wilben Bergweiflungetampf gegen ben erbrudenben Rachbarftaat. Die unterideibenden Licht: und Schattenfeiten ber beute ftartften brei Rulturnationen fann man erfennen aus ber Tatfache: bie beutiche Bilbung, Beltanichauung, Lebensauffaffung befaßt fich überwiegend mit ber Bufunft, Die englische mit ber Gegenwart, Die frangofifche mit ber Bergangenbeit. Bare nur unfer Butunfteblick nicht meiftene gar au fernfichtig! -Im Durchichnitt machten jene Bibliotheten, auch foweit fie icongeiftige Berte enthielten, einen gut gemablten und gepflegten Ginbrud, einen befferen - muß ich leiber fagen als in ben meiften beutschen Burgerhaufern von gleichem Boblftand ober Rang. Es mag baran liegen, baf es in Frankreich feine Leibbibliotheten gibt, ober boch nur gang unbetrachtliche Lefegirtel, meift blos fur bie unteren Boltsflaffen (in Chaunn betrieb z. B. ein Barbier ein fleines Rebengeschaft bamit); aber eben, bag ber Frangofe feine Bucher leiben will, ift ein Beichen feiner befondern Gefchmades bilbuna. Er ift nicht von bem Schulmeiftermabn ber "allgemeinen" Bilbung befeffen, er frohnt nicht ber groben Lefes gier, mit ber unfer geiftiger Mittelftand alles Reue mablios beruntericblingt, um oberflachlich mitreben gu fonnen. lieft nur Bucher, Die ibm eine entichiebene Reigung ju einem bestimmten Bilbungegebiet empfiehlt; Die ichafft er fich an und laft fie anftanbig binben, um fie immer wieber zu lefen. und fo erwirbt er fich nach und nach eine fichere Rennericaft und erweitert allmablich feine Intreffenfphare. In einigen Bibliotheten fand ich auch eine reichliche Unsahl beuticher Bucher, befonders fachwiffenschaftliche Cammlungen, g. B. eine von politifchen Memoiren, eine militarifche, eine fogial= denomifche, eine mufifliterarifche. Aber mertwurdig: fo aut unfre Rachliteratur in biefen a Saufern pertreten mar, fo ichlecht fand es bei benfelben Befigern um die belletriftifche Musmahl. Unfre Rlaffifer und Romantifer maren noch

einigermaßen nach Wert gesichtet, aber aus ber neueren Dich: tung war nicht ein einziges Wert vorhanden, und was von moberner Unterhaltungelefture (notabene in auten Ginbanben) baftant, bas ftammte größtenteile von Berfaffern, beren Buchtitel ich taum tannte, und bie fich nur in unfern Ras milienjournalen, Beitungefeuilletone und - Leibbiblic= theten einer ungeheuern Beliebtheit erfreuen. Dagegen fand ich Ibfen und Tolftei, fogar bie Lagerlof und Ellen Ren, in beutichen Uberfegungen vor. Bober bas fommt, liegt auf ber Sand: ber Frangofe, wenn er fich nicht fpegiell mit moberner Literatur befaßt, bort naturlich nur bas fri= tifche Eco, bas aus unfern Tagesblattern ichallt. Denen ift feber auslandische Dichter ber allergrößten Beachtung wert; bie beften einheimischen werben, folange fie leben, entweber nach Möglichkeit totgefchwiegen ober fury und flein befprochen, und nur bie geschickte DuBendbegabung, Die eben niemand por ben Ropf ftogt, wird lang und breit ber Mitmelt empfohlen. Rein Bunber, bag man bann im Mustand unfre berühmten Sahrmarktsgrößen, Die mit ben rafchen Riefenauflagen, ale Reprafentanten bes neubeutiden Geiftes anlieht und uns fur Barbaren balt. Etwas beffer ift es ja in ben letten Rabren mit ber beutichen Beitungefritif geworben, aber ichlechter fonnte es nicht aut merben.

In der Bibliothek unsers kleinen Schlosse liegt auch ein bides Chiftes lammbuch, das seit 1850 durchgeführt ist. Se enthält solt nur Inschriften von Namen, ganz selten eine Bemerkung dazu. Unno 1871 hat sich auch unser damaliger Kronprinz, der im Februar und Matz sier einquartiert war, nebl seinem Gesolge eingeschwieben. Damals hieß das Château noch Chaumont; seit wann es Unity getauft ist, habe ich nicht ermitteln können. Se ist nun sehr derakteristisch, wie verschieben bei französlischen und die deutschen Namenschige aussehn. Man mag das Duch aufschagen, wo man will, jede Seite mit französlischen Gassinschriften ftrogt von allerlei Schoderken und Kringeln, wie sie bei uns nur in der Kaufmannswelt üblich sind; und man muß doch auf

nehmen, bag bie Gafte biefes graflichen Sommerfchloffes größtenteils ber vornehmften Parifer Gefellichaft angehörten. Biele ber Schnorfel find recht gragios, aber in Diefer gefcmollenen Daffenhaftigleit zeigen fie beutlich bie Schattenfeite bes frangofifchen Nationalffolges: Die fofette Urrogang, Die fich in eitler Phrafe und leerer Robomontage gefällt. Und außerbem bie Unordentlichkeit, um nicht zu fagen Unfauberfeit: bas Buch ftarrt von Tintenfledfen und Bifchern. Die smei Blatter mit ben Namenszugen unfrer fronpringlichen Stabsoffiziere mirten baneben wie ein Dentmal ichlichten und reinen Gelbftgefühle, einfach fachlicher Pflichterfullung; und ebenfo bie Unterfchriften ber jegigen Lagarettarate. Bemerkenewert ift auch, bag ber Rronpring fich nicht mit feinem beutschen Ramen Friedrich Wilhelm eingeschrieben bat, fonbern "Frederic Guillaume". 3ch bezweifle, baf fich ber beutige Rronpring ju folder Courtoifie noch berbeilaffen murbe, und ich weiß nicht, ob ich bas fur erfreulich ober bebauerlich balten foll; Rationalftols ift ja fcon und gut, aber Gott ichnie une por bem bornierten Sochmut, ber ben granjofen und Englandern ben Ropf verdreht bat und bereinft noch ben Sals brechen wird! - Die Schweftern unfers Lagarette verführten mich mit ihrer himmlifchen Gute, beim Abichieb auch etwas in bas Gaffebuch einzutragen. Ich malte bas Genfer Rreus binein und ichrieb folgenben Reim bas runter:

Much im blutbefledten Feindesland bift bu beilig, reine Menfchenhand.

13. Juli - 27. September: heimurlaub gur Rachtur. Bis 17. Auguft im Moorbad Langenschwalbach, bei dem Stabsarzt a. D. Dr. Stern und feiner lieben Frau Sternmarie, die mir Freunde fürs Leben wurden. Dann zu hause bei Dir, meine Einzige.

> Benn bu bei mir bift, Du, nur Du allein,

kehr ich beim in ewige Friedenszeiten: aus der irbischen Einsamkeit bettet mich dein Blid in die Racht der Jimmelsweiten: Racht, die rings von Straften übersließt, und ich fließe mit ins Dunkle bin, wo die Rube zwischen Sternen spriftt, wo sich allen Lichtes ftille Eintracht endlich wieder auch in uns ergießt — wenn ich de bir bin.

Um 1. September wurde ich dem Altonaer Generalkoms mande als wieber feldbienstidig gemeldet, bis 25. September noch im Garnisondienst beim I. ErfahsBatallion des Inf.s. ( Bats. 31 verwendet und bann zum XV. Reserve-Korps in die Boggesn verfett.

## Elfaß 1915

Stragburg, 30. September. Geftern Abenb bier angekommen, erfuhr ich beute auf ber Melbeftelle, ban mein neues Generalfommando unter bem Dberfommando ber Urmee: Abtla, Kalfenhaufen fieht und in St. Blaife liegt. westlich von bier, bicht an ber frangofischen Grenze. Da ich erft morgen bingufahren brauche, befuchte ich Sans Pfigner, ber bier Direftor ber ftabtifchen Oper ift. Er mar garnicht aut auf bie gebilbete Strafburger Gefellichaft gu fprechen, nannte fie furzweg "Berrater", bebauerte auch ben Dangel an geiftigem Gelbftgefubl in ber Saltung ber oberften Beamtenflaffe: nur ber Rreis ber Uniperfitatsprofefforen fei im beften Ginne beutich. Das bedt fich mit ben Beobachs tungen, bie ich felber fruber in einigen mir bekannten Strafe burger Kamilien machte. Die Reigung bes Elfaffers jum frangbiifchen Befen ift nicht ohne weiteres gleichbebeutenb mit Abneigung gegen bas Deutschtum. Es ift im Grunbe nur Gigenbrobelei; auch unter ber frangofifchen Berrichaft bat ja bie biefige Bevolferung ibren Ertracharafter berausgefehrt, mar bem Regime immer unbequem wegen ihrer beutschen Ruden. Wahrscheinlich ift auch ber Ausbrud "boche" elfaffifchen ober lothringifchen Urfprunge, megen feines fritifden Beigefchmade vielleicht von ben benachbarten frangofifden Lothringern erfunden, vermutlich Abichleifung von caboche, bas einen bidfopfigen Schubnagel bebeutet, alfo unferm "Didtopf" ober "Quertopf" entfpricht\*). Rur

<sup>\*)</sup> Aus Ausruf (also ohne Artikel) horte ich freilich einen Bauern auch einmal deutlich sagen: "alboche!" (nicht etwa mit Interjektion:

hat es unfre Regierung nicht wie bie frangofifche verftanden, auf biefen partifularen Stammesbuntel in Rleinigfeiten Rudficht zu nehmen und babei ben großen Staategebanten mit überlegener Gelbftverftanblichfeit burchzusegen. Dan ift grabe umgefehrt vorgegangen, und leiber mar bas bie Signa= tur unfres gangen nachbismardifchen Regierungefpftems : bie leitenben Draane baben fich in ben Sauptfachen bes offents lichen Lebens bis gur Mugenbienerei nachfichtig aufgespielt, und bie ausführenden Dragne (Genbarmen und Bivilfelb= webel) batten babei bie Dachtbefugnis, mit rudfichtelofer Plumpheit in alle moglichen Rebenfachlichkeiten bes Privatlebens einzugreifen. Diefe boppelte Ungeschicktheit nabm bier je langer je mehr überhand, weil im Lauf ber Jahrgehnte allerlei Beamte, bie man in Preugen losfein wollte, nach ben Reichslanden "weggelobt" murben. All bas bat bie Elfaffer fcblieflich bodig gemacht, befonbere bie Gebilbeten und noch mehr bie Dreiviertelegebilbeten, benen naturlich ber Ramm umfo breifter fcwoll, je wichtiger und fcwieriger man fie unverdientermaßen nahm. Der Aberwiß ging ichlieflich fo meit, baf bobe beutiche Regierungsbeamte bei festlichen Belegenheiten in frangofifcher Sprache Toafte ausbrachten, mabrend g. B. manchem Burger polizeilich verboten murbe, feine gestorbene Gattin auf bem Grabftein mit ihrem frangofifchen Bornamen ju nennen. Dan feste bei ber Bepols ferung bie eigne Bebientenfeele poraus, fatt ibr mit ben herrlicheren Dienlichkeiten ber beutschen Bippelmuse au minten. Raplane, Rebattore, Abvotaten, fleine Burgermeifter und abnliche Leute, benen man viel ju viel um ben Bart ging, find baburch bie unnachgiebigften Quertreiber geworben. Beftatigt murbe mir bas auch von einem Gebeimen Regierungerat aus Strafburg, beffen Befanntichaft ich im Belblagarett Unign machte (er war Landwehr-Rittmeifter im III. 21. R.). Diefer ausnehmend feinfinnige und einfichtige

ah, le boche!). Bielleicht also hat man ursprunglich "aleman" (alemannisch) und "caboche" in "alboche" zusammengezogen und es erst allmählich in "boche" abgefürzt.

Mann außerte bie ichuchterne hoffnung, bag vielleicht bie britte neubeutiche Generation ben weltmannischen Zaft mitbringen werbe, ber gur Erwerbung internationaler Sympathieen notig fei. Wenn aber nicht, bann mußten wir eben unfre ungelente Derbbeit als bie natürliche Rebrfeite unfrer banbfeften Tuchtigkeit binnehmen und lieber mit zu bartem als ju weichem Bugel regieren. Er war ber Unficht, bag es felbit beute noch beffer fein murbe, Elfag-Lothringen swiften Dreugen, Bavern und Baben aufzuteilen, als mit bem Berierinftem ber Gelbitvermaltung unter Reichsaufficht meiteraus wirtschaften. Dag Strafburg eine banrifche Stadt merben foll, icheint mir freilich bei bem altbeutichen Gelbitgefühl biefer ebemale reichefreien Burgerichaft ein ziemlich riefantes Erperiment, obgleich ber fatholifche Rlerus icon tollere Gegenfage unter einen but gebracht bat. Die befte Lofung wird boch mobl fein, in bie naturliche Rraft bes beutichen Blutes enblich volles Bertrauen ju fegen und einen wirklich felbftanbigen Bunbesftagt aus ber ungludfeligen 3mitter= proving ju machen. Doch beffer mare es freilich gemefen, mir hatten nach Binbenburgs großem Gieg ber Entente ben Krieben angeboten und une bereit erflart, Elfafi-Lothringen ale felbitanbigen 3mifchenftagt freizugeben (wie Luremburg und Belgien), mas ich ichon por 20 Sabren öffentlich porfcblug; aber jest ift ber Moment verpaßt, und unfre Regierung wird weiterwurschteln, bis fie fchlieflich felbft im Burfcht= feffel liegt. "Mable, Muble, mable!" - Mittags ging ich in ben Munfter und fab in einer Seitenkapelle unmittelbar bintereinander eine Begrabnismeffe und eine Rriegstrauung celebrieren, alles mit ber gleichen erhabenen Gefchaftsfeier= lichfeit, Die frei von allen fentimentalen Rudfichten auf bas momentane Schicffal ift; wenn bas ber Staat von ber Rirche lernen fonnte! - Goethes wortftarte Jugenbichmarmerei fur die Architektur bes Dunftere fcheint mir aber noch bumpfer befangen in nationaler Gentimentalitat, als fie fpater ihm felbft vorfam, tros ber ragenden Rlarbeit ber Turms laterne. Der Unterbau ift ein langweiliger Rlos, und bas

Innere imponiert zwar auf den ersten Augenblick durch die Last der gewaltigen Pfeilermassen, bringt ader keine erhebende Raumwirkung zustande, weder in die Hohe noch in die Weite. Selfst die farbige Pracht der alten Fenster ist von bedrückender Schwerfälligkeit, verglichen mit dem betreienden Aufschwung auch der nebenslächlichen Lichte und Woldungsverhältnisse in der Kathedrale von Laon. Wan merkt, hier ist für Spiesburger, dort für Kitter gebaut worden. Aber freilich kann sich se betutsche Burger, dort für Kitter gebaut worden. Aber freilich kann sich se den dam fich se der damals mit dem französlischen Abel um die Erhabenbeit wettesstetete.

1. Dftober. Rabrt sum Generalfommanbo bes XV. Referve-Rorps nach St. Blaife, fest in Beilig-Blafien um: getauft, ba bie Militarverwaltung Ernft mit ber beutschen Sprache macht und im amtlichen Berfehr fein Krangofifch mehr bulbet. Dort erfuhr ich, bag ich ber 61. Landwehr=Bri= gabe überwiefen bin; feste mich alfo gleich wieber auf bie Bahn, fuhr über Moleheim und Schlettftabt nach Leberau, und von bort mit Poftwagen nach Cantt=Rreux zum Brigabe= ftab, in Gefellichaft eines frangofifch angehauchten Darfircher Raufmanns und zweier Landwehrleute aus ber Umgegend, die auf Urlaub von ber ruffifden Front tamen. Der Bourgeois fing bebutfam an, uber bie von ben beutichen Truppen im Elfag verübten Berftorungen ju rafonnieren : aber ba fetten ihm bie beiben Golbaten, augenscheinlich Sandwerfer aus einem Nachbarborf, ben Ropf gurecht. Die Einwohner feien felbit bran ichulb, auf Berrater tonne bie Beeresleitung naturlich feine Rudficht nehmen : und ich batte ben Ginbruck, bag fie bas nicht blos fagten, weil ich in Offi= gierbuniform babei fan. Im Brigabequartier gab mir ber Abjutant, hauptmann v. T., ein Bermanbter meines fruberen Rompaniefuhrers, beim Raffee Mustunft uber ben Standort meines neuen Regimente (Landwehr=Inf.=Rat. 80). Es liegt oberhalb Marfirch, 760-880 m hoch, und bie Schuten= graben gieben fich vom Bernharbftein bis jum Geisfelfen uber bie Canft=Diebler Dagbobe bin (auch Col be St. Die genannt ober Col be Ste. Marie). Der ftelly, Abiutant Etnt. D. begleitete mich bann im Bagen nach Marfirch : wir famen bort gegen 7 Uhr abende an, und gufallig batte bie 7. Rompanie, ber ich jugeteilt bin, grabe brei Rubetage im Stadtchen, fobaf ich mich bequem einrichten fann. Rach Tifch im Rafino traf ich auch gleich meinen funftigen Rompaniefuhrer, Leutnant b. R. Bed, beffen wißiger Freimut mir auf Unbieb gefiel. Buerft mar ich aus Berfeben in bas Rafino ber Land ft urm = Offiziere (ftatt Land me br) ge= raten; erft als ich ichon gegeffen batte, flarte fich ber Arrtum auf, und ich perabichiebete mich mit einem luftigen Dant fur bie fturmifche Gaftfreundschaft. Muger 2 Batallionen unfere Landm.=Rats. 80 liegen gur Beit noch 3 Landwehr= und 2 Landfturm-Batallione nebit Dionier- und Artillerie-Abteilungen in und bei Marfirch, jur Berteidigung ber Dafiftrafie, bie nach Frankreich führt, und ber angrengenben Bergfuppen.

2. Ditober, Darfirch i. Dber-Elfag (frangofifch: Ste. Marie-aux-Mines, meil es bier fruber ein Gilberbergmert aab). Das febr nett gebaute Stadtchen bat etwa 12000 meni= ger nette Ginwohner. Die meiften Saufer, auch zwei ber Rirden, fammen aus bem 18. Sabrhundert und find aut erhals ten. In einigen Straffen fieht man noch alte Pflafterfteine, in die ein A und ein F und barmifchen ein Pfeil eingemeinelt find, die frubere Reviergrenge gwifden ben beutiden und ben frangofifchen Sausbefigern ; fest berricht nur noch im unteren Bolf beutsches Befen. Um Unfang bes Rrieges maren bie frangofifden Truppen bis nach Leberau vorgebrungen, murben von ber Einwohnerschaft als Freunde empfangen und bes nahmen fich febr ichonend. Bei ihrer allmablichen Burud's brangung, Die bis in ben porigen November binein viel Blut gekoftet bat, gingen unfre Truppen naturlich nicht fo ichonend vor. Befonbere bie Bayern follen ubel gehauft haben, als feien fie icon in Reinbesland, und fetten miberfpenftigen Einwohnern furgerband ben roten Sahn aufe Dach. Das

D. 20

wird ihnen allenthalben nachgefagt, und in Kranfreich wird ber Begriff "Prussien" wohl icon jest burd "Bavarois" erfest fein. Much unfer Batallionefuhrer, Dafor U., von Geburt ein Berliner, aber mit einem Geficht halb wie ein Ruffe, balb wie ein Rifcher ber Baterfant, ergablte geffern im Rafino, bag bie Banern fein verfchloffenes Bobnbaus (in einer Garnifonftabt bee norblichen Unter-Elfag) aufgebrochen und "leicht bevafchtiert", b. f. fcmer geplunbert haben, mabrent bie Krangofen nichte angerührt hatten. Ebenfo berichtet ber Fuhrer bes 2. Buges unfrer Rompanie, Keldwebelleutnant R., ein Provingfachfe, von banrifchen Berwuffungen bei einer ihm verwandten Familie im Gebweiler= Zal (fublich von bier). In Martirch felbft fab ich teine ger= ftorten Gebaube, nur in ben Borborfern an ber Lanbftrafe nach Canft-Rreug und Leberau. 3mifchen ihren vier Banben fprechen bie "befferen" Burger bier ficherlich blos per "boche" pon une, wenn fie auch auf ber Strafe notgebrungen meift Deutsch reben. Die frangofische Artillerie Schiefit auch fett noch febr felten auf ihre auten Rreunde berüber, obgleich fie unfern Depotte in ber Stadt ichmeren Schaben gufugen fonnte : man faat, ber General ber Dis-a-vis-Brigabe fei Befiger mehrerer Saufer in Marfirch. Bor etwa 2 Monaten bat fie gwar einen Reffel ber Gasanftalt gertrummert, aber vielleicht nur aus Berfeben. Dafur icont auch unfre Urtillerie bie benachbarten frangofifchen Orte (Laveline und St. Die). Die Offiziere unfrer Truppen baben ftanbiges Quartier in ber Stadt, ba febe Rompanie nach 21 Tagen Reuerstellung immer auf 3 Rubetage berunterzieht, und auch fonft fann man manchmal abwarts bummeln, um ein Bab gu nehmen ober Einfaufe zu machen, ober einen gemutlichen Abend im Rafino ju verbringen, ober auch im "Raiferhof", fruber "Grand Hotel", mo es einen wonnevollen alten Burgunder gibt und jeben Samstag Quartettmufif. Der Geschäftsbetrieb in ben Laben und Birtichaften geht wie im Frieden, nur barf niemanb ohne militarifden Paffiericein ben Ort verlaffen noch von braufien bereinkommen. Much bie Fabrifen, meift Bebereien,

find noch größtenteils in Betrieb, fomeit bie Befiner nicht bei Musbruch bes Rrieges mit ben Frangofen geliebaugelt und fich bann nach bruben gebrudt haben; Die ftillftebenben bienen fest ale Maffenquartiere fur unfre Mannichaften. Fur bie Offizierequartiere jablt bie Militarvermaltung ben Sausbefigern Diete. Ich mobne in ber Edericher (ober auch Edircher) Strafe Dr. 18, nabe bem ftabtifchen Theater, bas jest als Lazarett eingerichtet ift. Um 5 Uhr morgens machte ich auf, vom erften Schuf unfrer Artillerie. Dann fam um 6 ber zweite, um 7 ber britte, und furt nach 8 eine fleine Rano= nabe: fonft mar ben Lag uber nichts von Rrieg zu merten. Bormittage ritt ich auf bem Gaul meines Rompanieführers bei berrlich blauem Simmel nach bem Forfthaus "Pflangichule", bas auf balber Bobe ber Dafifrafe liegt, um mich unferm bort einquartierten Regimentetommanbor Dajor Gp. porzuffellen. Gin Mann von ungewohnlicher Schlichtheit. mit einer kindlichen Schuchternheit in ben bellblauen Mugen und bem rofig runden Geficht. Bollte mich erft geftreng gur Rebe ftellen, weil ich einen Tag ju fpat antrat; mar aber fichtlich erleichtert, als ich mich mit bem Umweg über bas Generalkommanbo (Beilig-Blaffen) enticulbigen fonnte. Er bat bie Schlacht in ber Champagne ju Unfang bes Jahres mitgemacht, murbe ichmer an ber Schabelbede vermunbet. traat eine tiefe Rarbe auf bem tablen Ropf und bas E. R. I auf ber Bruft\*). Untermege traf ich unfern Stabsgrat Dr. 21 .. und er fette mir unfre Truppenftellungen auf ben umliegen= ben Bergtuppen auseinanber (Buderhut, Edericher Bobe, Tete bu Biolu, Bernhardftein, Geisfels, Sochfirft, Bennoberg). Die bochfte Erhebung ber Umgegend ift ber Breffoir ober Bregouard, fest Birich: ober Bruich:Budel genannt, 1230 m boch, etwa 5-6 km fublich von bier, auf beutschem Gebiet. Dit bem vielverzweigten Gebinde ber Taler ift unfer magig bober Standort eine ber anmutigften Bogefenland= ichaften.

<sup>\*)</sup> Damale noch nicht allgu gewöhnlich.

3. Ditober, Conntag. Schones Better; aber bie Berbftnebel fteigen ichon uber bie Berge, und auf bem Bacot (fublich von bier, 1100 m boch, neben bem Breffoir) ift etwas Schnee gefallen. Gefchoffen murbe wieber nur wenig; es icheint, Die frangofifchen Gefcute find groftenteils in bie Champagne meggetogen, um bie neue , grande offensive" mitzumachen. Geftern bat ein feindlicher Flieger bier in ben Bergen beutich abgefaßte Flugblatter ausgestreut, worin unfre Colbaten (mit ber Unrebe: "Deutsche Rameraben!") aufgeforbert werben, nicht langer unnugen Biber= ftand zu leiften. Die beutiche Linie fei bereits an mehreren Stellen burchbrochen: und bas groumutige granfreich merbe nun endlich bem beutichen Bolfe bie Kreibeit bringen. Deutich: land habe ja icon immer feine Rultur von Krantreich bezogen, mofur bie Rleibermobe ber Frauen ber befte Beweis fei; und abnliche Rafeleien mehr. Daf bie frangbiifche Beeresleitung fur folde Albernheiten Gelb ausgibt, fleht auf gleicher Sobe mit ben prablerischen Unfundigungen, Die fie jebem ihrer Reblichlage porausichicft.

4.-6. Oftober. Danbobe bei Marfird ("Co I"). Frub 1/26 am 4. Oft. mit ber Rompanie in unfre Feuerstellung hinaufmarichiert; bort um 7 Uhr bie 5. Rom= panie abgeloft, mit ber wir immer abwechfeln. 3ch habe bie Fuhrung bes 1. Buges; unfre Schanggraben laufen quer über Die Dafiftrafie, grabe auf ber frangbiifden Grenge. Der Grengftein fteht noch unverfehrt neben zwei gerichoffenen Gafthaufern, unter benen jest Graben und Schiefftanbe fur unfre Bachtpoffen eingebaut find. Bu beiben Seiten ber tablen Trummerftatte bis binauf zu ben Bergfuppen Sichten= bochwald, an ben Talfaumen mit Laubhols burchfest. Die Balbede rechts von ber Strafenbiegung ift gleichfalls febr von Granaten gerichoffen, ale mare eine Lamine bindurch: gerollt ; viele ber biden Tannenftamme find ir ber Mitte abgebrochen, an manchen hangen noch bie Bipfel wie um= gefnicte Grashalme. Muf ber Dafibobe ("Col") und an ben Berghangen eine reichliche Ungabl Golbatengraber, alle fcmud und fauber angelegt, teile aus Releftuden gefügt, teils mit Birfenhols eingefriedigt, Die Inidriften auf ben Denkffeinen und Rreugen forgfam gemeifielt ober gemalt. Sehr viel "Unbekannte" barunter, Deutsche wie Frangofen, befonbers Bapern; auch eine zugereifte Frangofin, Die mit auf unfre Truppen gefchoffen bat. Bur Beit wird nur noch um ben Bernharbffein (bie Ruppe links von une) gefampft. Unfer Batallion bat bie Stellung bort ausgebaut, fich langfam mit einem Labnrinth von Cappen und Sprengftollen porgearbeitet und ben Reind vom biesfeitigen Bang weggebrangt, fobag er bie Dafiftrafe fest nicht mehr unter Gewehrfeuer nehmen fann. Seit vorigem Monat ift unfer Batallion von bort weggenommen und burch Lbm.=Batl. 82 erfett: nur gebn wir in unferm breimochigen Turnus immer auf brei Tage jur Unterftugung binuber. Die vorberften Graben find ba ftellenweife nur 3-5 Meter von ben feinb= lichen entfernt, und ab und zu laft man eine Erdmine fpringen und beschmeißt ben Gegner mit Sanbgranaten; was nicht bindert, baf in ben Rubepaufen bie beiberfeitigen Doften mandmal aans friedlich sufammen tauberwelfchen ober fich Steinchen mit icherzhaften Briefen gumerfen, und naturlich lauft auch mal einer über. Der Rampf ift nicht mehr bartnadig, benn es murbe une hier fehr wenig nuben, ben Gegner noch weiter gurudtaubrangen, und bie Rrangofen fonnten fich nur mit fartem Artillerie-Aufwand, ben fie jest nicht gur Berfügung haben, ber Ruppe wieber bemachtigen. unfrer Dafiftellung und rechts bis jum Geisfels find unfre Graben von ben frangofifchen 5-800 m entfernt, weil eine Talmiefe barmifchen liegt. Die gegenüberliegenbe, vom Reind befette Balbhobe beifit Bois be Beulie; fie giebt fich nach links im Bogen jum Bernharbftein bin, allmablich ju ibm anfleigenb. Rechts am Ruft biefer Balbbobe liegt bas frangofifche Rirchborf Wifembach, urfprunglich "Beigenbach", vom rechten Rlugel unfrer Rompanieffellung aus fichtbar: ziemlich zerschoffen, boch zumteil noch bewohnt. Da bie

Graben faft alle (außer auf bem "Col") tief verftedt burch bie Balbungen laufen, wird mit Gewehren taum noch ge= ichoffen, nur bei gelegentlichen Patrouillen über bie Dafis ftrage binaus, und man tann rubig außerhalb ber Bofdungen im Balbichatten fpasieren gehn, wenn nicht grabe bie Abendfonne bereinscheint. Unfre Unterftande find feine Eroboblen, fonbern ftattliche Blodhutten, halb in ben Berghang bineingebaut, mit eleftrifdem Licht und Bettftellen und fonftigem Sotelfomfort ausgestattet. Das Relegeftein (Granit und Dorphor) fommt nur an wenigen Stellen zu Tage: meiftens liegt noch eine Schicht Rotliegenbes und Thonerbe mit Mooss muche barüber. Aber bie Arbeit an ben Graben ift tronbem ichmieria, teile megen ber farten Richtenmurgeln, teile meil in bem Thon viel Felsgeroll eingebettet ift, bas bie Pioniere oftere erft mit Opnamitpatronen beraussprengen muffen. Dabei paffiert auch mancher Unfall; vor einigen Tagen murben einem Mann beibe Augen blind gefchlagen und ber rechte Unterarm abgeriffen. Done einen Schmerglaut auszuftogen, ging er aufrecht gwischen feinen Rubrern gur Berbandsftelle, eine halbe Stunde weit : man will ihm bas C. R. bafur geben, bas bier fparfamer ausgeteilt wird als bei vielen anbern Urmeeforps. Im Gangen ift unfre Stellung vorzuglich ausgebaut; Die meiften Maschinengewehre in Rammern aus Gifenbeton montiert, faft nirgende Canbfade, Die Bruftund Schultermehren aus ftarfen Baumftammen mit Unterlagen von Relegeroll, bas mit Reifigmanben verpolftert ift. Aber es gibt immer neue Arbeit, um bas ichwierige Gelande gegen jeben überfall ju icouben: Rlankierungsanlagen, Schieffangeln, Draftverhaue bis jum Balbfaum binab, grangtenfichere Dedung ber Unterftanbe, Begebau und Laufgraben gwischen ben einzelnen Poftenftanben, bie in ftaffelformigen Abiconitten über ben Berghang verteilt find. Die Aufficht macht viel Lauferei, ba fich bie Rompaniestellung etwa 1200 m breit erftrectt, und gwar in 2-3 Terraffen. fobaf mit Einschluf ber Berbinbungegraben 4-5 km gu berennen find. Fur ben Ungriffsfall liegt gur Musfullung immer noch eine Kompanie in Reserve, beim Forsthaus "Pflangichule", 20 Minuten von bier, auf ber Rudfeite bes Daffammes. Alle brei Tage wechfeln wir ab mit ihr, Romp. 7 mit Romp. 5; bie in Rudenftellung liegenbe bat bann immer Arbeitebienft zu leiften, Die in Reuerftellung befindliche überwiegend Bachbienft. Ich haufe mit meinem Kompanieführer zusammen und fuble mich febr aut aufgehoben. Er ift ein foricher alter Rorpeftubent, b. b. erft 31 Jahre alt. Starfenburger. Breitichulterig, bebachtig und immer auter Laune : im Bivilberuf Rechtsanwalt, aber von ber mirtlich rechtlichen Species. Rennt und verfteht alle Schleichwege, auf benen ber biebre Bartel Doft bolt, ift aber zu ftolt, fie felber ju geben, und ju berrifch, fie Undern fofort ju vergeiben. Dit feiner umfichtigen überlegenheit, Die ebenfo verbindlich wie gebieterifch wirft, mare er beffer jum Regierungeprafibenten ale zum Abvofaten geschaffen, icheint aber tros feiner tonfervativen Staatsraifon bie perfonliche Freiheit uber alles zu ichaben. Er bat ben erften Borfton burch Belaien und bie Argonnen mitgemacht, murbe babei vermunbet (Rugel burch Urm und Rippen) und fteht erft feit einigen Monaten bier; bat aber bie Kompanie vollfommen am Schnurchen, an ber Refpetteleine wie am humorbanbel. Unfer Unterftand bier oben, Blodbutte mit 2 netten Stuben. lieat binter ber gerichoffenen Balb-Ede. Daneben noch zwei Offiziereunterftanbe (einer bavon im Bau begriffen) fur unfern Relbm .= Lint. R., Off .= Stellvertreter B., Bicefelbmebel R. und ben jeweiligen DR. G.=Leutnant, gleichfalls jeber mit 2 Stuben; außerbem gemeinsame Ruche mit Schlafraumen fur bie Burichen. Die Blodbutten bei ber "Pflangichule" find nicht gang fo fomfortabel, aber gegen bae Erbloch, in bem ich bei Autreches baufte, immer noch mabre Luftfur-Billen; Maufe und Ratten gibt's freilich auch bier in Maffe. Gute Berpflegung im gangen Regiment : Roche aus ben beffen Biesbabener und Frankfurter Botels (Die Truppen find meift Beffen=Raffauer, Babenfer, Pfalger und Bapern). Much bie Mannichaftsfuche unfrer Rompanie tut bas Moglichfte, liegt

nur etwas zu weit von ber Teuerstellung, auf ber Rucffeite bes Pagfammes zwischen Pflangichule und einem fleinen Steinbruch, mo bas Blodhaus unfere Batallioneführers fteht; wir merben mabricheinlich noch eine Ruche bei ber Reuerstellung bauen. Um 2. Tag meines neuen Dienftes ichicte mir unfer Berpflegungeoffizier (Lint, Schm., ein weitgereifter Bergwerte:Gefcaftemann mit gefetifch trodnem Sumor) einen riefigen, mit Efeuranten und ichmars-meifiroter Schleife geschmudten Propiantforb aus ber Stabt berauf: Schinken, Rindebraten, Schladwurft, Ronfervenbuchfen, Apfel, Birnen, Beintrauben, Ruffe und ein paar Rlafchen Mabeirg und Malaga - .. sum Beiden, baf Deutichland feine Dichter nicht blos außerlich, fonbern auch innerlich su ehren miffe". Dabei bat ficherlich feiner von ben berren. mit benen ich bier bis fest befannt geworben bin, auch nur eine Beile von mir gelefen; Gottfeibant mochte ich beinabe fagen, wenn ich an meine Barben-Rarriere bei ber Erften Urmee surudbente. Aber es bat mich boch gefreut, bag man bier bem Dichterberuf eine abnliche Ehrerbietung entgegenbringt, wie meine frangofifchen Quartierewirte in ben Rleinftabten ber Dicarbie: in ber "oberflachlichen" Liebensmurbigfeit bes menichenfreundlichen Rheinlandere flect ichlieflich boch mehr Rulturinffinft als in ber norbbeutichen "Grundlichfeit", Die an feber Leiftung herumnorgelt und vor lauter Bilbunges befliffenheit nie jum Genuf ber Bilbung tommt. Much bei ber militarifchen Arbeit zeigt fich bas: mir Norbbeutichen (ich bin felber einer) tun alles mit fauertopfischer Diene. hier ift man minbeftens ebenfo tatig und boch fo lebensluftig wie moglich. Durch ben regen Berfehr gwischen allen Ba= tallionen wird auch bie gemeinfame Arbeit geforbert; bie Befeffigungen find erftaunlich ftart, wenn man bebenft, bag manche Ruppen erft feit Unfang bes Jahres von uns feft befest find. Much bie Stellungen ber Artillerie find vortrefflich gemablt und ausgebaut. Bon Norben wie Guben find ber Dag und ber Bernharbftein burch mehrere Batterieen gebectt. Um meiften ichienen zwei alte o cm-Geschute, bie auf bem

Dennoberg binter une poffiert find; fie follen bas feinbliche Reuer auf fich fammeln und von ben andern Duntten ablenten, weil fie befonbere ficher eingeschangt find, und weil es fein großer Schaben mare, wenn fie mirflich gerichoffen murben. Dann fteben 2 fcmere neue Gefchute (15 cm) an ber Strafe unterhalb Pflangichule; bann noch 2 gelbbattericen norblich bis Chaume be Luffe, und 2 fublich binter bem Buderbut an ber Edircher Sobe nebit 2 ichweren Geichunen im Rauental, außerbem verschiebene Flieger-Abwehrfanonen. Um 1. Zag, ber febr neblig mar und mittage in Regen überging, fielen von unfrer Seite etwa 2 Dutend Schuffe. Bon bruben blos ein paar Bomben aus alten Morfern; follten wohl auf ben Bernharbftein treffen, gingen aber babinter ins Bergau-Zal (liegt links ber Pafiftrafe por bem Buderbut und ift überfat mit Einschlagtrichtern). Der 2. Zag mar siems lich hell, und es wurde etwas mehr geschoffen. Nachmittags warf ber Frangmann mit Flugelminen, und wir antworteten mit handgrangten ; babei murbe ein Unteroffizier einer Rach: bartompanie toblich verwundet, weil er feine Grangte nicht rafch genug wegichleuberte, fobaf fie ihm in ber Sand explobierte. Um 3. Tag wieber bichter Rebel; es fielen nur vereinzelte Schuffe. Abends machten wir eine Patrouille nach bem Balbfaum fenfeite ber Dafiftrafe, um vielleicht eine feindliche Patrouille abzufangen, bie einer unfrer Bachtpoffen fcon mehrmals bort gefehn haben wollte; Relbw.-Lint. R. führte, aber bei ber Dunkelheit (es ift fest Reumond) mar nichts zu entbeden, blos unverbachtige Geraufche aus ben frangofifchen Schutengraben.

7. — 9. Oktober, Stüßftellung Pflangs ich ute. Analteri so hattich wie an ben Bortagen, obgleich das Wetter heiterer. Um 1. Tag gab's ein Selffrühftlaf bei Hauptmann T. vom I. Batl. (Landyserichistar) aus allgeneiner Regiments-Fefffimmung zu Spren unfers Wajors U.; er hat gestern des E. R. I bekommen, und wir überreichten ihm einen Blumenstrauß. Wan hat ibm die Auszeichnung

icon lange gewünscht; er war bervorragend beteiligt bei ber Burudbrangung ber Frangofen im vorigen Berbft (Sturms gefechte bei Genones und Tete be Bebouille) und fodter bier am Bernharbftein. Großen Gpag machte uns ein Gas in bem vorgeftrigen Bericht ber frangofifchen Beeresleitung: "In ben Bogefen versuchte ber Reinb, ohne baff es ihm gelang, brennende Rluffigfeiten gegen unfre Schubengraben gwifchen bem Dag von Marfirch und bem von Diebolshaufen gu fpriken: wir antworteten, inbem wir feine Minenarbeiten burch eine wirkfame Gegenmine gerftorten." Ein glorreiches Beifpiel, mas fur Elefanten im Rriege oftere aus Rloben gemacht werben. Es hanbelte fich garnicht um einen Angriff, fonbern lediglich um eine Brennprobe mit einem unfrer Klammenwerfer, bie nur ein paar Minuten bauerte. Der Apparat fand icon feit einigen Bochen unbenutt in einem Graben beim Bernbarbftein, und unfre Vioniere wollten ben anbern Mannichaften blos mal zeigen, wie man mit bem Ding hantiert; ber Strahl mar garnicht nach bem feinblichen Graben gerichtet. Und bie angebliche Gegenmine bat uns nicht ben geringften Schaben getan, erplobierte geraume Beit ju fpat und mabriceinlich nur aus Nachlaffigfeit; benn fie verpuffte nach binten, wie bas leicht mal paffiert, und vericuttete blos ein Stud von bem eigenen Graben ber Rranjofen. Much auf unfrer Geite ift heute Morgen (9. Dft.) ein Sprengfollen ohne rechte Birfung ("aber technisch aut". wie ber Vionierleutnant fagte\*) verpufft, weil er entweber hinten ju fchwach verbammt mar ober jufallig vorn auf ju barte Erbfrufte fließ; er gerftorte gwar eine Ede bes feinblichen Grabens, aber auch bes unfrigen. Nachmittags fchleuberten bie Frangofen etwa 3 Dupenb fchwere Minen auf ben Bernbarbftein (Klugelminen, von unfern Leuten febr bezeichnenb "Flebermaufe" genannt); es wurben 4 Mann vom Batl. 82 verwundet, 2 toblich. Es tommen felten Bolltreffer burch

<sup>\*)</sup> Das wurde bei uns bann geftageltes Bort fur jede vorbeis gegludte Cache; ließe fich auch auf manches Runftwert anwenben.

Minenwurf por, bann aber febr verberbliche; ein vorgeftern gefangener Frangofe erzählte, bağ eins unfrer fcweren Dinengeschoffe (wiegen über 2 Bentner) mal 40 Mann bei ihnen verwundet habe. Unten in Martirch bort man bie Minen faum, obgleich fie oben mehr Rrach machen ale bie ichwerften Granaten; ich erfuhr von ber Anallerei erft abende im Raiferbof, benn geffern und beute babe ich wieber in meinem Stadt= quartier jugebracht, nahm in ber ftabtifchen Babeanftalt ein Schwimmbab und befab mir ben Ort genquer. Wenn mir in ber Stubftellung "Pflansichule" liegen, braucht immer nur I Offizier bei ber Kompanie zu bleiben, ba man im Notfall Die andern rafch beraufrufen tann. Beim Berunterftieg machte mich mein Buriche - bat ben vaffenben Namen Trager, ift ein funger Spielmagren-Arbeiter aus Thuringen, Rriegsfreiwilliger, ein febr orbentlicher und umfichtiger Menich auf ein allerliebstes Spielzeug aufmertfam: ein fleines Baffermubleben, bas ein noch fleineres Raruffell in Bewegung fest, auf bem fich mit Schellengeflapper ein Rettig namens Poincare wie ein Alraunchen im Rreife brebt. Es wird pon bem Bergau-Bach getrieben, ber in ber Stadt bem Leber-Rlugchen gufließt, und eine Ortewache vom banrifchen Landfturm bat bas Spielmert gurechtgebaftelt. Golde guten Rindstopfe find bie Banern, wenn man ihre fafrifche But nicht berausforbert. Dit ber Ginwohnerschaft tommen fie mertwurdig gut aus, viel beffer als wir Nordbeutschen, beffer auch ale Die Nordhabenfer. Die banrifche Grobbeit, felbit wenn fie bandgreiflich wird, bat immer noch etwas Luftiges, bas ben Leuten bier ju Gemute geht; unfre faltichnaugige Ernfthaftigfeit, mag fie noch fo "forrett" auftreten, ift ihnen einfach unausftehlich. Im Durchschnitt freilich macht bie Bevolferung, auch bie beutsch aussehenbe, einen viel verftodteren Einbrud ale bie norbfrangofifche; und beshalb ift es burchaus begreiflich, bag unfre Beborben bier ftrenge Mufficht uben, insbesondre die Poffbeborbe, wegen ber Durchfrecherei nach ber Schweig. Much bie Briefe und Rarten, Die unfre Colbaten abicbiden, muffen bie Offiziere tagtaglich prufen; fie find une offen einzureichen, und ber Briefumichlag wird erft zugeflebt, wenn wir ben Drufungeftempel braufgebrudt haben. Manche Leute benugen bas, um uns auf biefem Umweg ihre Meinung ju fagen; fo g. B. fcbrieb ein Landwehrmann feiner grau, fie befamen bier einen Schweine= frag, taglich 3 Rartoffeln und bunne Suppe, mabrend "bie Berren" bas Rett abicobrften und fich ben Rangen gum plagen vollichlugen. Das mar barer Schwindel, benn außer ber Suppe befommen bie Leute taglich auch Rleifch (ober Burft, Sped, Rafe u. bergl.) und oft noch Gemufe, und mir Offiziere effen gewohnlich mit aus ber Mannichaftetuche, foweit wir und nicht auf eigne Roften etwas Befonbres tochen laffen. Als wir ben Dann gur Rebe ftellten, rudte er mit bem Geffanbnis beraus, er babe nur beshalb fo nach Saufe gefdrieben, bamit ibm feine Kamilie mandmal Liebesgaben ichiden mochte. Schlieflich tann man ben armen Teufeln folde Schliche nicht verbenten; benn ihr farger Solb reicht naturlich nicht aus, fich wie "bie Berren" etwas Befonbres au leiften. Und ber Rafino-Betrieb in ber Stadt murmt bie Leute naturlich erft recht.

10.—12. Ditober, wieder Feuerfiellung"). Wunderweiseigt sie aber allgemein "Col-Stellung"). Wunderwolles heißt sie aber allgemein "Col-Stellung"). Wunderwolles heißt sie aber allgemein "Col-Stellung"). Wunderwolles herbisterte; Sonnensschein derm Talnedelmer und sternstarbstein, noch handschand, Scheide Annonade am Vernsarbstein, noch handschanden, Scheidenberminen und Maschinengewehrfeuer; auch einige franzissische Tugzeuge wurden beschoffen und kamen nicht weit über die Grenze. Nachmittag und am andern Vermittag die üblichen 2 Dugend Anallerbsen; abends wieder lebhastes Keuer, wiel Propellerminen ("Fledermäuse"). Um dritten Worgen (8—10 Uhr) besichtigte der Oberfommandierende unser Armeseldeilung, Generalbeitung, Generalbeitung, die unsernsaber Generalleutnant v. F. den Bernhardsein pringen,

bie ben feindlichen Graben fart beschädigte, und bann folgte eine Parabe-Schiegerei, u. a. 15 Dubletten aus unfern fchmes ren Geschuten. Der Krangmann antwortete morgens fparfam, bafur beftreute er nachmittags unfre Artillerie-Beobachtungeftelle auf bem Sochfirft mit Granaten. Ich hatte fie porber mit Lint. Bed befucht und mir burch bas Scherenfernrohr die feindlichen Stellungen befeben; fie ift jest mit Eifenbeton in ben Rele eingebaut, nachbem fie por einiger Beit gericoffen worben mar. Die Sprengftude ber Granaten, von bem barten Stein abprallend, fprangen etwa 300 m weit burch ben Balb bis auf unfre Unterftanbe; Relbw.-Lint, R. fagte mir nachber, er habe Stude von fchweren Minen fcon 5-600 m weit fliegen febn. Trop bes ziemlich ftarten Teuers ift in ben letten brei Tagen auf unfrer Geite nur I Mann leicht verwundet worden. Und auch bier mache ich bie Beobachtung, baf fich bie Tierwelt burch bas Gefrach nicht im geringften ftoren lagt. Gelbft unfre Pferbe fpigen faum noch bie Obren, garnicht zu reben von unferm braven Efelgefpann "Kriß" und "Sermann" und von ben namenlofen Bugochfen. Droffeln, Saber, Deifen, Finten, und auch bie vielen Eich: bornchen, icheinen alle Schufichen verlernt zu baben; offenbar find fie babinter gefommen, bag umfo meniger gegielt wird, je mehr es fnallt. Nach meinen Erfahrungen ift es eine Kabel, bag bie Gingvogel aus ben Rriegegegenben meggezogen feien. Much ber Muerhabn freift noch veranugt burch bie Bergwalber um Marfirch. Gelbit Die Nachtvogel, Die boch an Stille gewohnt find, haben fich nicht geflüchtet; in unferm Balb gibt es viele Rauschen, und von bruben ber (aus bem Bois be Beulie) lagt fich ofters ein Uhu boren. Befonbers swiften ben Ranonenichuffen flingt bas wie Sohn auf bas hoble Echo, bas bier in ben Bergen lang binterbrein rollt und ben Donner bes Simmele nachahmen mochte.

13. — 15. Oftober, Stubftellung Berns hard ftein. Erfter Tag neblig und regnerifch; dann wieder beiter. Beite Aussicht rudwärts ins Leber-Tal über Markirch

und Cantt-Rreug binaus nach ben Bortammen ber Bogefen mit ihren alten Burgruinen. Befondere in ber Abendfonne pafit bie Lanbichaft icon ju bem Rriegegetofe: bas flammenb rote Berbitlaub ber vielen Ririchbaume auf ben bartgrunen Biefenbangen, Die von Nebelichmaben umbampften Stabte den babinter und bie fablgelben Ruinen barüber. Much bie fpigturmige Gilhouette ber vom Raifer renovierten Sobfonigeburg (etwa 21/6 Stunden entfernt) wirft von bier aus martanter als vom Rheintal gefeben. Trobbem muß man fagen, Die Renovierung harmoniert nicht mit bem Charafter ber Gegend und erft recht nicht mit bem ber Bevolferung; bier ift icon alles auf ben morbiben Reig bes frangofifchen Berfalls geftimmt, und feine Aufarbeitung bes alten Stils fann bem abhelfen, fonbern nur grundliche Umgeftaltung aus bem Geiff unfrer Beit beraus, perbunden mit beuticher Blutauffrischung burch Ginwanderung und Umfiebelung. Selbft in ben einfamften Bauernhofen berricht berfelbe Schlens brian (um nicht Bermahrlofung ju fagen) wie in ben Rebens gaffen ber Rleinftabte, Die jum Ubelmerben nach Schmut riechen. 3ch befah mir im Bergau-Lal einen Dachthof, ber siemlich geschutt por Grangten liegt und mo beshalb noch ein alter Bauer mit feinen 6 Ruben weiterhauft. Der Stall bot einen Unblick bar, wie er mir noch nirgende begegnet ift, felbft nicht in ben burftigften Butten ber Gifel ober ber Lune= burger Saibe: Die Schwanzquafte feber Rub ift an einem Strict befestigt, ber von ber Dece bes Stalles berabbangt, weil die Tiere fo tief im Dred fteben, bag fie ringeherum alles verichmugen murben, wenn fie bie Schmange frei bewegen fonnten. Das foll bier allgemein ublich fein, benn ba es ben Bauern zu unbequem ift, fie blos beim Delfen feftzuknoten, muffen bie Rube Tag und Nacht fo fteben; und wenn fie fich hinlegen, bleiben bie Schwange an ben Stricken in ber Luft ichweben. Nicht etwa Mangel an Streu ift bie Urfache, bag bie Stalle fo bredig finb; fonbern man braucht bier wenig Dunger, weil man faft garteinen Aderbau treibt, fonbern Biefenwirtschaft und Meierei, und ba ftreut man

bem Bieb moglichft wenig unter, weil es ju umftanblich ift, ben Dift weggufchaffen. Unfre Leute baben bem Dachter angeboten, ibm oftere Streu fur ben Stall ju beforgen, nachbem ibm ein Ralb burch ben Schmus verfommen mar, aber er bat es abgelebnt. "Gegen folche alte Brauch fannicht balt nir mache," fagte mir ber babifche ganbwehrmann, pon bem ich mir bas fomifche Schaufpiel ber bochgebunbenen Schmange erflaren ließ. Rommt bingu, bag bie Bauern meift Dacht= bauern find, fobaff ihnen wenig baran liegt, ben Boben burch Dungarbeit zu verbeffern. Das hergau-Lal 3. B. und ber Sochwald vom Bernharbftein bis jum Sochfirft bin gehoren einem Grofigrundbefiger, ber nach ber Schweis "parti" fein foll. Bas ber mobl fur Mugen machen wird, wenn er nach bem Rrieg gurudkommt und fieht, wie bie Bomben und Minen feiner frangofifchen Freunde fein Befigtum umgepflugt baben : oben auf bem Bernharbftein feht taum noch ein uns beichabigter Baum. Die Ruppe ift jest fo gelichtet, baf bort oftere auch Gewehrschuffe fallen, und bie Offiziere fnallen mit Revolvern berum; ber frubere gemutliche Bintvertehr amifchen ben beiberfeitigen Poften bat aufgebort. Durch bie letten Sprengungen (am 1aten liefen unfre Dioniere wieber ein paar Erbminen fliegen) wurde ber vorberfte feindliche Graben fo eingebruckt, baf bie Krangofen ibn auf einen Zag raumten. Aber nachmittage bepfefferten fie unfre Sappen fo fleifig mit Burfminen, bag bie Bermuftung bei uns nicht geringer mar. Unfre Rompanie ftellte ben 82ern 60 Mann Bilfe jum Ausbau ber Graben, und 40 Mann mußten Minen binauffchleppen. Diefer Rabkampf brangt eigentlich bagu, burch einen plotlichen Sturmangriff ben Reind von ber Ruppe beruntergumerfen; aber bie Generale haben neulich befunden, baf es ficherer fei und meniger Opfer fofte, uns langfam weiter mit Sprengftollen vorzuschieben. 3m Urmees Tagesbefehl vom Isten murben bie Arbeiten unfere Batallions mit ausbrudlicher Unerfennung ermahnt. Bermunbungen find mabrend ber letten brei Tage auf ben Dafiboben nicht porges fommen; fobalb bie Minenschmeiferei losgeht, friechen bie

Leute in die flart ausgebauten, leight erreichbaren Schlupflicher, bie 5—8 m tief unter bem Erbboben liegen, und die hand granaten tun wenig Schoben, weil sie meist von den Nechen aus Maschenbraht abprallen, mit denen die vordersten Gräden schrag überhannt sind. Wer das Nachbare Natallius 3,60 als an der Lete du Wiolu (neben dem Beenhardstein) ähnlich nache am Gegner liegt, verlor durch eine Propellermine 3 Tote und 3 Berwundete, außerdem durch schwere Granaten 2 Tote und 3 Berwundete.

16 .- 18. Oftober, Cols Stellung. Simmel wolfenlos blau, mondbelle Rachte. Unfre Urtillerie betateras tatigt fich mit berausforbernber Emfigfeit. Man fragt fich pergebens nach bem ftrategifden 3med biefer Munitionss verichwendung, beren blutige Roften bie Infanterie tragt. Bahricheinlich will man von hinten bewirten, bag vorne bie Rampfluft nicht einschlafen foll ; aber ba nichts bamit erreicht wird als ein paar gerichoffene Glieber und ab und ju ein sertrummertes Grabenflud, bas bann wieber aufgebaut merben muß, macht man bie Leute nur nervos, und fie murren mit Recht über unnune Arbeit. Es wird überhaupt viel gu viel gefchangt und fur "volle Dedung" geforgt in biefem fatalen Stellungsfrieg. Benn ber Golbat nachber mirflich jum Rampf vorgebn foll, ift er abgemubt und ans Berfriechen gewohnt, fatt mit ausgeruhten Rraften brauflos ju ffurmen : Die frangofiiche Offenfive bat es gezeigt, baf felbit ber ftarfite und mutigfte Ungriff mit folden obbachbefliffenen Truppen in ben feindlichen Graben fteden bleibt, wenn bie Berteibis aung einigermaßen flappt. Die Offenfive in ber Champagne Scheint mal wieber vorbei ju fein; ba bier bei uns bie frangoffifche Urtillerie jest viel lebhafter ift als in voriger Boche, werben mobl Gefcute gurudgefebrt fein. Um ibten nach= mittags befuntte fie unfre Beobachtungeftelle am Sochfirft fo ausgiebig mit ichmeren Grangten, baf ein mabrer Regen von Sprengftuden und Steinbroden auf unfre Unterftanbe praffelte. Much biesfeite murbe bie Artillerie noch verftarft burch

eine Batterie von 4 alten Saubigen, bie binter bem Buderbut Stellung genommen bat, auf einer Unbobe bicht uber Marfirch; wir find neugierig, ob ber Frangmann nun nicht boch in bie Stadt bineinschiegen wirb. Um 17ten ging auf bem Bernhardstein bie Banbaranaten: und Minen-Pauferei icon um 4 Uhr morgens los; ein Mann vom Batl. 82 wurde ichwer verwundet, einer leicht. Run hat unfer Major auch noch angeordnet, baf unfre Mafchinengewehre bie Balbhobe bruben von Beit ju Beit "beftreuen" follen, obgleich bie feindlichen Graben bort faft unfichtbar find. Bogu biefe blinde Rnallerei? Bas ift gewonnen, wenn wirklich ein Krangofe burch einen Bufallstreffer befeitigt wird? Morgen ober übermorgen fallt ber Bufall auf une gurud. Man reibt fich gegenfeitig auf. ohne Rot und ohne Nugen, lediglich jum Zeitvertreib. Gelbft ber 3weck ber "Beunruhigung" wird verfehlt; bas Rriege= gefühl flumpft fich allmablich ab, man regt fich eber über bie fleinen Miggriffe ber Rameraben und Borgefetten auf als über bie großen Schidffaleichlage. Much ber Gegner iff nicht mehr unternehmungeluftig; unfre abendlichen Patrouil-Ien verliefen alle ergebnistos. Um 18ten nahm ich auf Gin= labung unfere Regimentetommanbore an einer Ravalfabe teil, um unfre fublichen Artillerie-Stellungen (auf bem Steinfopfle, Rebberg, Breffoir und Saicot) ju befichtigen. ritten von morgens 8 bis abends 7 mit einftundiger Mittags= paufe; bin und wieber eine Biertelftunde ju gug, um auf Die Gipfel ber Bergtuppen ju fteigen ober bie Batterieen anjufebn (2 fchwere und 3 leichte). Da man bei bem flaren Better bas Schuffelb aut beobachten tonnte, murben gu unfrer Unterhaltung ein paar Granaten abgefeuert; einem ber Artillerie=Leutnants, ber im Bivilberuf Pfarrer ift, merfte ich an, wie peinlich ihm biefes Sportmanover mar. mahrscheinlich bat er trot allen Zielens blos ein Loch in bie Luft geschoffen. Der Batteriechef, bei bem wir zu Mittag agen, ergablte mir, bag in feine Stellung feit Unfang bes Sabres etwa 10000 feinbliche Gefchoffe gefchlagen feien und feine einzige Bermundung verurfacht haben. Freilich, als

D. 21

ich abende wieder in unfre Infanterie e Stellung hinaufritt, tamen mir vier Sanitatsleute mit einer Tragbahre entgegen, auf der ein Schwerverwundeter lag.

19. - 21. Ditober, Stubftellung Pflang: f ch u l e. Reblig und wolfig, nur mittage bell. Knallerei fpårlicher ale fonft; tropbem bei Batl. 82 und 58 wieber ein paar Bermundungen. Es ift vielleicht bas unbeimlichfte Geraufch in biefem mit allen Bequemlichkeiten ausgestatteten Stellungsfrieg, wenn man nachts bei einem gemutlichen Groat in ber Blodhutte beifammenhodt und bort bann bas Sanitatsauto Die Dafiftrafe entlang furren. Rur bas bumpfe Brobelgeraufch, bas wir mandmal in ber Dammerung von ben fernen Bergtuppen, mo besonbere beftig gefampft wirb (Schratmannle und Lingefopf im Guben, Ban be Capt im Rorben), burch bie Stille berübertonen boren, macht mir einen abnlich unbeimlichen Ginbrud. Reine bicht neben mir einschlagende Grangte bat mich femals berart erschuttert wie bies fogenannte Trommelfeuer (biefe Bezeichnung ift offenbar pon Leuten erfunden, Die bas Maffenfeuer nur pon weitem gebort baben, benn aus ber Dabe bort fich's nicht wie Getrommel an). 3ch halte fene feelisch erschutternbe Birtung fur eine reine Gemiffeneregung: man fublt fich felbft in Sicherheit, und bort opfern fich Undere fur bas gemeinsame Biel! Dir fteigen bann febesmal Die mabrhaft driftlichen Berfe bes bei Soiffons gefallenen Balther Benmann auf:

"Der immer von euch fallt, ber fallt gewiß fur mich! Und ich foll übrig bleiben? Warum benn ich?!"

Wohl aus einer abnilden Empfindung heraus hat der Kaiser vor etwa einem Wonat, als er der unserm Meserse Korps in Saulzures (deutsch Salzern) eine Parade adnahm, ofgende Unsprache an die Aruppen gehalten, die zeit gedruckt an unser Wannschaften verteilt wird: "Wir stehen hier an der Westgrenze des Keiches. Im Often haben wir die Ersoge erringen können, weil jeder von euch hier im Besten seine Pflicht getan hat. Als ein fählterner Wall habt ihr hier im

Beften bem Unprall bes Reinbes wiberftanben. Nachbem bie Sauptarbeit im Often getan ift, bin ich bierber geeilt, um euch meinen berglichften Dant und meine Unertennung auszufprechen. Ihr tonnt verfichert fein, bag eure Rameraben im Dften fich bewußt find, bag ibre Erfolge nur burch euer gabes Standhalten moglich waren; ich bringe euch beren Gruge und ihren Dant. Freilich ift ber Rampf bier nicht fo verlaufen, wie ibn ber Golbat fich gebacht bat, ein frifches Bormartofturmen burch Reinbestand; fonbern es ift ein ftilles helbentum im Stellungstampf von Graben ju Graben, Mann gegen Mann, mit Minen und Sanbaranaten. ichwere Aufaabe, bie ich euch geftellt habe, unfer ichones Elfaß gegen ben achtbaren und tapferen Gegner ju ichuBen, werbet ihr auch fernerbin mit Gottes Silfe erfullen. Wenn erft im Often bie Arbeit gang getan ift, hoffe ich, fo Gott will, baf bier im Beften auch bie Offenfive aufgenommen wirb. Bis babin haltet ben Reind fest, und wenn er angreift, ichießt ibn nieber! Tut eure Pflicht meiter!" - Gehr mertwurdig bat ba ber fromme Rriegsberr bem folbatifchen Gewiffen aeichmeichelt. Ungefahr als wenn wir im Krieben boren, baff irgendmo 100 Bergleute, bei ber Arbeit fur unfern Roblenbebarf, burch ein ichlagenbes Wetter umgefommen finb. mabrend mir felber am marmen Ofen uns bochftens bie Saut versengen fonnen; bafur aber - fo rebet man uns ein belfen mir eine Gasanftalt bauen und rieffieren vielleicht mal inater bei einer Erninfion unfer leben.

22.—24. Oftober, Feuerstellung Col. Weter noch immer mild; bei Tage neblig, nachts vollmondhell. Artillerieseuer gering, auch weniger Wursminen als sonst; nur die üblichen paar Dugend Handgranaten. Aber am Bernharbstein werden 10 Seprengstollen vorbereitet; also wird's dort wohl bald wieder bemerkenswerter knallen. Bei uns geht's mehr nach dem Bibelspruch zu: hier ist gut sein, lasset uns Hitten dauen. Es werden Unterstände für den Winter acummert, als wollten wir Jabreland bier baufen.

210

Die Leute arbeiten wie im Frieden, einzig mit bem Unterschied, baf ihr Tagelobn fett geringer ift, freilich auch ihre Gorge ums tagliche Brot. Sochftene ein Drittel ber Rompanie fteht in abwechfelnber Reihe Poften und fegnet ben Feind, ber fich nicht bliden lagt. Die meiften werben fich wohl fpater einmal nach ihrem Blodhaus im Sochwald gurudfehnen; fest aller= binge ift faft feiner gufrieben. Der Menich bat bas Beburfs nis, fich ju beflagen; wenn er teine große Befchwerbe finbet, fucht er fich ein Dugend fleine. Tropbem tun faft alle brav ihre Pflicht; und unfer Rompaniefuhrer bat bie Gabe, ihre Schimpfereien fpaffhaft zu nehmen und bas Rornchen Berechtigung barin boch ernfthaft in Betracht zu zieben. Bei mancher anbern Rompanie icheint's bamit aber bebenflich su bapern; ba baben bie beimlichen Bubler umfo ftarferen Unbang, je icharfer man binter ihnen ber ift. Bei und miffen auch bie Unteroffiziere, baf man mit ber Dolitit ber Leutfelias feit weiter fommt. Ber fich vom Dienft zu bruden fucht ober fonfimie unfamerabichaftlich hanbelt, wird zwar gelegentlich mal "geftaucht"; aber im übrigen laffen wir bie Leute reben, geben ihnen fogar Gelegenheit, ihre Befchwerben offen ausaufprechen. Geit Burgem ift a. B. auf Regimentebefehl ein Ruchen-Beirat eingerichtet, bestehend aus I Unteroffizier, I Gefreiten und I Gemeinen, angeblich um bie Rlagen über bas Effen zu prufen, aber eigentlich um fie munbtot zu machen. Da haben wir nun bei unferer Rompanie einen ber Saupt= Frateeler bineingemablt, und feitbem er mit une Offizieren in ben Topf guden barf, bat er fich auffallend beruhigt und erflart fest basfelbe Effen, bas er fruber einen Schweinefraß nannte, fur eine fraftige Sausmannsfoft, blos weil ber Roch auf feinen Borfchlag eine Prife Galg ober eine Sanbvoll Reis mehr in bie Suppe geworfen bat. Much fonft laffen wir ben Leuten Gemiffensfreiheit; es murbe g. B. niemand gezwungen, bie firchliche Feier ber goojabrigen Sobengollernberrichaft mitzumachen, bie auf ber fogenannten Begelau ftattfanb. Bir fetten nur ben Arbeitebienft fur biefen Conntagnach: mittag aus, und ba ging man eben von felbft zu ber Reier. Die

Begelau ift ein Balbtal binter bem Sochfirft, einem fruber bort ftationierten Oberftleutnant Begel gu Ehren fo getauft, einem Entel bes großen Denters. Man bat ba einen entzudenben Brunnen aus Cement und Schmiebeeifen errichtet, ber fich auf jeber Runftgemerbe=Ausstellung feben laffen konnte : und auch bie umliegenben Blodhaufer, bas Stabshaus fogar aus Biegelfachwert, find mit gutem Gefchmad gebaut (von unferm I. Batallion). Schon ohne Reftlichkeit ift es ein Bergnugen, in biefer Unlage berumgufpagieren, bie nach bem Rrieg mohl ein Ausflugsort fur bie Marfirder merben mirb. Mufferbem gab es auf Regiments-Untoften I Liter Apfelmoft fur jeben Dann und eine Extraportion Burft, und biefe Sobengollernfeier liefen auch bie Gogi fich gern gefallen. Es liegt nabe, aus allbem eine Schluffolgerung fur unfre innere Politit ju gieben, befondere fur bie Bablrechtefrage: wenn man bie Leute rubig mitreben laft, werben fie ichlieflich von felber ftille, und getan wird ja boch immer blos, mas man nicht langer laffen tann.

25. - 27. Oftober, Stadt Markirch. Rubertage. Schr anftrengenb. Denn ber viele Borbeaur und Buraunder, ber im Reller bes Raiferhofes lagert, muß boch por Rriegeschluft vertilgt werben. Man trifft ba immer etliche Rameraben, in beren Gefellichaft man erft bei Tagesanbruch merft, baf bie Mitternacht icon poruber ift. Es gibt gwar auch bier allerlei Rarnidel, bie bas Stantern nicht laffen tonnen; aber im großen Gangen berricht gwifden ben verschiedenen Batallionen auf biefem Operationsgebiet ein hochft einmutiger Betteifer. Befonbere ein Graf 5-g, Rubrer unfrer Sanitatskompanie (ober wie er felbit faat: D. D .= Rompanie) forbert mit weltmannifcher Burichifofitat Die gemeinsame große Sache. Er ift ein Rachkomme pon Novalis: er fagt zwar felbit: ein unmurbiger - aber er fagt es mit folder Burbe, bag man ihm bie Gartasmen jugute balt, mit benen er feine Melancholie masfiert. Sat eine uns gewohnliche Gabe, mit furgen Borten anschaulich ju ulfen.

Bum Beifpiel : "Rinder, habt ihr ben biden Dberft in feinem Regen-Rabmantel icon gefebn? Siebt aus wie'n verbangtes Rarruffell." Much unfer Rompaniefuhrer Bed, am Bechtifch "ber alte Burich" genannt, feit bem Geburtstag ber Raiferin jum Oberleutnant beforbert, ichwingt mit überlegener Fronie ben Becher und ben Knobelbecher. Desgleichen ber DR. G.= Leutnant D., ein nieberrheinischer Rabrif- und Gutebefiger. ber auf alle übrigen Rapitaliften und notleibenden Agrarier Desgleichen fein Sauptmann, Rentier D., uner= Schopflich an paffenben Citaten aus ber bochften und niebrigften Literatur. Desgleichen ber Flat-Sauptmann Rr., aftiv, unergrundlich beichaulicher Oftvreufe, mit einer mabrhaften Stechheber-Rafe. Lauter geborene Beltuberminber, Die meber fich felbft noch andre Leute mit ibeglen Korberungen begimpeln. aber bas Leben in jebem Augenblick an ben Sornern zu faffen verftebn. Und ab und ju, wenn bie Quartettmufit einen binreifenden Balger fpielt, erhebt fich alles jum beutschen Mannertang; jumeilen gebn ein paar Glafer babei in Scherben, ober auch eine Turscheibe, aber bas ftort ben Rriege= frieden nicht. Die Marfirder machen fo gute Geschafte babei. baf fie fich jusqu' à demain mit uns ausfohnen. ale unfre Rompanie mit ber neu gufammengeftellten Regis mentstapelle bei ftrablenber Sonne burch bas Stabtchen marichierte, ba ftedten felbft bie frangofifchften Gefichter eine beutschfreundliche Diene auf; und Liliencrons Lieb "Die Mufit fommt" pafit auf Unnette und Babette genau fo gut wie auf Mine, Trine, Stine. Bas mich am meiften freut, wenn ich burch bie hauptstrafe gebe: Die einzige Buchband: lung bes Ortes ift immer bicht belagert von unfern Golbaten. Much von mir lagen Bucher im Schaufenfter, aber auf mein Erfuchen tat fie ber Buchhandler meg; ich mochte nicht wieber in Die Berlegenheit fommen, als Gelegenheitsbichter begonnert zu merben. Erc. v. E., unfer fommanbierenber General, genannt "ber beilige Blaffus", teile weil er in Beilig= Blaffen refibiert, teile weil er fich gern reben bort, und ber sumeilen auch ben Degafus reitet, mar mit unferm Brigabegeneral Ere. v. H. biefer Tage in mierm Kasino zu Gaft (aus Anlaß einer Besichtigung der Stellungen auf dem Saicot) und ich befrichtet schon als Stabsport nach heitigeBiassen mitgenommen zu werden, da unser Regimentssommandde vorher dergleichen gemunkelt hatte; aber diesmal kam ich unbegnadet davon.

28. - 30. Dftober, Col: Stellung. Better noch immer aut, aber icon falte Nachte; morgens Gisfrufte an feuchten Begftellen. Gine Patrouille ber von une abgeloften c. Rompanie bat am Bois be Beulie unweit ber frangofifden Stellung einen toten Frangofen gefunden, ber bort fcon Monatelang gelegen haben muß, nach bem Buftanb ber Leiche ju fcbliefen; ein Beichen, baf bie Frangofen felten Patrouillen aus ihrem Balb berausschicken, fonft murben fie ihren toten Rameraben boch wohl gefunden und beerdigt haben. Benig Artilleriefeuer in biefen Tagen, aber ofters D. G.-Gefnatter nach Rliegern. Um zweiten Tag beiberfeits etwa 50 Sanbgrangten und ein Dugend Burfminen am Bernharbftein. Bermundungen nur baburd, baf ein Dann vom Batl. 82 in feinem Unterftand unvorsichtig mit einer Gemehrgranate umging, fobag fie erplobierte und ihn nebft smei Rameraben verlette. Mufferbem brach fich ein Dann unfrer Rompanie beim Bolgfallen bas Schienbein, und einer bieb fich mit ber Urt ins Rnie. Bei folden Borfallen wird bann immer mit gang befondrer Befliffenheit auf ben ungludfeligen Rrieg gefchimpft. Als ob fie nicht auch im Frieden vorfielen. Ja, aber jest viel maffenhafter, wird bann bieber eingewendet. Das ift erftens noch fehr bie Rrage; ich mochte nicht untersuchen, wieviel Menschen im Frieben vorzeitig ums Leben tommen, s. B. in Bergwerten und Rabriten, um nur Die grobften Morbeanftalten ju nennen, burch bie fich anbre Menfchen ihr Leben gludfeliger ober wenigftens behaglicher machen. Und wer lagt fich ernftlich in feiner Gludfeligfeit ftoren, wenn er g. B. in ber Beitung lieft, bag ein Erbbeben ober eine Springflut viele Taufende Menichen bingerafft bat?

Ja, aber bas find Raturgewalten, wenbet herr Biebermann abermale ein. Run, ift bie menichliche Tobfucht, alias Rampf= luft, etma feine Naturgewalt? Nach ber Logif ber Friebenss apostel foll freilich ber Mensch bie Natur beberrichen lernen : aber bie Logif regiert eben nicht bie Belt, fonbern Gottfeibant bie Phantafie, und bie hat leiber Gottes wie alle weiblichen Befen (mitunter auch bie brave Logif) ihre verrudten Verioben. Und zweitens : was bat bie Maffe ber Opfer mit unferm Gludigefühl ju tun, mein menfchenfreundlicher Rrieges famerad? Die große Babl fpricht boch blos ju unferm Berftanb: fur mein Gefühl ift es icon guviel, baf ein eingiger Menich auf Erben leibet, mabrent ich mich freuen mochte. Birflich gludfelig bin ich nur bann, wenn irgent ein Gefühl mich ergreift, bas mich von allen Gebankenforgen um bie menfchliche Boblfahrt befreit; und biefe Freiheit, mag ber Rrieg fie noch fo gewaltfam unterbinben, fie laft fich auch im friedlichften Rammerlein nicht an ben Saaren berbeigieben. Schlieflich fommt's überall blos barauf an, ob man ben inneren Frieden bat. Die Bufriedenheit ber Didfelligen, ber Inbolenten und Inbifferenten, will ich bamit mabrhaftig nicht loben; ich bin oft genug recht ungufrieben, und bennoch ftort nichts meinen Geelenfrieben. Das ift fein eitler Gelbft= betrug : benn biefen Rrieben habe ja nicht blos ich, fonbern in jeber Menfchenfeele fiegt er tros allem Rampf immer wieber, nur baf bie meiften fich ihm nicht bingeben wollen. Eben bem Frieben, ber von innen fommt, ber uns g. B. auch mit bem Schlaf begludt; aber ben fogenannten Frieben ber Außenwelt, ber nichts ift als mastierter Rampf, ben nimmt bie menichliche Beftie febr willig bin. Gab's benn por bem Rrieg feinen Rrach in ber Belt? und tronbem Geelenrube genug! Db nun national ober fogial gefampft wird, fcbließe lich wird's immer nur individual empfunden. Jebe Geele hat zeit ihres Lebens foviel Frieden und foviel Unfrieden, foviel Luft und Leib, foviel Glud und Unglud, wie fie von Saufe aus mit auf bie Belt bringt, gang gleich ob bie Belt bagu fracht ober lacht. Wir fahnben blos immer nach bem

außeren Feind, an bem wir unfre inwendige Feinhelesgein ach Belieben aussassen bennen, und war's ber nächste bebenssgefährte, ben wir unbebacht peinigen, ober irgend ein unschulbiger Stein im Weg, bem wir einen wütenden Jufirtit versehen. Soon beim wilden hererbennenschen war's so von Natur; wir scheinbar gegähmten Kultureremplare könnten uns dessen tenas bewußter werden, dann würde der Schein wielleiche einmal Wesen. Innige Frage:

Was klagt und jammert alle Welt und ist voll Kriegslust doch? Und war es schon seit ewig, und predigt immer noch Krieden.

Was schafft benn Krieg für Leiben, litt man vorger nicht? Was zagst und zurnft bu, tapfre Seele, bei jebem Schlachtbericht: wann wirb Frieben?

So fragtest du die wilbe Welt auch sonft fon oft mit Groul; ach, laß sie weiter toben, sei Du nur rusevoll, bann ift Frieben.

Haft du nicht jeden Abend nach der Lagesschlacht, ob auch am Morgen immer wieder himmel und Erde kracht, Krieden?

31. Oftober — 2. November, Stühftellung Pflangich ule. Sonntag Morgen (31. Oft.) bei berreitigem Connenschein Felogotteblenst gur Feier bes Reformationsfestes. Mis Kangel biente bie Beranda einer Offigiere-Blochbutte an ber Paffirafe, mit Efeuranken und blage

lila Berbitblumen geschmudt. Ein entgudenber Rabmen fur ben fungen Felbprediger mit bem buntelvioletten Befat feiner grauen Uniform, wie er por bem weifigebedten Tifc ber Beranda fand und ben Leitfpruch ber Predigt aus feiner fleinen Tafchenbibel vorlas, auf beren Golbichnitt Die Morgen= fonne blitte. "Ber von ber Babrheit ift, ber boret meine Stimme." Der herr Jefus hatte feine Freude baran gehabt, mit welchem ichlichten Freimut unfer Licentiat Fr. biefe Borte auslegte. Ein frifcher, unbefummerter Denich, echter Proteffant, Unbanger von Traub und Jatho; außerbem Referveleutnant ber Relbartillerie und auch fonft ein "ichmuder Degen". Er verglich bie Lutheriche Tat mit ber Bieberents bedung und Freilegung einer lange vericoutteten beilfamen Quelle und ichlog baran eine Mahnung gur Lauterfeit, Offenbergiafeit, Dabrhaftigfeit. Gleichzeitig fand auf ber Begelau fur bie fatholifden Golbaten gur Borfeier von Allerheiligen (1. November) eine Deffe nebft Rommunion fatt. Leilnehmer follten am Sonntagvormittag vom Arbeitsbienft befreit fein, und es melbeten fich pon unfrer Rompanie 45 Mann; ale fie aber am Abend porber, mo fie fomiefo bienftfrei maren, jur Beichte binubergeben follten, hatten blos 25 Mann Richt grabe ein vielverburgenber Prozentfan fur ben angeblichen Glaubenseifer ber Ratholifen. Batten bie Leute antreten follen, um eine Ertraportion Buricht gu empfangen, mare ficherlich feiner meggeblieben. Unfer Rompaniefubrer Bed, ale protestantifcher Pfarrerefobn, trug ans fange Bebenten, ob er bie Drudeberger sum Empfang ibrer Ertraportion Seelenfrieben einfach abkommanbieren folle; ba fie fich aber freiwillig gemelbet hatten und blos aus Faulbeit bie Beichte fcmangen wollten, gab er fcblieflich boch ben Befehl bagu. Im Allgemeinen habe ich bie Erfahrung gemacht, baf bie Leute mit religiofer Unlage im Rrieg noch febr viel gottalaubiger und gebetebeburftiger merben, mabrend bie fleptifch veranlagten ihre letten Glaubenerefte vollenbe uber Bord merfen ; aber bie Utheiften find bie weitaus fleinere Ungabl, und auf bie fogenannte Moral bes Golbaten (Manns:

jucht, Mut, Stanbhaftigfeit) bat bie Religion fo gut mie gar feinen Ginfluß. Nachbem Die beilige Conntagshandlung in beiben Glaubenslagern vollzogen mar, ließ unfre Urtillerie jur Reier bes Tages eine Demonstrationstanonabe los: etma so fcmere Gefchoffe, großenteils aus 2 neuen SaubiBen. Die auf bem Grengtamm norblich ber Begelau por furgem noch aufgefahren find, und etwa 100 Schuf Sperrfeuer gegen einen feindlichen Alieger, mahricheinlich um ben Arangofen ju zeigen, daß wir noch Munition genug haben, um fie unnut ju verpulvern. Dafur bepfefferte ber Beaner nachmittage unfre Cappen auf bem Bernharbftein mit etlichen Dugend Schleuberminen. Ginem Mann pom Batl. 82 murben beibe Unterichentel burch ein Sprengftud meggeriffen; ein paar andre murben leicht verwundet, ein Bachtpoften burch einen Splitter von einer unfrer eignen Minen, ber von ber feind: liden Grabenfrone in unfern Graben gurudprallte. Un ben folgenden Tagen meniger Knallerei, mohl meil bas Wetter umgefcblagen ift. Rebel und Regen und ftarter Bind ; aber Die Luft noch immer fo milb. bag bas Bieb auf ber Beibe bleibt. Die Schafe tommen bis in unfre Stellung herauf, um bas garte Balbaras abgurupfen; und unten bei ber Stadt auf ben Biefenbangen tont bas friedliche Gelaute ber Rubbecrben und bort fich fiegreicher als ber Geichusbonner an. Manche mal fommt mir bie Borftellung, bag wir einen fogenannten Beltfrieg erleben und baf an irgend einer Stelle ber Erbe. 1. B. jest in ben ferbifchen Bergen, bas Schidfal ber Bolfer entschieden werbe ober fogar ber gangen Menfcheit, wie eine narrifche Ginbilbung vor. In Wirklichkeit erlebt boch feber blos feine eignen Gefühle und Gebanten in bem mingigen Beltwinkelchen, mo er fich jufallig grade aufhalt. Benn ich 1. B. Die Brieffchaften unfrer Landwehrleute prufen muß, bie von nichts als leiblicher Rahrung und Rothurft und bochftens Ramilienforgen banbeln: mas verbindet mich mit benen? mas ahnen fie von ben geiftigen Gorgen um bie Beftaltung bes funftigen Deutschlands? Und mas ift einem Sindenburg ober Lubendorff meine feelifche Bortampferei

fur bie werbeluftige Menichheit? - Abends im Rafino ließ ich mich mit unferm Pfarrer Fr. in ein Gefprach über Glau= benefragen ein, und biefer liebenemurbige Freigeift wollte nichts von Arthur Bonus wiffen, bem einzigen namhaften Protestanten, ber beute in Deutschland bedingungelos fur bie "Freiheit bes Chriftenmenichen" eintritt. Alfo nur fur Proteftler wie Traub und Jatho reicht fein Begriffevermogen aus, für eine Larifari-Reformation, Die bas firchliche Glaus benebekenntnie ale veralteten 3mang abichutteln mochte, aber am Rirchenglauben felbft nicht zu rutteln maat, weil fie fein neues Befenntnis ju ichaffen vermag; wie murbe Luther fie abkangeln! - Ich habe wenig hoffnung, bag ber Rrieg bie Musbilbung geiftiger Gemeinschaftsgefühle in ber oberen Bolksichicht forbern wirb, garnicht ju reben vom gangen Bolf. Bas er fteigert, ift bie Unfpannung ber forperlichen Billensfrafte, bagegen ber geiftigen nur infofern, ale fie ber gemeinsamen leiblichen Rotburft bienen. Daber bie erftaunliche Organisation unfrer militarischen und offonomischen Energie, allenfalls auch noch ber bngienischen; aber jebe feinere Beiftespflege ober gar Gefühlsbilbung, fury bie eigentliche Gefittung, geht babei immer mehr in bie Bruche. Do ich mich auch umfebe in unfern Offigieregirteln, die fich boch aus allen hoberen Berufegebieten gufammenfeten: mas ift bie Durchschnittsunterhaltung felbit ber Berren von Uberburchichnittebilbung? Rriegeflatich, Bierulf, Rraftmeierzoten und bie oberflachlichfte Corte Mufit. Cobald einmal irgend eine Frage von nicht alltaglicher Bebeutung in bas ubliche Tifchgefprach fallt, ob nun afthetischer, religibier, morals philosophischer ober auch nur fogialpsychologischer Urt, fcbrickt jeber echt Empfindende unwillfurlich por ber Talmifultur jurud, bie fich bann von allen Geiten ber mit anfpruchevollftem Borurteil fundaibt. Naturlich ift Berftimmung Die Rolge; was bleibt ba übrig, ale fie mit faulen Bigen in Bein ober Bier ober Schnaps ju erfaufen, und bas geschieht ja gern und genug. Auch bie vielgerühmte Ramerabichaftlichkeit entpuppt fich bei naberem Bufebn meiftens nur ale ein verbindliches Anstandsgefühl, das mehr der außeren Not entspringt als dem innerlichen Bedbirfnis. Es fir nicht anders: je feinfühliger, umso einsamer wird der Mensch. Gottseidank oder leider Gottes, je nachdem man sich willig oder widerwillig in den höheren Bannkreis fügt.

3 .- 5. November, Col= Stellung. 3mei Tage bell, am britten Rebel und Regen. Um zweiten giemlich ftarte Ranonabe, pormittage unfrerfeite, nachmittage von bruben, nebft Schleuberminen und Sandgranaten. Dabei feine Bermundung ; aber ein Gemehrichuff, ber gufallig burch ben Spalt einer Schieficharte ging, totete 2 Mann vom Batl. 82 (Ropfichug und Bruftichug). Die Rugel war eine von ben neuen frangofifden Stablgeichoffen, bie auf nabe Entfernungen (bis ju 300 m) ein glattes Loch burch bie Stablichilbe unfrer Doffenftanbe ichlagen. Es merben fest beim Bernharbstein bis jum Col etwas mehr Gewehrschuffe ale fruber gewechfelt, weil bie Frangofen bort einen Unteroffizierepoften vorgeschoben baben. Um Bernbarbftein felbit haben bie Borpoften fich wieder Briefchen jugeworfen, bag fie nicht auf einander ichiefen wollen. Dafür ichmeifen fie umfo fleißiger Bandgranaten, aber immer abwechfelnb; b. b. wenn bie eine Partei an ber Reihe ift, friecht bie anbre in bie Schlupflocher. Giner von unfern Offizieren bat vor furgem einen Pionier abgefaßt, ber einen Bint nach bruben gab, aber ber brave Landwehrmann ließ fich nicht verbluffen; er babe blos feinen Urm in Schwung gebracht, um bie Grangte beffer werfen gu tonnen. Ein andrer Offigier ergabite, bag neulich unten im Rafino ein ichweizerischer Major zu Gaft war, ber fich unter Leitung unfere Brigabefommanbore eine ber porberen Stellungen batte anfebn burfen (naturlich nicht bie vorberfte) und bie reichliche Sandgranaten-Rnallerei gang besondere bewunderte (felbftverftandlich von weitem). Beim Bein foll er ferner febr ichmeichelhaft über bie beutiche Spionage gesprochen haben, bie nach ben Beobachtungen ber Schweiger Militarbeborben betrachtlich beffer funktioniere

als die irgend einer andern Nation. Mir icheint, daß diefe Komplimente, die unfern herren vom Generalftab fehr mohl gefallen haben follen, eher vertappte Malicen maren.

6 .- 8. November, Stubftellung Bern= harbftein. Better wieder beiter, nachts etwas Froft. In ben Talern weißes Rebelmeer, aus bem bie bochften Berg= fuppen als ichmargblau bemalbete Infeln ragen: baruber bellftblauer himmel und fternflare Rachte. Um erften Tag war jenfeite ber Rheinebene ber Ramm bes Schwarzwalbes oberhalb Lahr fichtbar (65-70 km von bier). Bei ber burch= fichtigen Luft naturlich emfiger Artillerie-Betrieb, befonbers Die letten beiben Tage. Um britten Bormittag von 10-12 feuerten famtliche Batterieen unfrer Brigabe; im gangen 150 Schuf, ungerechnet bie fcmeren Minen. Die Frangofen ichießen immer nachmittags am meiften, weil bann bie Abendfonne in unfre Stellungen icheint, fobag fie fich beffer beobachten laffen. Diesmal befonbere viel "Efelsfurge"; fo nennen unfre Golbaten bie Schuffe aus ben fleinen frango: fifchen Beragefcugen, die von Gfeln gezogen werben (Raliber cm). Bermundungen: bei Batl. 82 ein Offizier und ein Mann ichwer: bei unfrer Rompanie zwei Mann leicht, ein Artillerie-Unteroffizier (Beobachter) fcmer. Es find fest vom porberften Graben bes Bernharbsteins etwa 15 unterirbifche Stollen vorgetrieben, bis bicht an ben feinblichen Graben, und burch einen Quergang verbunden. Ginftmeilen follen fie nicht gefprengt, fonbern als Borchpoften:Stellung benutt merben; nur im Kalle eines frangofifchen Unariffs will man einige Stollen rafc weiter portreiben und bann bie gange Unlage fprengen. Das fcheint mir eine Urt Rompromif swifden unferm betriebfamen Dajor U. und bem Rubrer bes Batle. 82, Major Br., ber bie gange Bortreiberei auf bem Bernharbftein fur einen tattifchen Unfinn balt. Meines Erachtens nicht ohne Grund, benn unfre Sauptitels lung bis jum Col murbe fich faum halten laffen, ober boch nur mit ichwerften Opfern, wenn bie Krangofen am Bernbarbitein einen farten Durchbruch magten: und burch bie fortmabrende Sappenvoricbieberei forbert man fie bagu beraus. Leiber aber hat bie Spannung gwifden ben beiben Batallions: führern nicht blos biefen fachlichen Grund, fonbern noch einen perfonlichen: unfer Major ift qualeich Rommanbor bes tat: tifden Abidnitts Bernhardftein-Bochfirft und als folder bem herrn Br. übergeordnet. Das geht biefem nun gegen ben Strich, weil er erftens boch auch Dajor ift und zweitens gemefener Ravallerift, und er hat gleich beim Untritt ber neuen Stellung unfern jovialen U. "boch ju Rofi" brusfiert. Durch: aus unangebrachtermeife; benn U. ift tatfachlich erfahrener, als Infanterift wie als Golbat, gilt fur ben tuchtigften Tattifer unfrer gangen Brigabe, und bat bie Stellung am Bernbarbstein in balbiabriger Arbeit ausgebaut und die Kranzofen von ber biesfeitigen Ruppe gebrangt, bevor ber Berr Br. überhaupt auf bem Schauplat ericbien. Und jum Arger unfere Dajore macht ber Subrer unfere I. Batallione, Major v. B., gleichfalls gemefener Ravallerift und fruber ein nambafter Berrenreiter, biefen Rivalitatefport mit, wenn er ibn auch gewandt cachiert. Augenblidlich zwar rubt ber Rangftreit, weil U. por fursem auf einige Bochen gur Brigabe abs kommanbiert worben ift, um bie Schanzarbeiten ber zweiten Linie (unten bei Marfirch) ju leiten, und mabrend biefer Beit ift Berr Br. ftellvertretenber Abidnittsfommanbor. Aber wer weiß, was gefchehen wird, wenn U. ben Abichnittsbefehl wieber übernimmt ; vielleicht fracht's bann boch in ben Sprengftollen fruber, ale es wirklich notig ift. Bum verwundern mar's ja nicht grabe, wenn unfer fonft gern gemutlicher Dajor, ber im Grunde ein Tangbar ift, burch biefe fniffigen Reibereien ploBlich einmal raubbeinig murbe. Go fieht bie "große gemeinfame Cache" binter ben Ruliffen aus.

9.—11. November, Cole Stellung. Erfter Tag bellblau, warm; am zweiten morgens alle Bergtuppen weiß, nachmittags und am britten Tage bichtes Schneegeftbber. Artillerie-Knallerei etwas foarfamer als die vorigen

Tage. Um Bernhardftein ein Dann von unfrer 8. Rompanie burch Gemehrfugel toblich verwundet (Querichlager, Bauch: ichuff). Bom Generalkommanbo ift Befehl gekommen, auf Die Tatiafeit bes Reindes erhobte Mufmertfamfeit gu vermenben und alle Borbereitungen gur Abmehr eines Ungriffe gu treffen (Munition, Proviant, Bafferverforgung und Rergenvorrat auf mehrere Tage fur bie vorberften Stellungen). Es ftebe zu erwarten, baf ber Beaner nach bem Reblichlag ber "großen Offenfive" verfuchen werbe, mit allerlei ortlichen Borftoffen fleine Erfolge ju erringen. Diefe Bermutung ftust fich barauf, baf nach Aliegermelbungen eine groffere Unsahl ichmerer Beichune aus ber Champagne gurudaenoms men und an anbre Stellen ber Front verteilt worben finb. Mugerbem haben unfre "Ugenten" berichtet, bag uns gegenüber in St. Die zwei neue frangofifche Regimenter eingetroffen feien. Much foll ein frangblifcher Borpoften in ben porberften Graben ber 58er (an ber Tête bu Biolu, links vom "fahlen Sang" bes Bernharbfteine) einen Bettel geworfen haben: "Gebt Ucht! nachftens geht's los!" Unfer Regiment bat nun angeordnet, bag von jest an bis auf weiteres bie einzelnen Rompanicen abmechfelnb bie gange Racht binburch Offizierspatrouillen in bas Zal zwischen bem Col und Bifembach ichiden follen, um festsuftellen, ob ber Beaner offenfive ober befenfive Arbeiten und Bewegungen mache. Im übrigen haben mir bier vorne unfern tagliden wie nachtlichen Spafi baran, mas fich bie Stabe binten fur Dube geben, une vorm Einschlafen zu behuten ; gludlicherweise gibt's bier Grogt und Glubmein genug, baf mir icon von felbit babei mach bleiben. Bis jest bat noch feine Datrouille je etwas entbedt, bas nicht ebenfo gut jur Defenfive wie jur Offenfive zwectbienlich mare. Aber Die Lauferei macht iconen Durft, und unfer rubriger junger D. G.=Leutnant B. martert nachber bie Biebharmonita mit befonbere beroifcher Gefte. Unfre braven Burichen finb babei ftete ein ebenfo bankbares wie brauchbares Publifum, obenan ber ftammige Schilbknappe unfere riefigen Leutnants B., ein treubergiger baprifcher Stellmachermeifter, aber "ber Höllenhund" genannt wegen seines martialischen beandroten Schnauhartes, und ein Gegenstand ber unglücklichen Liebe stämtlicher Warklicher Dienstmädschen, wenn er mit seinen grünen Sammtpantoffeln und frischgebügesten weißen Hosen Gemntags vor seiner Quartiertüre sieht. Mas wären wir für traurige Kitter, wenn wir nicht solche Knappen hätten! —

12. - 14. November, Stubftellung Oflan 12 f du le. Wetter wieder weich; wolfig und regnerifc. Schneeschmelze, Dredt: nur ber Breffoir-Gipfel noch weiß. Benig Urtilleriefeuer, blos etliche DuBend Sandgrangten und Burfminen am Bernhardftein. Reine Berwundung. Frangofen haben eine Erdmine gefprengt; fie ift aber wieber nach binten verpufft und bat nur ihren eigenen Graben vericuttet. Bas uns jur Beit mehr als ber Reind belaftigt, ift bie Maufe= und Ratten-Plage. Je rauber und falter bas Better wird, umfo aufbringlicher niftet fich bas Ungeziefer in Die Unterftanbe ein. In ben Offigiere-Blochutten ift es noch allenfalls auszuhalten, weil wir bie Rugen ber Brettermanbe mit Leiften übernagelt haben. Aber fur bie Dannichaften konnen wir foviel Leiften nicht auftreiben, und ba lauft bas Diebreug nachts ben Leuten über Geficht und Sanbe und gernagt und befubelt bie Efiporrate. Es gibt gmar eine Menge verwilberte Ragen bier oben, aber gegen bie maffenhafte Bermehrung bes Ungeziefers tann felbft ber erfprieß: lichfte Rater nicht auffommen. Unfer Romvanieführer bat icon Unfang Geptember Die Brigabe um Abbilfe erfucht, fei es burch Lieferung von Kallen und Gift, fei es burch Impfung gefangener Maufe und Ratten mit einem fpegififchen Bagillus, ber eine tobliche Seuche unter ihnen verbreiten fonnte. Sest endlich ift Beicheib von ber Brigabe gefommen, und smar (nach 21/2 Monaten!) eine Unfrage an bie Rompanieen, ob fich feine Rammeriager von Beruf unter ben Mannichaften befanden. Als ob bie nicht von felbit icon Saad gemacht batten. wenn welche vorhanden maren. Das ift mal wieder eine Darabe-Leiftung bes Ranglei-Militarismus. Wenn nur ba

D. 22

binten ein Aftenftud vollgeschmiert wird, bas einer bem anbern aufdieben tann; mas ingwifden bier vorne gefdiebt, ift Rebenfache. Gigentlich begreife ich nicht, wie fich grabe beim Militar ber burofratifche Schlenbrian fo breitfpuria binfriften tann; jeber aftive Offizier befchwert fich baruber, und ichlieflich figen boch auch in ben Staben und Etappen Berufeo ffigiere. Aber bei allen Bermaltungsfachen, bis in Die porberfte Front bine in, gibt es immer biefelbe Schererei, auch wenn einmal ein Lin ienoffizier bergleichen im Debenamt beforgt. Wieviel Schreiberei und Lauferei, bie man eine lum= pige Platte Blech ober ein pagr Bretter geliefert frigt, ober gar eine Fenftericheibe! Die Balfte ber Arbeitezeit (gering gefchatt) geht allein bamit verloren, baf jeber auf ben anbern ju warten bat. Wenn einer in Deutschland ein Umt befommt, Scheint er feine oberfte Aufgabe barin zu feben, baf er ber übrigen Menfcheit junachft einmal beibringen muß, welche fürchterlich wichtige Perfon er ift; fobalb er bas gur Genuge beforgt bat, bann for at er auch gang brav fur bie Cache, auf Die es nebenber noch antommt. Naturlich ift Die Folge bavon, baf feber nach allerband Binterturen fucht, um ein bifichen rafcher and Biel ju gelangen. Unfer Relbwebelleutnant R., ein alter folbatifder Draftifus und im Bivilberuf felbit Bes amter, aber einer von ben weißen Raben, pflegt bann fcmungelnd zu bemerten : "Ja, es wird nirge nos fo ehrlich gemogelt wie beim beiligen Militar!" Denn Aufrichtigfeit ift bas britte Bort in jeder Inftruftioneftund e uber folbatifches Bers halten, und mehe bem Unter gebenen, ber beim Schwindeln feinem Borgefetten nicht grabe in bie Mugen zu feben verftebt.

15.—17. Novem ber, Cole Etellung. Pibglicher Bitterungswechfel; flarter Froft und viel Schnee. Die gange Landschaft bis in die Aller hinab fußtief eingeschneit; 4 Rilometer lange Nobelbahn die Pafftraße hinunter nach Markirch. Fur unfre Machpoften sind weiße Pelge angelangt; die Patrouillen gehen in Schneehenden. Einer unfrer Schartschikten bat im Balb einen Ruchs geschoffen, und ein paar Mafchinengewehrleute haben im Laufgraben einen Safen gefangen. Conft nur bie ubliche Rnafferei; fein Berluft. Um Borgbend meines Geburtstags Ginlabung jum Batals lionsführer, und von unfern Landwehrleuten tam eine Abordnung mit Blumenftraugen und brachte mir ein Mannerdor-Standen. "Großer Gott, wir loben bich und bewunbern beine Berte." Much bas Lied von ben zwei Roniges finbern - "bas Baffer mar viel zu tief" - und gum Dant fagte ich nachber ben Gangern : 3mifchen une Denichen allen ift bas Baffer faft immer fo tief, bag wir nicht zu einanber tommen tonnen; aber jumeilen frablt über bem bunteln Meer ein porber nie gefebener Stern auf, ber uns bas anbre Ufer zeigt und une ben Billen und bie Rraft gibt, binuber und aufammen zu fommen. Unter einem folden Stern lebt Deutschland fest : unfer Bolf ringt um bie Rrone ber Denfch= beit. Das macht une alle ju Ronigefindern, und mogen auch manche babei ju Grunde geben, Die meiften werben ubrig bleiben und bas leuchtenbe Biel erreichen, wenn wir nur einmutig burchhalten! - Da haben bie Leute mir bie Sand geicuttelt, als mare ich ihr leiblicher Bruber, und bann ftimmten fie bas Matrofenlieb an:

> "Fern im weiten tiefen Meer schlaft mein Schatz so lang, so schwer; ach, war ich bei ihm!"

18.—20. November, Austetage in Markirch, derrlichfes Winterwetter. Ich bin nun 32 Jahre alt. Menn ich mich auf ben Kopf stelle 25. Mas hab ich nun eigentlich getan zwischen 25 und 52? Nichts weiter, als daß ich der Menschennelt sagte, was sie unter allen Umständen ist: ein ungeheures Kampfipiel von Iwiespältigkeiten, zwischen benen nur Eins die erschnte Eintracht siftset: Gottergebenheit, ist armen Leufell — Es scheint auch, daß man allmähich brauf hört, meistens freilich nur mit dem Teuselsohr. Jundost mal wurde mein Geburtstag im Kasino weiter gefeiert, von Mittag die Mitternacht, auf Anordnung unfers Kegiments-

22\*

tommanbors, ber in befonbere rofiger Stimmung mar, weil er feine famtlichen Offiziere endlich einmal am Banbel batte. Geffern ift namlich unfer III. Batallion gurudgefehrt, bas mabrend bes letten halben Jahres am Ban be Sapt und anbern gefahrbeten Stellen als Urmee-Referve abfomman= biert lag. Es ift nun in bie Stellung bes I. Batallions gerudt, und biefes ift als Brigabe-Referve nach Marfirch und Santt:Rreus binuntergelegt, febr jum Leidwefen ber abge= loften Berren, Die eben mit ber Ginrichtung ihrer neuen Blod's baufer fertig geworben maren und nun mit guter Diene que feben mußten, wie fich Unbre in ihre gemutlichen Refter fenten. Reber Baterlanbeverteibiger ift gwar ber ibeglen Meinung, baf "Giner fur Alle" arbeiten muffe, aber in ber Praris fallt bas boch recht ichmer; "Alle fur Ginen", bas lafit fich ber liebe Dachite jebenfalls viel lieber gefallen. Bor einem Sahr mar's vielleicht noch anders, ba fcwebte Doferfreudigfeit über bem Rrieg; jest tut man bochftene noch aus Ehrgefühl feine verdammte Pflicht und Schuldigfeit. Benn's nicht die mannliche Gitelfeit gabe und die menichliche Rnechts ichaffenheit, alias Chraefuhl und Pflichtbewuftfein, bann bliebe niemand mehr vorn im Schubengraben. Tropbem gelang mir's, als ich die Gludwunschrebe unfere rubrend treubergigen Majors Sp. mit meinem "Sahnenlied" beantwortete, Die Begeisterung bes porigen Commers ein pagr Minuten lang wieder beraufzubeichmoren. Ginigen Berren ber Tafelrunde famen Tranen in Die Mugen, und boch war faum einer unter ben etwa 50, bem ich ein flares Unterscheibungsgefühl fur echte und faliche Runft gutraue; irgend ein pathetischer Poetafter, ber fich einen "berühmten Ramen" gemacht bat, batte mabricheinlich biefelbe Birfung hervorgerufen. Aber ber aute Bille ift ba, und vielleicht ruttelt bie große Not unfere Bolfes allmablich bie Bergenefrafte mach, bie unter bem Boblitand im Dammerichlaf lagen : bann fonnte endlich ber Friede tommen, ber bober ift als ber Saager Rongreg. Muf bem Wege zum Rafino kamen mir zwei Leute pom Roten Rreux entgegen, Die einen leeren Sara trugen. Unter bem ftrahlend blauen Simmel fab ber fcmarge, mit golbnen Biers fchnorkeln an allen Ranten bemalte Raften garnicht unbeims lich aus, fonbern prachtig. Tropbem beschlich mich, mabrend er naber tam, ein leifes Gefühl alten Aberglaubens : Barum begegnet er mir grabe auf bem Beg ju meiner Geburtstags= feier? Aber im Mugenblick, als er an mir porbeixog, fagte mir bie innere Stimme; ba wird ber Rrieg ju Grabe getragen. Mun bin ich neugierig, ob bas nachite Sabr biefe Prophereiung erfullen wirb?\*) - Um folgenben Tage fuhr ich ein bifichen nach Stragburg, um allerlei nette Ausftattungeftude fur unfre neue Binterbutte einzufaufen: Bilber, Borbangs ftoffe, Tifchbeden, Garbinen u. bergl. Im Sotel (Rotes Saus) beluchte mich ber junge Romponift Rlemperer, gur Beit Rapellmeifter an ber Strafburger Dper, und ichilberte mir in bufferften Karben bie Bermabrlofung unfere Runftbetriebes. Er tonne gwar nur über Mufit mitreben, aber bei bem fruberen Durchschnittshochstand grabe biefer Runftausübung werbe ber Diebergang in ben anberen Runften taum geringer ju peranschlagen fein. Gine allgemeine Nachläffigkeit reiße ein, bie fest mit bem Rrieg enticulbigt merbe, aber fich einzuniften brobe, benn Gefchmad und Urteil gingen zum Teufel, wenn alle Belt fich baran gewohne, ju meinen und ju fagen: es geht auch fo. Und ba im Relbaug grabe bie tuchtigften Durchichnittefrafte teils ber Bernichtung anbeimfielen, teils aus Mangel an übung untuchtig murben, fo furchte er, baß fich nach bem Rriege ber eingewurzelte Ubelftand eber verschlim= mern ale verbeffern tonne. Ich erwiberte ibm, es fei mohl mbalich, baf in ben erften Rriebensiahren nach ber ungebeuren Unftrengung ber forperlichen Billensfrafte eine Ermattung bes geiftigen Lebens eintreten merbe: aber er vergeffe ben Nachwuche. Unfre Jungeren, Die icon reif genug find, bie große Schidfalsprufung ber Bolfer mitzuerleben, obaleich fie nur von fern baran teilnehmen, werben eines Tages Manner fein und auf bie gerbrockelten Schangen treten.

<sup>\*)</sup> Leiber blos fur meinen eigenen Rriegsbienft.

Dann wird jeder Begabte, weil wenig Bormanner dafind, bie ibn mit verjährten Berdiensten hemmen, rasch an leitende Stelle gelangen, und bald wird alles Berfallene wieder aufgerichtet fleben, hoffentlich bertlicher als ebebem.

21 .- 23. Rovember, Col=Stellung. Um leg= ten Morgen in Markirch bat mich jum erften Mal bas Grauen por bem Rrieg geschuttelt, aber fonberbarermeife im Schlaf. Dir traumte, bie Krangofen griffen ben Bernharbftein an, und unfre Rompanie mußte gur Unterftubung im Sperrfeuer ben "tablen Sang" binauf. Bir gingen in turgen Gprungen vor, bie gerichoffenen Baumftumpfe nach Doglichfeit als Dedung benutenb. Und ba famen uns icon bie Truppen entgegen, bie wir oben im Graben ablofen follten. Die Granaten bagelten zwischen fie, aber bie Leute maren fo ericopft, baß fie fich nicht barum fummerten, fonbern langfam ben Abhang berghmanften, viele ohne Belm und Gemehr. Es maren lauter junge Gefichter, aber mit fo erlofchenen Mugen und fo vollig gleichgiltigem Musbrud, bag fein Greis abgeftumpfter ausfeben fann. DibBlich fab ich, baf biefe jungen Leute faft alle graue Saare batten; einigen mar ber gange Ropf ergraut, Die anbern hatten weife Rleden im Sagr. Das erschutterte mich fo, wie mich in Birtlichkeit noch fein Unblid ichauberhafter Bermunbungen, noch fein Leichen= geffant, fein verwuftetes Dorf und fein Gefrach von Geichoffen bewegt bat; und von biefer Erichutterung murbe ich wach. Mis ich nachber jum Col hinaufflieg, tam mir auf bem verschneiten Balbmeg eine lange Blutfpur entgegen, wohl von einem Leichtvermundeten, beffen Notverband fich gelodert batte. Much biefe einfame Blutfpur im Schnee ergriff mich mehr als alle Berwundungen, bie ich im Gefecht und in Lagaretten gefeben babe; biefe maren mir eher miberwartig, als bag fie Mitleib in mir erregt hatten, wohl weil ale fraffe Birflichfeit Die Ginne gu ftart in Unfpruch nimmt. bis bag bie Einbilbungefraft fich regen fonnte, bie ja allen Mitgefühlen zu Grunde liegt. Die icone reine Binterlandicaft flimmte mich fo engelemild, bag ich allen Menichen, Die fest in ber weiten Belt fur Die Bufunft ihres Bolfes fampfen, bas Beihnachtswort hatte gurufen mogen. Ab und su hallte ein Schuff burch bie Stille. Das Echo verrollte bann fo fanft swiften ben weiß vermummten Bergmalbern, ale batten Die Baume ein erhabnes Erbarmen mit uns narrifchen Storenfrieden und wollten unfern bummen garm bampfen. Es murbe wenig gefchoffen in biefen Tagen, obgleich unfre ichmere Artillerie noch um 4 neue 15 cm-Saubigen verftartt morben ift: und bie alten 10 cm-Gefchute, bie unten bei Martirch auf bem Gichtopfle ftanben, find auf ben Grenge famm beraufgenommen worben. Die Artillerie unfrer Bris gabe ift fest bem entsprechenben frangofischen Abschnitt an Schwere etwas überlegen, wenn auch an Babl ungefahr gleich : 24-26 Gefcute, ungerechnet Die Minenwerfer und Abmehr= Ranonen. Allerbings haben bie Frangofen noch eine Ungahl fleiner Berggefcute, Die fogenannten Efelfanonen; aber bie richten wenig aus. Es glaubt bier niemand an einen Durchbrucheverfuch von gegnerischer Seite, obgleich alles aut barauf porbereitet ift. Muf bem Bernharbstein find wir bie Uns greifenben : ber Gegner fest mobl nur feine Ehre barein, fich auf bem Rablen Sang ju behaupten, von bem wir ibn langfam megbrangen wollen, und abnlich ftebt's an ber Tete bu Biolu (Batl. 58) und auf bem Bois bu banfant (Lanbfturin= Batl. Ciegen). Da wir jest helle Bollmondnachte haben, wird ebenfoviel Rachts wie am Tage gefnallt; befondere ber Kransmann liebt bie nachtliche Rubeftorung mit Sandaras naten und Burfminen, und bann ichiat in ber nachften Nacht jur felben Stunde eine unferer Batterieen ein paar fchwere Erwiderungegruße binuber. Um zweiten Tag war die Sonne fo warm, bag ber Raubreif von allen Tannen tropfte, und am nachften Morgen mar feber Beg glatt gefroren; fofort murben fur unfre Mannichaften auf Regimentefoften Gisfporen und Bergftode angeschafft, Die fich als unbrauchbar Um 22. November Abende feierten wir Die Gin= weibung unfrer neuen Offiziere-Blodbutte, mit unfern beiben

Majoren als Ehrengaften. Eigentlich mar's ein gemagtes Stud, benn am Morgen war von ber Inneneinrichtung noch nichts ale ein Bantgelanber vorhanden mit einem Poftament fur eine Majolifa-Rigur, bie einen braven Lanbfturmmann porftellt (von mir aus Strafburg mitgebracht). ber Regimente-Abfutant, unfer lieber altjungferlicher Leut= nant Schn., nachmittage 4 Uhr bienftlich befuchte, fragte er mit beforgtem Blid, ob wir bie Reier nicht lieber verschieben wollten. Bir lachten im Schweiß unfere Ungefichts : "beim Militar ftebt alles punttlich bereit." Jeber arbeitete wie am Eroffnungstag einer Runftgewerbe-Ausstellung: Bimmerleute. Schreiner, Tuncher, Tapegierer, einer bem anbern auf bie Rufe tretenb. 3ch balf Banbe anftreichen, Garbinen aufbangen, Turvorbange und Lampenfchirme richten. Bilber anmachen und bie letten Ragel in Die Lebnftuble ichlagen, Die ber Buriche unfere Rompanieführere, ein Runftgewerbezeichner aus Darmftabt, entworfen hatte; und ber eiferne Dfen gab eine Sige von fich, bag bie feuchten Bretter ber Banbe bampften. Um 7 Uhr murben bie Gafte erwartet; um 3/47 war alles fertig, felbft bie gebeigten Mobel troden. Dafur haben wir bann aber auch allefamt (nicht etwa blos bie Berrn Offiziere) unfern Durft mit einem gangen Rorb Gett geftillt, ungerechnet bie anbern eblen Getrante; und um Mitternacht wurde unfer Prachtwert einftimmig "die Sturmbube" getauft, teile wegen bes Schneefturme, ber von ber Paghobe ber burch ben vollmondweißen Binterwald braufte, teils wegen bee braven Lanbfturmmanne, teile wegen ber fonftigen Sturme im Glafe bes Chronos.

24.—26. November, Stügfelfelf ung Pflangs foule. Ununterbrochenes Schnegestider, nur gang habelische Knalterei. Wer als unser wadter K, ber acht Lage auf Urlaub war, ben "kandwehrweg" heraufstapfte, trepierte boch eine Granate in seiner Riche, und ein großes Sprengstud stig ihm bicht vor die Kuße, auf berselben Wegstrede, wo ich vor brei Lagen die lange Blutspur gesehn bade. Zest ist

unfer Oberleutnant Bed auf 14 Tage in Urlaub gegangen, und mabrend biefer Beit bin ich mit ber gubrung ber Roms panie beauftragt. Wir haben noch einen Leutnant bingubekommen, einen Studiofus ber Medigin, ber im vorigen Oftober ale friegefreiwilliger Refrut binausgegangen mar. Scheint nicht viel Mores gelernt zu haben : bat aber 16 Erfabmannichaften mitgebracht, bie und febr guftatten kommen, benn bei ber vielen Bauerei und Schangerei haben wir faum Leute genug, um in unfrer ausgebehnten Stellung bie Bacht= poften binreichend zu befetten. Run fommt auch noch bie Schneefchipperei und fonftige Winterarbeit bingu. Das Effen fur Die Leute ift zwar reichlich und gut, aber fie flagen mit pollem Recht über Mangel an marmenben Getranten. Manch: mal friegen fie etwas Rum ober Arat in ihren bunnen Rach: mittagstee, aber bas macht unglaublich viel Umftanbe, benn gemäß Befehl bes Generalkommanbos barf Branntmein an Die Mannichaften nur verabreicht werben, wenn eine aratliche Befcheinigung beigebracht wird, bag es gefundheitshalber notig ift. Es mare entichieben angebrachter, wenn ein folcher Dagigfeitebefehl über une Offigiere verhangt murbe! -

27.—29. November, EoleStellung. Knite schenber Fross, funkelnbe Sonne; nachts 15°. Kälte (Réausmur). Am 1. Zag zahlte uns die franzbliche Mritilerie mal reichtich unfre sortwährenden keinen Putschereien heim, des steuten den Bernhardkein und das Hergautal mit 400 Granaten und 30 schweren Minen. Dei Vatl. 82 wurden 3 Mann getötet, 7 schwere verwundet, darunter ein Oberleutnant, und 3 leicht; bei unser 5. Kompanie 3 schwer, 8 leicht, dieself durch Steinbroden, die eine Granate aus den Mauern des von der Hergaus-Wache belegten Echhöftes schlug. Schntliche Leitungsbedichte (Fernspruch und Licht) so beschädigt, das sie die keitungsbedichte (Fernspruch und Licht) so beschädigt, das sie die keitungsbedichten. Wacht und kehre der in Steinbedichte in Seihrle die in verstellten indet in Beispiel an der französsischen Aufbode? Ischensalfe sommt dabei mehr betraus, als wenn sie täglich in paar

Dutent Geschoffe verplempert. Seit Monaten ichieft fie nach 2 frangofischen Unterftanben, Die beutlich fichtbar auf bem Rablen Sang eingebaut find, und bat fie noch nicht flein gefrigt. Sauptmann Sch., ber unfre neuen 15 cm-Saus bigen tommanbiert, fagte neulich im Rafino, mit 200 Schuff verpflichte er fich; ben gangen Budel ju rafferen; aber es fceint, baf unfre Brigabe (fie bestimmt unfern Munitiones verbrauch) fur große Schlage nichte übrig bat. Um 2. und 3. Tag gab es wieber bas ubliche Schod Anallerbfen beiber= feite, eingerechnet bie Schleuberminen. Die Frangofen fcmiffen auch noch ein Dutend Rugelbomben auf Die Pafftraffe und ben Col, mabricheinlich weil ihre Flieger beobachtet batten, baf wir neben ber Pafiftraffe einen Graben ausheben. in bem eine unterirbifche Drahtleitung (2 m tief) jum Bernbarbftein binaufgelegt merben foll, um Die baufigen Telefon-Berftos rungen burch bie feindliche Artillerie ju verbuten. Das batte icon langft gefcheben follen; jest bei bem Schnee ift bie ausgeworfene Erbe naturlich leicht mabrnehmbar vom Rluggeug aus. Gludlicherweise ift in bem tiefen Schnee bie Salfte ber Bomben nicht freviert. Die Sprengftude ber übrigen trafen niemand von unfrer Arbeitsabteilung; gertrummerten nur eine Latrine und bas Fenfter eines Unterftanbes am Col, aufferbem bas Dach einer Meierei am Talabhang ber Dafis ftrafe. Die in biefem Gehoft untergebrachten Schweine bes Regimenteftabes murben barauf ichleuniaft meiter nach binten beforbert; unfre bort installierten Golbaten muffen rubig brin liegen bleiben. In ber letten Racht trat Tauwetter ein. Die Dafiftraffe ift fest fo glatt, baf ein Bagen, ber Munition beraufbrachte, mit 8 Pferben befpannt werben mußte. Die Maulefel, Die fonft zwei fcmere Minen (uber 4 Bentner) ben Berg beraufichleppen, werben jest nur mit einer bes padt. Aber unfre Golbaten muffen bei febem Better bass felbe leiften; es ift ihnen mabrhaftig nicht zu verargen, wenn fie manchmal über biefe Unerfennung ihrer Menfchenmurbe murren.

30. November - 2. Dezember, Stubftel: lung Bernbarbftein. Meblig, wolfig, regnerifch; nur an ben norblichen Bergbangen liegt noch Schnee. brauchten einen gangen Tag, um bie bei ber letten Ranonabe beichabigten Unterftanbe auszuflicen. Um zweiten und britten Bormittag von fruh 5 Uhr an halfen 80 Mann von uns bem Batl. 82 bie gerfforten Sappen wieber aufbauen; bie Bermuftung mar fo arg, bag einer unfrer Leute bie porberften Graben ale Sollenkammern bezeichnete. Nachmit= tags immer lebhafte Schiegerei, befonders am zweiten Tag : ba verfalten unfre 15 cm-Saubigen (im Robinot-Lal binter ber Pflangidule) ben Frangofen bas Mittageffen, so Schuff in einer Stunde nach ben Unterftanben am Rablen Sana. und bann bis in bie Nacht noch etwa 300 Schuff, auch aus andern Batterieen (15 und 10,5 cm). Der Frangmann ants wortete giemlich fleifig, bestreute wieber ben neuen Telefongraben mit Schrapnelle und Rugelbomben und ben Talgipfel gwifden Buderhut und Pflangichule mit Granaten, grabe mabrent ich nach Martirch zum Baben binunterging. Gine Granate fcblug nicht weit von mir ein und gerriß eine Stangens Drabtleitung. Die Molierbulle bes Drabtes geriet in Brand: ber Drabt fiel auf die feuchte Biefe neben einer Schneemulbe und lag bort wie eine feurige Schlange in bem raich vertobe lenben Gras. Es fab marchenhaft aus, wie bie judenben Alammen über ber rauchenben, femargbraun gewundenen Brandlinie burch bie weifigrune Alache ichlupften. Much in unfre Rompanie-Ruche an ber Pafifrage folig eine Rugels bombe, verlette aber niemand, ba bie Ruchenleute gufallia alle im Rebenraum maren; gerfette nur einen Gad mit Rofs.

3.—5. Dezember, ColeStellung. Bindig und regnerisch; nirgends mehr Schnee. Biel Arbeit an den Schützengräben. Das rasche Lauwetter hat den Boden so ausgeweicht, daß viele Schanzwände eingestützt sind, und zwar grade an Etellen, die durch Jolzwert befessiet waren, weil

bort bas Erbreich und Geroll nicht mehr feinen naturlichen Bufammenhalt bat, fonbern burch bas Ginrammen ber Stuß= pfoffen und Dedbalten gelodert ift. Man tommt allmablich babinter, baf ber offene tiefe Schanggraben, nur mit Reifia an ben Banben leicht befleibet und auf ber Bofdung mit Gras bemachfen, auf bie Dauer baltbarer ift als ber mit Balten eingebedte, und auch ficherer fur bie Mannichaften, meil bas einfturgende Gebalf (s. B. bei Artilleriefeuer) Die Leute mehr gefahrbet als bie Granatfplitter und obenbrein ben Berfehr abichneibet. Statt ber vielen Dedungsarbeiten an ben Graben follte man bei Beiten gute Unterftanbe bauen, in benen fich bie Leute, wenn fie nicht Poften fteben, mobil aufgehoben und geborgen fublen: bas erhalt fie beffer in Rampfftimmung als alles Gerebe vom Dienft furs Bater= land. Ich febe bas fest an unfern Mannichaften. Gin Teil pon ihnen muß noch, weil bie neuen guten Unterftanbe noch nicht fertig find, in ben vorjahrigen fclubrigen Sutten haufen ; ba tropft ber Regen burch alle Augen, fobaf bie Leute por Raffe nicht ichlafen tonnen, und bas macht fie minmutia und miberfpenftig, mabrent bie anbern bei befter Laune fint. Ram noch bingu, baf ber ftarte Bind bie angeschoffenen Baume berunterbrach und bie eleftrifden Drabte verfchlug, fobak bie Beleuchtung überall verfagte. Raum mar bie Leitung ausgebeffert, gerichoff ber Frangmann fie wieber mit Rugelbomben ; und ba bie 2 Borratetergen, bie in febem Unterftand liegen muffen, nicht fur 2 Rachte ausreichten, fagen bie Leute, bie nicht ichlafen konnten, eine Nacht lang ohne Licht. Im porigen Binter ift une bae oft paffiert, und wir nahmen es gebulbig bin; aber fe mehr fich bas Felblager in wohnlichen Friebends betrieb permanbelt, umfo mehr verliert man bie Kriegegebulb. Um britten Morgen ichimpfte bie gange Rompanie, und es reanete Rrantheitsmelbungen und Urlaubegefuche. Das ift fur mich bie arafte Plage in meiner Stellvertretung bes Rom= panieführers : Die fortmabrenben Bitten um Urlaub. Gemaff Berfugung unfere Generalkommanbos barf fest febe Roms panie an jebem 7. Tag 10 Mann in ztagigen Urlaub ichiden,

und gwar nach ber geitlichen Reihenfolge, in ber fie an bie Front berausgetommen find; nur in "bringenben gallen" fann ber Urlaub aufer ber Reihe bewilligt merben. tommen bie Leute naturlich immerfort mit allen moglichen bringenden Kallen: Tob und ichmere Rrantheit naber Bermanbten, Erbichafteregelung, Snoothefenichulben, Geichaftes rudaang, Landwirtichaftebetrieb, Bertrageabichluffe ufw. Benn man allen Gebor ichenten wollte, mare eine Reibenfolge überhaupt nicht mehr moglich. Mit ben Mannichaften tann man noch rechtschaffen reben und fie von Boche gu Boche vertroffen ober fie mal jurechtstauchen; aber bann tommen berggerreigende Briefe von Chefrauen, Schweftern, Muttern, Rinbern, und wer fann wirklich unterfuchen, wies viel an biefen bringenben Kallen Dichtung ober Bahrheit ift. Bor furgem bat fich ein Dann vom I. Batallion erichoffen. nachbem ihm ber Urlaub verweigert worben mar, und bat einen Bettel binterlaffen, er tonne bas nicht mehr langer auss halten, von Beib und Rind getrennt zu fein. 3meifellos ein Mann von franthaft ichwacher Gemuteverfaffung; und bie Urlaubeverweigerung mar nicht bie Urfache, fonbern nur ber lette Unftog jum Gelbitmorb. Aber bie Tatfache fpricht fich unter ben Leuten berum, und geriffene Runben fuchen fie nun mit Baunpfahlminken auszunugen. Go bat unfer rechter Klugelmann, ein Sune mit bidem ichwargen Bollbart, moble babenber Geschäftsmann aus Krantfurt, feiner Rrau einen lamentabeln Brief gefchrieben: feine Borgefenten munten febr aut aus feinen wiederholten vergeblichen Urlaubsgefuchen. bağ er fein Gefchaft nur burch perfonliche Rurforge vor bem brobenben Ruin retten tonne, aber ber Staat behandle feine treueften Burger grabe am allerichlechteften, mobingegen bie Sozialbemofraten bei feber Gelegenheit begunftigt murben. Raturlich batte er bas nur gefchrieben, bamit mir es bei ber pflichtmäßigen Prufung ber Mannichaftebriefe lefen follten. 3d ließ ibn mir tommen und fragte ibn, ob er fich einbilbe, es muffe ibm eine Ertraprezel gebacken werben, weil er ein paar Sunbert Mart Steuern mehr gable ale feine armeren

Rameraben, und ob er fich nicht ichame, feiner Frau mit berlei Geschwafel bas Berg ichwer zu machen. Da erflarte er fich fofort bereit, ben Brief nicht auf bie Doft zu geben, pollführte aber wieber ein foldes Morbsgezeter über feinen finangiellen Ruin, wenn er vor Beibnachten nicht nach Saufe fonnte, bağ ich ibn fcblieglich anbrullte, er folle fich jum Teufel icheren, ber Rrieg fei fein Geichaftsmanover, es ffunben bobere Dinge auf bem Spiel als fein erbarmlicher Gelbbeutel. Run ftedt ber Rerl, fo oft er mir begegnet, eine fo perameifelte Abasver-Miene auf, bag ich ibm bie Ertraprezel nachftens wohl boch noch bewilligen werbe, obgleich er icon einmal Urlaub gehabt bat und einige Tage Nachurlaub. Er ift viels leicht ein Romobiant, vielleicht aber außerbem zugleich ein wirklich beforgter Kamilienvater; und wer will enticheiben. welche Pflicht im Einzelfall bie bobere ift, Die folbatische ober bie givile, bie patriotifche ober bie humane? -

6 .- 8. Dezember, Stutftellung Pflange ich ule. Milb, troden ; bemolfter Simmel, aber burchliche tige Luft. Babrent ber Regentage batten wir blos bie ubliche Urtillerie-Rlederei : es murbe nur auf ber Tête bu Biolu ein Leutnant vom Batl. 58, ale er über ben Graben fab. burch eine ber feltenen gutgezielten Gewehrfugeln toblich in ben Sale getroffen. Muf bem Bernbarbftein haben bie Krangofen einen beutich geschriebenen Bettel berübergeworfen : "Laft boch bie bumme Schieferei, bann werben wir fie auch laffen." Ein ziemlich ficheres Unzeichen, bag bie frangofifche Infanterie burch unfre lette Ranonabe ftarte Berlufte erlitten bat. Bas feboch nicht verbinberte, bag ibre leichte Artillerie am erften hellen Zag wieber loslegte. Grabe mabrend wir abloften, beftreute fie unfern Balb mit Schrapnells; ba wir aber vorsichtshalber in aufgeloften Gruppen gingen, wurde niemand getroffen. Um zweiten Bormittag gab's junachft einen Spaf. Bir borten lebhaftes Mafchinengemehrfeuer; und ba bie Luft ju wolfig fur Alieger mar, trat ich aus unferm Unterftand, um ju borchen, mas bas Gefnatter bebeute. Da merkte ich, daß es aus unfrer Kompanieklüge kam: auf einem Wertt wurde Hadfleisch geklopkt. Wer Mittage gab's ernstliche Knallereit: unfre gange Brigades Artillerie ging ins Zeug und schiekt bis Abend etwa 600 schwere Grüße nach der Tete du Wiolu und dem Kahlen Hand der Heben von Nachmittag die in die Nacht ungefähr die gleiche Anzahl nach dem Bernhardstein und dem Zuderhut. Troßdem wurden auf unstere Seite nur i Mann schwer und z leicht vermundet. Wenn dricht mehr passer ist, und das darf man bei diesem Gelande wohl annehmen, dann ist ders weng derpulvert wird. Um britten Zag wieder strömender Regen; jeder Vergpfad wurde zum Gießbach, über allen Wipfeln Kube; blos ein paar unwirklame Rugels wonden die die nem Kubeladen.

Q. De gember. Roch immer Regen; nur vereinzelte Poftenicuffe. Unfer "alter Burich" ift vom Urlaub gurud's gefehrt und hat bie Suhrung ber Rompanie wieber angetreten. Aber bas Wieberfebn mar feine reine Freude; im Regiment bat beute Morgen auf boberen Befehl große Umfrempeluna ftattgefunden, unfer Batallion wird auf langere Beit aus ber Reuerftellung gurudgenommen, um ale Regimente-Referve ju bienen. Dun geht's uns, wie es neulich bem I. Batallion erging, bas in Brigabe-Referve liegt: in unfre iconen neuen Unterftanbe fest fich bas III. Batallion. Das einzige Gute, bas bei biefer Bericbiebung beraustommt, ift bie Beilegung ber Rivalitat swiften unferm Major U. und Major Br. vom Batl. 82; man bat namlich einen neuen taftischen Abichnitt eigens fur ben Bernhardftein eingerichtet, und Br. ift jum felbitanbigen Rommanbor biefes Abichnitts ernannt worben. Unfre Rompanie bleibt vorlaufig in ber Stubftellung Pflange ichule, foll bann mit ben anbern Rompanieen bes II. Batallions wechfeln, teils nach Marfird und Santt-Rreug binunter, teile nach ber Stunffellung oben gwijden Col und Bernbarbftein; und allmablich foll außerbem ein Turnus

swiften ben Batallionen unfere Regimente und ben Rache bar-Batallionen eingerenft merben, wonach febes Batallion auf einige Bochen an bie gefährdetften vorberen Bunfte und bann wieder in binterfte Stubftellung tommt. Ungeblich foll baburch feber Rompanie von Beit zu Beit eine langere Rube verschafft werben; in Birtlichfeit muffen fie mabrend ber "Rube" für die andern Rompanieen Schangarbeit tun ober bie binteren Stellungen ausheben belfen, alfo Schipper-Dienfte leiften. Gleich am erften Tag follte ich 60 Leute nach bem Bernhardftein binauficbiden und 60 an ben Rabelgraben. 3ch habe beim Regiment burchgefest, bag nur bie Balfte bingugebn brauchte, weil wir unfre Mannichaften, wenn fie leiftungefabig bleiben follen, vor allem bagu anftellen mußten, fich Die leichtgebauten Commerbutten, mo fest ber Regen burch alle Rugen trieft, fur ben Binter einzurichten. Unfer Rompaniefuhrer Bed benft barüber gang ebenfo, obgleich er burchaus nicht bagu neigt, ben braven Landwehrmann gu verbaticheln. Überhaupt balt feber Frontoffizier, bis binauf jum Regimentstommanbor, ben baufigen Stellungswechfel fur Unfug, weil bie Leute baburch bas bifichen Beimatsgefühl, bas in bem langen Relbjug noch übrig bleibt, allmablich gang und gar verlieren; fur ihren felbftgebauten Unterftand, ihr warmes Reft im Schugengraben, murben fie gern wie bie Bilben fampfen, nicht aber fur feben beliebigen Stall, in ben man fie wie Schafe bineinpfercht. Aber bie Berren am Generalftabetifch find porgualiche Theoretifer und glauben Die Stimmung ber Truppen umfo beffer zu beichfeln, fe meniger fie fich burch bie Praris ben "weiten Blid" beidranten laffen. Ginerfeits ichiden fie uns lange Befehle, wir mochten gefälligft bafur forgen, bag bie Leute nicht friege= mube werben; andrerfeits begen fie bie Golbaten berum wie obbachlofe Kabrifarbeiter. Wobin man blidt im Regierungs: betrieb, überall baumelt ber alte Rangleigopf. Bober bas neue Deutschland ba kommen foll, wird mir von Tag zu Tag fchleierhafter. Wenn ich nicht an ben jungen Rachwuchs glaubte, munte ich mich fur einen Laugenichte halten, baff

ich mit in den Krieg gegangen bin. So ungern ich am Schreib tifc figer ein Feberstrich gegen den inneren Feind tut heute dem Baterland bessere Dienste, als hundert Bajonettstiche gegen die dußere Teufelswelt. Der Philister ift schlimmer noch als der Bandale.

10 .- 19. Degember, Pflangichule. Die erften Tage fehr menig Artilleriefeuer. Aber burch bie letten Rano= naben ift bie Ruppe bes Bernharbfteine vollende von Baumen rafiert worben; bie frangofifche Infanterie bat infolgebeffen wieber Einblid auf Die Pafftrage oben am Col befommen und beftreicht fie nun mit Maschinengewehrfeuer, fobalb fich bort femand bliden laft. Bis fest ift nur ein Dferd vermunbet und ein Efel totgeschoffen worben; ben Mannichaften murbe ber Tagesverfehr auf biefer Begftrede fofort verboten, und unfre Leute muffen nun jum Arbeitebienft am Bernharbftein auf bem Umweg burch bas Bergau-Tal ober über ben Bochfirst-Balb geben, mo man aber auch nicht ficher ift, weil borthin oftere Rugelbomben und manchmal auch Schrapnelle und Granaten fallen. Mugerbem ift binten bei ber Begelau am 11. Dezember ein Kelbartillerift nitten im Balb erichoffen worben. Die Batterie hatte in ber Dammerung ein paar leichte Geschoffe abgefnallt: Die frangofischen Bachtvoften auf bem Bois be Beulie haben permutlich ben feurigen Strahl eines Abichuffes gefeben und ichicten aufe Geratemobl ein halb Dugend Gewehrkugeln berüber. Eine bavon bat (auf minbeftens 1500 m Entfernung) ben Ranonier ine Berg getroffen. Bei folden Borfallen fragt man fich immer von neuem: ift bas nun nichts als blinber Bufall, ober ftedt irgend ein gerechtes Schicffal babinter? - Um 12. Dezember nachmittage trat wieber ploBlicher Bitterungewechfel ein. Bir hatten einige Tage lang fo feuchtwarmes Better gehabt, baff an vielen Safelbufchen im Bergau-Tal bie Blutentrobbeln voll aufgeblubt maren; und manche Gartenbuiche unten in Marfirch, bie fonft erft im Borfrubling aufbrechen, trieben fleine Bluten und Blatter. Dun ging ein ftartes Gewitter

D. 22

mit Sagelichlag nieber, und bann fam Schneefall und leichter Aroft. Um nachften Morgen war bas gange Land wieber weiß, ber buntle Sochwald bing voll Raubreif, und im blauen Simmel tummelten fich bie Rlieger. Der Aufflarungebienft wird jest übrigene nicht mehr von ben Alicgern allein beforgt, fonbern burch eleftrifche Apparate fo gut unterftust, bag ber Gegner faum etwas unternehmen fann, moruber unfre Beeresteitung nicht icon im porque Runde batte. Unfre Telefuntenftation auf bem Chaume be Luffe bat g. B. neulich eine frangofische Melbung von St. Die nach Paris uber eine unfrer eigenen Gprengungen am Bernharbitein abgefangen und ichneller an unfer Strafburger Dbertommanbo berichtet, als es unferm Regiment auf bem ublichen Dels bungemeg moglich mar. Auferbem bat man einen neuen, febr empfindlichen Induttionsapparat tonftruiert, mit bem man Telefongefprache auf weite Entfernung beborchen tann : bie Drabtfpigen biefes Mitrophone werben einfach in bie Erbe geffect und fangen bie Confcmingungsmellen auf, bie fich im Erbboben fortpflangen. In ben vorberften Cappen an ber Tete bu Biolu ift icon feit etwa 14 Tagen ein folder Apparat eingebaut, ber frangbiifche Drabtgefprache gwifchen Laveline und St. Die (etwa 6-18 km weit) abgufangen vermag; und am Bernharbftein wird fest eine Borchftelle mit noch fenfiblerem Apparat bergerichtet. Die Erfindung ift urfprunglich frangofifch; bei Erfturmung eines feindlichen Grabens (in ben Argonnen ober in ber Champagne, bas wird verschieden berumergabit) follen unfre Truppen ben Apparat aufgeftobert baben, und nun laft ibn unfre Beeresleitung an ber gangen Front nachmachen. Es wird mohl etwas Bahres an biefer Erablung fein, benn fie gibt eine febr plaufible Erflarung fur bie erftaunlich gute Information bes Gegners uber unfre tattifchen Operationen in ber erften Beit bes Stellungefrieges, mobinter man bamale bie unglaublichften Spionage-Romplotte vermutete. Erop aller folder Erfunbungemittel find noch genug Uberraschungen moglich; am 15. Dezember haben bie Krangofen unverfebens nach Martirch bereingeschoffen, 5 ichwere Granaten, von benen eine in bie Mauer ber Rnabenichule ichlug, nicht weit von ber Poft und unferm Regimentetafino. Mufferbem is Granaten in bas Nachbarborf Edirch (Ederich). Bir find gefpannt, ob bas blos ein Wint fein follte, baf wir mit unfrer Urtilleries Duticherei mal ein bifichen nachlaffen mochten, ober ob fest bie Berichieffung ber beutiden Greniftabte im gangen Elfag longeben foll, weil man bruben merft, baf bie Diebererobes rung boch in ben Rauchfang ju fcbreiben ift\*). Um felben Tage murben beim Arbeitebienft auf ber Tete bu Biolu mehrere Leute von unfrer s. Rompanie, bie gur Beit in Marfirch "Rube" hat, burch Granatfplitter verwundet; ein Unteroffizier toblich in Ropf und Sale. Diefer Mann batte por einigen Bochen bas Glud, bag er mit beiler Saut bavontam, als eine Grangte bicht neben ibm frepierte, und meinte feit= bem, er fei gefeit; mar auch icon porber ein foricher Rerl. Major U. ging felbit fofort ine Lagarett und überbrachte ibm bas E. R., aber er fonnte nichts mehr erfennen. Much bier wieber fublt man fich verfucht, bie Gerechtigkeitefrage an bas Schidfal ju ftellen; und fie ift umfo ratfelhafter, als es nach menichlichem Ermeffen bie beften Golbaten am eheften trifft. Ober ift bies Ermeffen, fo mannlich es fein mag, in Babrbeit ein unmenfchliches? Liegt es vielleicht im "Rat= ichlug Gottes", allmablich bie Geelenfrafte auszurotten, Die bisher ale ftarffte Mannestugenben galten, und bafur milbere aufwachsen zu laffen? Das miffen wir über bie Eigenschaften, bie ber funftigen Menschheit bienlich finb? - Um 17. Des gember besuchte und eine Gefellichaft von Berichterftattern neutraler Staaten (Schweben, Solland, Spanien, Griechen: land, Rumanien, Argentinien, Chile) jur Befichtigung unferer Stubffellungen, geführt von einigen Offizieren ber oberften Beeresleitung und unfere Generalftabe. Wir hatten ... us fallig" Gemehrappell, ale bie Berren berauftamen, und ebenfo

23\*

<sup>\*)</sup> Bor bem Eingriff Ameritas in ben Krieg war unfre Front noch febr flegesgarwift.

aufallig begegneten ihnen auf ber Dafiftrafe und ben Deben= wegen immerfort große Arbeitsabteilungen aus ben übrigen Rompanieen, felbstverstanblich alle in ftrammer Saltung : uns gefahr wie auf ber Bubne biefelben Statiften im Bintergrund mit immer neuen Gruppierungen eine ungablige Bolksmaffe machen. Dagu fnallten ein paar ichwere Gefchute auf ben umliegenben Berghangen; es mar eine "tabellofe" Theater= porftellung. Man befab auch bie Mannichaftsfuche, in ber ein machtiger Saufen Rinbfleifch lag, und unfern Offiziere: unterftand, ein vom I. Batallion auf einem Relbeck erbautes und pon une fertig ausffaffiertes Blodbaus in Vavillonform mit porgelagerten Treppenterraffen, Die fogenannte Spiegelburg. Die Fremben machten große Mugen por biefer Bebaufung von und Barbaren, und einer burfte fie photogras phieren; besgleichen ben Bierbrunnen auf ber Begelau. Bemertenswert als Reubeit im Beltverfebr: famtliche Auslander fprachen beutich. Much freute es mich, bag man ben Schweben fofort aus ben anbern berauserfannte. Er fab nicht aus wie ein Journalift, fonbern eber wie ein Offigier in Bivil; fcblant, febnig, abgebartet, mit ber laffigen, aber ficheren Saltung ber germanischen Berrenraffe. Much unfre Stabsoffiziere behandelten ibn unwillfurlich als ben Dbmann ber Banbe. Immer aufe neue bin ich erstaunt, wie gewandt fich unfre Militare in ber Anordnung bes Berfehrelebene bei jebem ichwierigen Gingelfall zeigen, und boch wie lacherlich ichwerfallig im allgemeinen Bermaltungebetrieb. In voller Glorie bat fich Cantt Burofratius vor furgem wieber in einem Tagesbefehl unfere Urmeeforpe offenbart (d. d. 15. Degem= ber). Da murbe endlich Beicheid erteilt, mas gur Befampfung ber Rattenplage in ben Unterftanben gefcheben folle, und zwar wurde ein Bertilgungemittel "Ratin" nebft Gebrauches anweifung ausgegeben, aber mit bem bodwohlweifen Bermert: "Das Mittel wird von ben Ratten nur bann genommen, wenn jebe Moglichkeit einer anderweitigen (sic!) Futteraufnahme ausgeschloffen ift." Alfo wir muffen erft felber verbungern, bamit bie bungrigen Ratten und Daufe nichts "anberweitiges" mehr zu fressen finden. Ich denme allmöslich auf die Wermutung, daß unfre Stäbe und Etappen den Kangsleizopf nur zu dem Zweet benutzen, um sich mit souverdnem Humaru under unturliche oder untiebsame Geschäfte von der Schulter zu schieden. Unser Kompaniesührer, der "alte Vursch", hat sich inzwischen auf eigen Fauft ein wieflameres Schulmittel zugelegt, indem er aus dem Erholungsursaub einen krabblirfigen Avergleiß annems Seppl mittrachte, der binter dem Ungeziefer schaft her ist. Die Plagegeister rumoren zwar noch in den Wahnden, aber in die Vetten trauen sie sich jett nicht mehr. Und wir haben nandmal nachts unsern Spa, wenn der Seppl mit gestaubtem Haar die unsschieden eine der Seppl mit gestaubtem Haar die unsschieden eine Auspelle und en Fanzenurt und ansschied, ganz wie wir den verschanzten Kranzmann. "Kest stebt unt treu die Wacht und un Aranzmann. "Kest stebt unt ein Seach um Abeit."

20. - 30. Dezember; Stabt Marfird. Cogenannte Rubetage, b. b. wir muffen taglich 150 Mann an bie gefahrbeiften Duntte ber Front (Tete bu Biolu, Edircher Bobe, Bernharbftein) binauffuhren, bamit fie anbern Batallionen (84, 58, 82) ichangen belfen; bei bem fest wieber eingetretenen Taumetter (fprich: Saumetter) eine Sunbearbeit. Und bie unter une Offigieren übliche Reihum=Becherei (meis ftens bis fpåt ober frub nach Mitternacht) ift auch nicht grabe eine Erholung. Um liebften hatten wir's mohl alle, auch bie Mannichaften, wie ber Gpig Geppl gemacht, ber am erften Abend inffinftiv nach unferm Pflangichul=Blodbaus gurud's lief, obgleich er bier unten im Stadtquartier viel mehr Unterbaltung mit feinesgleichen findet. Much bie Beibnachtsfeier mar ungemutlich, trot aller "Urgemutlichfeit". Richts von ber traumbaften Bauberftimmung, bie man fich gern von altere ber mit einer beutschen Rleinftabt verwoben benft, und gar im Elfag, wo boch bas Bunber bes Beihnachts: baums entstanden fein foll ; blos ber Klimbimm bes mobernen Maffenbetriebs. Unfre Rompanie fag jufammengepfercht in einem frangofifden Schnapslotal, bas fich "Spanifche Beinhalle" nennt, und beffen Schmierigfeit burch ben Lichterglang bes marchenbunt geputten Baumes und bie Girlanden aus Tannengrun nebft ben obligaten fcmarg-weiß-roten gabnchen nur noch fraffer jum Borfchein fam. Bon 7 Uhr abende bie Mitternacht murben 800 Liter Munchener Bier getrunten und 3 Bentner Rartoffelfalat mit Prefitopf gegeffen ; etwa 230 Mann. eingerechnet bie Regimentetapelle und ben Rompanie-Ganger= chor, ber fich auf einer fleinen Bubne am Enbe bes Sagles betåteratatigte. Es mar mehr ein Julfeft als ein Chriftfeft (wenn fich nicht etwa bei biefem Bergleich bie alten Germanen im Grabe umbrebn). Es wurden gwar am Anfang bes Abende brei unfrer lieben frommen Lieber gefungen, bann aber folgte ein folder Rlumpatich von burrapatriotifcher Rabaumufit und fab rubrfeligem Golo-Gingfang, bag man fich wirflich ben Magen vollgiegen mußte, um nicht Bauchweb bavon zu Gelbft bem Geppl, ber unter bem Stuhl feines herrn fuß, murbe ber Spettatel manchmal ju arg; er erhob bann ein mutenbes Gebell und fuhr irgendmem an bie Baben. was naturlich bie Teftftimmung immer mehr fteigerte. Bei anbern Kompanieen murbe noch boller gefeiert; bei einer 3. B. trat ein verfleibeter Spafmacher auf, ber einen Ros fotten-Cancan imitierte. Naturlich mar jebes Bortrageftud, befonbers auch bie Rubrftude, mit militarifcher Eraftheit eingeübt und rift bie bantbaren Buborer zu tofenben Beifalles fturmen bin : Geppl proteffierte gwar meiftens energifch, aber man nahm auch bas fur Applaus. Giner unfrer Gafte, ber hauptmann S., Subrer ber 8. Rompanie, mit mir um bie Batermurbe rivalifierend und baber sum Unterfchied "Dappa 5." betitelt, ein toftlich fartaftifcher Realichulbirettor, mit einem Muge fo einbringlich ichielend, bag fich jeber Ungeblidte ins Berg getroffen fublt, ber brachte bie Stimmung ericorfend jum Musbrudt : er ichrich auf eine Biertarte, auf ber mir unferm gur Beit beurlaubten Major U. bie erhebenbe Reier gehorfamft melbeten: "Da bleibt fein Muge troden" und ich fchrieb brunter: "und fein Saar ungeftraubt". Ubrigens trat auch ein Landwehrmann auf, ber bie Rubrfeligfeit parobieren wollte, indem er mit bochft virtuofer Riftels ftimme (er ift Chorift an ber Wiesbabener Over) als Brimas bonnen-Imitator eine Ballabe berunterquietichte, und smar - Goethes "Rennft bu bas land"; und auch bas ent= feffelte fturmifchen Beifall, auch bei ben herren Offigieren. Eine mirfliche Erlofung mar's, ale endlich ein angeheiterter "Pfalger Rrifcher" (an feinem Biertifch, nicht von ber Buhne aus) baprifche Schnababupferl und Jobler ju fingen anfing. Da fam ber echte Rern bes Bolfsgemutes jum Durchbruch, ber nicht vom Bilbungeichminbel verfunftelte. Denn mer m a ch t benn all ben Pfuicherquart von falicher Gentimentalitat und verlogenem Pathos? Doch lauter erfolgreiche Dit= alieber unfere "gebilbeten Mittelftanbes"! Der pappelt bas erbarmliche Beng ber "ungebildeten Boltsmaffe" ein, bie es eine Beitlang autglaubig wiedertaut, weil fie biefen Rulturichmarogern bie "boberen Gefühle" gutraut, bie fie ben Dreck unverbaulich findet und ibn juguterlett fallen lagt; benn Gottlob bleibt ja von all bem "popularen" Schund auf bie Dauer nichts im Bolksmund hangen. Unfer Rompanies führer verfieht es vorzuglich, ben einfachen Mann zu nehmen, wie er ift, und ibn mit humor fo anguleiten, baf er ichlieflich pon felbit feine befte Seite beraustehrt. Tronbem baf feber trant, foviel er wollte, mar um Mitternacht niemand betrunten, weil ber "alte Burich" an bas Ehrgefühl ber Leute appelliert batte. Und ben Bobepunkt erreichte Die Reftftimmung, ale er ihnen zwei Mitteilungen machte: erftene eine erfreuliche, namlich baf unfre Landwehr ben Frangmann wieber vom Bartmannemeiler Ropf beruntergeschmiffen bat - ba ichrieen fogar bie Gosi Burra - und gmeitens eine traurige, namlich baff unfre Rompanie mabrend ber brei Beibnachtstage feinen Arbeitsbienft zu tun brauche, mas bei bem bekannten Tatenburft ber Landwehrleute boch gewiß betrus bend fur fie fei - ba brach ein Lachen und Jubeln los, bag man bankbare Rinber ju boren meinte. Die Leute hatten wirklich bie Rube notig, und bie vom Regiment uns gewährte Bergunftigung mar bas befte Reftgeichent fur fie, bat viels leicht manchem bas leben gerettet; benn grabe an ben Reiertagen wurde oben ziemlich fark geschoffen, und in ber s. Rom= panie find beim Arbeitebienft wieder mehrere Mann burch Burfminen-Splitter verwundet worben, brei leicht, einer fcmer, einer lebensgefahrlich, einer toblich. Much bei ben Nachbarbatallionen Berlufte, auch ein Artillerie=Leutnant gefallen; und in Edirch wurden burch bie feindliche Ranonabe 3 Bivilperfonen getotet und 7 verwundet, meift Frauen und Rinber. Unfre Leute find an ben freien Tagen nicht etwa in ben Rneipen herumgebummelt, fonbern verwendeten fie bagu, nach ihrem Bergen Weihnacht zu feiern : fie bolten fich in ben Kabriffaal, worin fie einquartiert liegen, ein Rubel arme Buben und Dabels berauf, putten einen Baum fur fie, fangen und fpielten mit ihnen, ließen fie Bebichte auffagen, beidentten fie von ihrem fargliden Golb mit Dfefferfuchen. Apfeln, Ruffen, und gaben ihnen von ihren Mablgeiten ab. Immer wenn man gur Mufficht bintam, fab man fie mit ben Rinbern um ben Beibnachtebaum figen, und grabe unfre argiten Rrafeeler maren ba bie friedlichften Borbeter. Go gartfühlend ift unfer grobfingriges Bolt, wenn man's nicht wiberborftig macht. Meine reinfte Chriftfreube in biefer muften Beit verbanke ich meinem braven Burichen; ale ich Beiligabend in recht verbufferter Stimmung von einem Gang burch bas Stabtchen gurudfam, ba hatte er gang im ftillen mir ein Baumden geputt und in mein einfames Bimmer geftellt, und als er meine Erariffenheit mertte, ftrabite er ubers gange Geficht. Ich frage mich oft, wenn ich im Rreife ber mobl= gepflegten "herrn Rameraben" fige: womit verbienen wir und benn eigentlich, wir eigennutigen Berrichaften, Die Liebe und Chrerbietung bes Bolfes? Und es ift boch fo leicht, biefen einfachen Menfchen ein bifichen Bertrauen abzuge= minnen: fie find meiftens icon bankbar, wenn wir fie nicht ichlechter ale unfre Sunde behandeln. Und mas haben wir felber von unferm Burbebuntel? Die Beibnachtsfeier im Offizierstafino war ein außerft gefcmadvoll beforiertes Couper, mit eleftrifchen Glublichtern am Tannenbaum und mit Tafelpus aus Efen und Miftelameigen. Da gab's Raviar=

brobchen und Mocturtle=Suppe, junge Schleie und Rehbraten, Bitronenpubbing und Reuerzangenbowle, und am folgenben Lag murbe abnlich weitergeschwelgt; aber irgend ein bergliches Gemeinschaftsgefühl - von geiftiger Gintracht garnicht gu reben - wollte trot ber flaffifchen Quartettmufit, Die gebampft ben Schmaus begleitete, und trot aller Beinlaune nicht auffommen. Es empfant mohl Seber ben fraffen Biberfpruch swiften biefer phaatifchen Schlemmerei und ber Rrippe von Bethlebem, mabrent bie Belt por Rriegenot ftobnt ; unfer fonft febr lebendluftiger Sauptmann M., Rubrer einer Mafcbinengewehr-Abteilung und im Bivildafein Rentier ("bas mar gelacht!" ift fein Lieblingsichlagwort, und er ichwarmt furs germanifche Beibentum und ben Darmftabter "Datterich") fag ben gangen Abend mit finftern Bliden ba, ließ bie beften Schuffeln an fich porubergeben und fnurrte gegen bas "Maftichweineleben". Erft am nachften Tag, als fich einige von und bei einem einfachen Abenbbrot und ein paar auten Rlafchen Bein (ohne bie geht's nun mal nicht mehr, fonft wird man ben bergeundebirnlahmenben Albbrud biefes langweiligen Rrieges nicht los) im engeren Rreife jufammenfesten, tam aus ben "Berren" ber Menich jum Borichein. Befonbere mit unferm "alten Burich" und mit Leutnant B., unferm bolfteinischen Bunen, einem mabren Enafsfind von Gemut, wie geboren jum Landwirt ober Forftmann, aber aus Berfeben Chemifer geworben, baber jest Gasoffizier unfere Batallions, und mit bem unerschutterlich lachelnben, niemals lachenben Artilleries hauptmann Rr. babe ich wirklich gemutliche, b. b. gemutvolle Stunden verplaudert. Gine echte Beihnachtsfeier, und zwar größeren Umfanges, war auch die Ginbescherung fur arme Rinber in bem Relblagarett bes jubifchen Doftors L.; feitbem ffimmen bie Rleinen auf ber Strafe von felbit unfre beutichen Lieber an, manchmal fogar auch Baterlandelieber, und bie Schulbuben gieben die Mute vor und. Und eine mahrhafte Aufrichtung meines Glaubens an Deutschland erlebte ich. als mein lieber alter Freund Roger be Campagnolle aus Munchen, letter Stammbalter einer por 130 Jahren einges manberten Normannenfamilie, ber jur Beit als Batalliones arst bei unfrer Rachbar-Divifion XIX fteht, mich auf einen halben Lag überrafchend befuchte, biefer beimlich ringenbe Dichter, ber feit Jahrgebnten an feinen Berten baftelt und aus Ehrfurcht vor unferm Bolksgeift bie Beroffentlichung immer wieber binausschiebt, weil ihm nichts einfach genug icheint, um Allgemeingut ju merben, obgleich von boberer Gigenart als unfre meifte neuere Sprachfunft. Mis er in meine Stube trat, mit feinem buntel leuchtenben Alchnmiften= blid, hatte ich bas beftimmte Gefühl, ihn telepathifch berbeigezaubert zu haben ; benn feit Bochen - feit meinem Ausflug nach Strafburg - fand mir eine Dichtung von ihm wie ber Munfterturm über ber Seele: "Denen, bie gewaltig harren". 3ch verfuchte ihm feine Strupel über Die Tragweite feiner Begabung ju nehmen, in Unbetracht ber ichiefen Urteile, bie über mich felbit noch allenthalben unter ben Beitgenoffen im Umlauf find. Und wer hat benn heute von Alfred Mombert, unferm unfterblichen Spharenbarfner, Die gebuhrenbe Rennts nis und Erfenntnis? Db bie große Menge mohl femals begreifen wird, bag fich ber Dichter umfo verfannter fuhlt, je lauter man ihn als rebenben Menichen, b. b. als Gefellichafts= tier anerkennt? Die menige abnen etwas von ber einsamen Stille ber befeelenben Gottnatur, in bie ber Runftler mit feinem geiftigen Bort bie finnlich Laufchenben einweihen will. Bir baben uns grundlich ausgesprochen, alle 3meifel an ber Gegenwart, alle Soffnungen auf bie Butunft. Go tief ber Beift jest niebergebrudt ift, wir maren einig in ber Buver= ficht: bas beutiche Bolt befteht gur Beit eine fo barte Brufung feiner Billensfraft, bag es ichlieflich auch ben Dut faffen mirb, feine geiftverlaffenen Dachthaber abzufdutteln ")' und fein Schicffal auf eigene Fauft ju beftimmen. Das wirb funftig alle feelischen Rrafte fteigern, auch bie geiftig verebeln=

<sup>\*)</sup> Damals hofften wir allerbings, daß der Michel dies aus felbstherelichstem Antrieb, nicht unter fremdem Drud vollbeingen wurde. Aber wir wollen wie Hindenburg benten: wer weiß, wozu das alles aut ifil —

ben, nicht blos in unfern beutschen Grengen, sonbern in bie gange Welt binaus.

D wenn bu je ber Rampfe mube bift, und marft du wund vom Leben wie von Scherben, tomm ber im Geift: bas wird und in der herben, ber fußen kurzen Friedensfrift so bergbeflügeln wie ein selig Sterben.

Ich fuhre bich auf meinen hochsten Turm; ber Rachwind murmelt uns verschollne Sagen. Bohl mogen unten noch die tücksichen Ragen gefangner Feinde durch die Mauern schlagen, und in den Treppen bohrt der Burm —

Doch oben auf ber Jinne flammt bas Licht, bei bem ich in bie unbekannten Raume über ben Bipfeln unfere alten Baume neue Bahnen mit bir traume — es leuchtet bein wie mein Gesicht.

Wir fehn ben Reich bes Abschiebs aufgepflangt: bu trinkft — ich trinke — ohne Trane. Schlank nicht im Gartenbunkel bie Jontane; frei flattert ihre glanggestreifte Mahne, auf ber die goldne Kugel tangt.

Fern aus dem schwarzen Weiserspiegel brennt ein Kranz von Ampeln bunt um einen Nachen; Wusik west her, balb trauernd, balb wie Lachen Das sind bie Freunde, die den Zurm bewachen; wir aber schaun ins Kirmament.

Da fteht, umringt vom ewigen Lichterchor, mein großer siebensterniger Magen; nun spannst bu ihm des Schwanes Sternbild vor, so heben wir und geisterhaft empor und laffen uns in unste heimat tragen.

## Elfaß 1916

31. Degember - 10. Januar, Stutftel: lung Pflangichule. Immer noch weiche Bitterung: bald hell, balb trub, aber frublingemilb. Die wilben Rofen= bufche haben icon grune Spieren, Die Bafelbufche find im Abblubn. Man fpricht wieber viel von Angriffeplanen, ob= gleich bie Neuighrereben bes Raifers feinen Unbalt bagu bicten. Bevor wir beraufftiegen, mußten wir uns bie Baden= barte abichneiben laffen, bamit bie Gasichutmasten bichter ichließen. Es ift jest feber bamit ausgeruftet; es icheint, bie Gasangriffe werben allmablich immer mehr Berbreitung erlangen. Much bie Frangofen haben ihr Berfahren, bas fruber mangelhafter ale unfree mar, in ber letten Beit fart verbeffert; ben Bernharbftein haben fie por furgem mit einer neuen Art Stinkbomben beichoffen, beren Birfung febr nach: haltig war. Unfre Truppen werben baber fest alle im Gebrauch von Schutmasten geubt, die burch eine chemifch praparierte Filterkapfel bie eingefogene Schlechte Luft reinigen, alfo nur ben Sauerftoff burchlaffen und 2-21/2 Stunden lang wirkfam bleiben. Gine berart maskierte Truppe fieht unheimlich aus, befonders beim Sprung und in ichleichender Saltung: wie bosartig gefvenftifche Tiere mit vampprhaften grauen Schnaugen und ftumpffinnig glafernen Globaugen. Much ein Triumph ber mobernen Technif! - Der Artilleries fport war wieder ziemlich lebhaft, befonders zu Reujahr und bie nachften 5 Tage; nachber wurde ber Debel zu bicht, und gulett aab's wieber Schneegeftober. Bei uns find mehrere ichwere Batterieen por furgem burch anbre abgeloft worben, und außerbein ift eine gang neue Batterie leichter Gebirgsgeschute (7,7 cm) bergefommen, beren Mannschaften bobe Schirms muten nach öfferreichischem Bufchnitt tragen (paft nicht recht gu unfrer preufischen Schlichtheit). Alle biefe neuen Uns fommlinge machen nun reichliche Schiegubungen, und ba mogen mobl ein paar Probeichuffe etwas zu weit gegangen fein und bie frangofifchen Stabsquartiere etwas fart bes unruhigt haben. Infolgebeffen zeigen uns jest bie Fransofen, baf fie auch uber einige Bergfuppen meg in unfre Rubeftellungen langen konnen; haben wieber nach Markirch bineingeballert und fogar nach Canttafreux ein paar fchmere Granaten geschickt. Ich mar bort am 4. Januar bei unferm Brigabe-General v. F. ju Tifch (fchwere Sigung, von Mittag bis Mitternacht) und erfuhr babei, baf "nur" eine Krau an ben Beinen permunbet morben ift und einer ber ruffifchen Gefangnen am Urm. Außer mir war noch Graf Saller gelaben, ein forfcher junger Munchener Maler, jest Referves Leutnant beim Batl. 82 und ein ebenfo foricher Solbat wie Runffler; er ift mehrmals auf bem Bernharbftein in bie frangofifchen Graben binubergeftiegen, bat bort Minen ges legt und einige Bachtpoffen mit Sanbarangten gur Rube gebracht, wird mobl nachftens bas E. R. I befommen. Um s. Sanuar bat unfer I. Batallion bie 82er bort abgeloft. und ber Regimenteflatich muntelt, bag es nun auf bem Bernhardftein balb etwas friedlicher jugehn merbe; bie Berren von I, 80 feien mehr bafur, icone Unterffanbe gu bauen ale im Schutengraben ju arbeiten. In ber Tat bat einer ber Berren am Biertifch geaufert : "Das Erfte, wenn wir binauffommen, ift: wir bangen bem Frangmann ein großes Plafat bin : Sier fest wieber Landwehr 80! mer bort?" Das mar naturlich nur aus Ulf gefagt, und außerbem follte es eine Spite auf unfer eigenes Batallion (II, 80) fein, bas acht Monate lang ba oben lag, bevor bie 82er binfamen. Aber bie Außerung ift trobbem bezeichnend fur ben "Geift" bes I. Batallione: meber unter unferm amar gang gemuts lichen, aber auch borffigen Major U. noch unter bem gwar

etwas fauertopfifchen, aber maghalfigen Major Br. (er bat 1. B. felber Patrouillen mitgemacht und bei ben Borpoften handgranaten geworfen) batte fich ein Rompanie-Offizier einen folden Dig erlaubt. Run, Die Sachlage ift ernft genug, baf es im Grunde recht mader fein tann, fie mit Spagen erträglich zu machen. Gleich an ben erften Tagen nach ber Ablofung murben mehrere Leute vom I. Batallion burch Minen-Sprenaftude verwundet, 2 barunter lebensgefahrlich, obaleich grade an biefen Tagen bie Knallerei ziemlich fparfam war. Immer wieber fteht man ale einzelner Mann mit ratlofer Bermunderung por bem unberechenbaren Bufall ober Schidfal ber Trefficuffe. Bas bilft es mir, bag nach ber Babricheinlichkeiterechnung von taufend Schuffen nur einer trifft, wenn icon ber erfte grabe mich treffen fann. weil bas fo ift, wird man unbefummert, entweber gleichgiltig ober leichtfinnig, je nach ber Gemutegnlage; um bie Gefahr fummert fich nur, wer noch glaubt fich vor ihr ichugen ju tonnen. Aber fie tann und grabe ba treffen, wo wir und am ficherften fublen. Graf Saller 1. B., ber im Schubengraben bei feinen biverfen Ertra-Bravurftuden ftete beil ba= vongekommen mar, bat fich in Sankt-Rreux gleich am zweiten Tag, nachbem er mit feinem Batallion bort Rubeftellung bezogen hatte, beim Erperimentieren mit einem Minengunber vermundet; ber Bunber explodierte, rif ihm brei Kinger ber linten Sand meg und gerichlug ihm bas linte Muge. Er fann ale Maler noch von "Glud" fagen, baf ihm nicht bie rechte Sand und beibe Mugen faputt gegangen find. Der= aleichen wird ohne fentimentales Bedauern unter ben Rames raben berumergablt, blos als furiofe Reuigkeit. Auch eine fpaghafte Bermundung ift vor furgem paffiert; einem Leut= nant unfrer Mafchinengewehr-Abteilung. Gein Buriche Plappte bas Dberlichtfenfter feines Unterftanbes fo fraftig ju, baf bie Scheibe bavon gerbrach. Der Leutnant meinte, eine Granate fcblage ein, wollte fich rafch in bie Ede buden, rutichte in ber Gile aus und fente fich mit bem 2-loch grabe in bie berunterfallenben Glasicherben. Go geht's, wenn man

fich retten will ! - Bei Erc. v. R. nahm ich übrigens im Tifch= gefprach Gelegenheit, bie Bebenten gegen ben baufigen Stels lungewechfel unfrer Truppen vorzubringen ; bie Mannichaften lagen lieber bauernt in einer gwar gefährlichen, aber ihnen vollig vertrauten Stellung, ale baf fie bin und ber Silfes bienfte an ungewohnten Stanborten leiften muffen, weil fie fich ba viel unficherer fublen. Die Ercelleng, ein bochft leuts feliger, prachtig berber Burttemberger, fagte ohne meiteres: "Freili! - Aber ichimpfe tut bas Bolt allemal; ba mufcht balt bin und ber probiere, fonft benft's, mir fummre uns net um bie Rerle. Dafichtens werbe wir ben Urich wieber ans bericht brebe!" - Eine noch fraftigere Probe feines feigens blattlofen Sumore bat ber General une neulich geliefert, ale er in unferm Rafine gaftierte. Er fag auf bem Plat, wo fonft unfer Regimentetommander Major Gp. gu figen pflegt, und biefer fuchte vom Rebenplat aus, um eine neue glafche gu bestellen, verftoblen nach ber elektrischen Rlingel, Die unter bem Tifchtuch por bem Ehrengaft baumelte. Da manbte fich biefer ihm hulbvoll ju : "Do? mas frabble Ge mir benn immer am Gad 'erum?" Unt als unfer ichuchterner Dajor, uber und über rot werbend, eine Enticulbigung fammelte, fubr bie Ercelleng gelaffen fort: "Doi, ba braucht's foi Entichuls bigung; bees Bergniege ifcht mir lang net paffiert!" - Mls ich von bem Befuch gurudfebrte, tam mir unfer Rompanies führer mit einem Biviliften entgegen, ber mir gutraulich bie Sand jum Gruff bot; erft nach einigen Mugenbliden, b. b. Bliden in Die Augen, erfannte ich meinen alten guten Freund und Rupferftecher Jofef Sattler, ben ich feit etwa 20 Jahren - feit Grundung ber Runftgenoffenschaft "Dan" tollfeligen Ungebentene - nicht mehr wiedergesehen hatte. Er ift feits bem nach Strafburg übergefiebelt; bat fich jest von unferm Armee-Oberfommando bie Erlaubnis ausgewirft, Sfizzen an ber Front zu zeichnen, und ift zufällig unfrer Rompanie ale Berpflegungegaft überwiefen worben. Bir verbanten ihm ein paar toffliche Tage. Er flieg mader mit une in ben Schubengraben berum, bat trot Regenfturm und Ranonen-

bonner allerlei nette Beduten ffingert, und mar Abende mit feinem bajuvarifchen humor ber geborene Stammgaft fur ben Bechtisch unfrer fibelen Blodbutte: unter bem Drud ber bienftlichen Langweile wird man bankbar fur jegliche Unregung. Auch ein gutes Bagner-Rongert gab es neulich im Stadttheater : mir brehten fich aber boch ein bifichen die Darme um bei biefer penetrant gegenwartigen "Bufunfteinufit", und ich hatte am andern Morgen einen fonderbar gurechtmeifenben Traum. 3ch ftand an einem felfigen Strand, mit meiner lieben Geelengefahrtin, und auf bem Deer trieb ein Schiff im Sturm. Ich fagte ju ihr: Das ift ein Beifterichiff; es ift ber fliegende Sollander, und ba fitt Richard Bagner brin, biefer entfenliche Schaumichlager. Dibnlich gerbarft bas Schiff an einer Rlippe, und ber Sturm rif bas Gegel vom Maft, trug es wie eine gerfette Bolfe um eine bobe Felbede meg, und ich batte bas unbarmbergige Gefühl : fo wird bas Bert biefes unfaubern Geiftes einft fpurlos verfinten und verschwinden. Aber ba fam ber riefige Bolfenschleier um bie Relbede gurudgeweht; ich fab erschuttert, er tam auf mich los, immer naber in großen Bidgadwogen, und legte fich ichliefilich fanft um und beibe wie ein altersarauer Beiligen= mantel. Da nahm ich weinend bie Band ber Gefahrtin und ftammelte in tieffter Demut: Du baft Recht, er ift boch ein Emiger! - Roch einen Runftgenuf fonberlicher Urt brachte mir bie Reufahremoche, einen febr ergoplichen Ginblid in bas Befen ber Bolfebichtung, in ben volligen Mangel an geiftigen Gigentumebegriffen beim einfachen Bolt. Mis mir Snivefter Die Brieffchaften Der Leute fontrollierten, mar bars unter eine lange Epiftel in Berfen, ein mut: und wehmut: triefendes Diemines und hurra-Carmen, bas ein Landwehrs mann feinen Rindern mit dem Bufat fcbidte: "Diefes Gedicht hat Euer Bater felbft gemacht, mabrend ihm die Rugeln um Die Ohren fauften; bebt es auf und fernt es auswendig!" 3mei Tage fpater fcbreibt ein andrer gandwehrmann feinen Rindern Dasfelbe Gebicht, abermale mit ber Bemerkung: "Das habe ich felbft im Schutengraben verfaßt; baltet es

in Ehren und zeigt es Guerm Lehrer!" Und fo fchicften an ben folgenben Tagen noch 5-6 Leute Diefe Berfe mit geringen Anberungen nach Saufe, immer mit berfelben Bemertung, und nur einer bielt es fur notig ju fagen: "Das babe ich felbft mit Ramerad B. gufammen (fo bien ber ur: fpringliche Berfertiger) in unferm Unterftand gemacht, mabrent uns bie Grangtiplitter an bie Kenfterlaben iprangen." Sicherlich mar jeber ber Meinung: wenn er ein paar Borte ober Beilen bran anbre, habe er feines Beiftes Stempel bem gangen Machmert aufgebruckt. Genau fo bat neulich ein Mustetier Arno Schmibt eine etwas verballhornte Abichrift meiner Ballabe "Der Felbfolbat" als fein geiftiges Eigentum in ber "Frankfurter Zeitung" abbruden laffen. Aber geht es nun eigentlich bei und Berufsbichtern anbers gu? Jebenfalls bei benen nicht, bie es fur eine Schopfertat halten, ben alten Triftan ober Parfifal ober Dbipus ober Dbnffeus ins Moberne umaufrifieren. Im Grunde bin ich noch immer beibenfrob, baf mir braven Chriften ben Beltfrieg erfunden haben und bag ich ein bigchen brin mitwirte; fchlieglich ift es boch mobl urmuchfiger und fur bie Bufunft erfprieglicher, Gefchichte machen zu belfen als Gebichte.

11.—30. Januar: heimurtaub. Der Werein "Waterlandsbant" (er sammelt Juweien und Golds und Gilbersachen, um aus dem Erids die Mitwen und Walfen der gefallenen Krieger zu unterstügen) hat durch das Krieges minisferium diesen Uelaub bei unserm Generalkommando für mich erwirk, damit ich in Verlin einen öffentlichen Vortrag zur Unspornung der Opfenvilligkeit halte. Der Verein ist natürlich durchaus federenwert, besonders de er außer dem materiellen Jweit noch den kulturellen versolgt, die Unmasse ist sie bei seit der Schmbungsfewindels in Zeutschliche Schundgeräte, die seit des Gründungsgewindels in Zeutschlich fabriziert worden sind, aus den wohlsabenden Familien herr auszusiehen und in Varren einzuschwichte sied zu walten das ein wie die mich anfangs gestäucht, die erwinden kanntlien herr auszusiehen und in Varren einzuschmichte nebe zu walten.

360

teils aus bem Miberwillen bes Frontsolbaten gegen die "Sprückeklooper" und "Schwinger", teils weil mir dies gange Schwahmichelei — soweit sie nicht aus praktischen Gründen für unsern Kriegsbetrieb notwendig ist — unnüg und sogar schalich scheitt; die Standbaften bedufen der Ermutigung nicht, und die Mankelmutigen werden dadurch nur noch stutigen wurd bedenklicher. Aber die Urlaudsbewilzigung abzulchnen, das schitte mie sowiel peinliche Auseinandersetzungen mit dem Bereinsvorstand sowost wie mit den Mierischen die für die sich ieber in den sauern Apfel dis und mich den Berlinern mit möglichst guter Miene als patriotischer Naulheld präsentierte. Ich sagte ungefähr folgendes!

Berte Buborer, beutiche Manner und Rrauen, und befonbere ihr Junglinge und Dabden, benn in euch feimt bie Bufunft unfere Bolfes - ich foll von Baterlanbebant gu euch reben. Bas beifit bas, mas ift benn Baterland? Bem bat es ju banten und mofur? Ift es une Dant ichulbig, ober wir ibm? Gind wir nicht felber bas Baterland, wir alle, bie fur es banbeln und leiben, ichaffen und forgen, tampfen und bluten - nur in unfern Geelen befteht es ja, erft burch unfern Geift empfangt bas tote Befittum feinen lebenbigen Ginn und Bert. Das ift ber große Gegen ber gemeinsamen Rot, daß uns auf einmal gewaltig flar wird, wieviel Dant wir alle einander ichulben, und nicht blos wir Lebenden ben Lebenden, fondern auch benen, bie nach und leben werben und unfer Erbe verwalten follen, und mehr noch benen, bie vor une lebten, Die fur une ftarben und noch fterben merten, und beren feelisches Bermachtnis Die Uberlebenben in fich tragen unter bem Ramen Baterland.

Bon diefer Dantesichuld also foll ich euch fprechen, biefer unermestlichen Dantesichuld; man hat mich dazu von der Front hergerufen, und ich muß fagen, ich bin diesem Ruf nur mit Biberstreben gefolgt. Eine Sache, die für sich felbst spricht, die so tief in und allen begründet ift, daß sie erichdpe fend nur selbst für sich sprechen kann, nur durch die innere Stimme der Liebe zur Sache, die seine nir personsicher Jürsprache nicht beduftig; zum mindesten ist sie überfüsig, und eigentlich weiß ich nur ein einziges Wort, das in unste eta verlangende Zeit paßt — es heißt Opferfreubigseit. Ich meine nicht Opferwilligkeit; die nötigt das Schieffal jedem von uns während des gangen Lebens ab, nicht blos in Zeiten allgemeiner Wedrangis. Aber do man die Last des Schieffals gern oder ungern auf sich minnt, erst das unterschiede den flarfen vom schwachen Willen; nur wer freudigen Herzeit den flarfen vom schwachen Willen; nur wer freudigen Herzeit den flarfen vom schwachen wirt in wer freudigen Herzeit den flarfen vom schwachen wirt in und Teufel, erobert sich das himmelreich, geht in das geistig Vaterland ein, das uns über die bedrückende Enge unsers leiblischen Kehres erweich.

Rann man nun biefe Freudigfeit irgent einer Geele einreben, bie feinen Funten bavon im Leibe tragt? Ich halte bas leiber nicht fur moglich. Sochftens bas eine fann man vielleicht - und bas mochte ich jest, nichts weiter -: allen benen unter euch, bie ben auten Opfermillen mobl baben, aber por lauter Leid und Mitleib nicht gur rechten Freude bran kommen, ein bifichen Mut zu fich felber machen, euch ftanbhaft machen gegen bie hemmungen, bie eure Rampfluft pon aufen ber unterbinben, euch fest machen gegen bie Unftedung, bie von ben Digmutigen und Unluftigen, ben unbeilbar Bebenflichen ausgeht. Denn biefe Bebenflichfeit im Rampf ift bie ichlimmite Gefahr fur ben froben Dut, befonbere wenn fie unter ber Maste ber Menichenfreundlich= feit berumichleicht und ben Rrieg als ein Berbrechen verbachtigt, ale einen Dabnfinn bas gute Gewiffen, mit bem ein Bolf um fein menfchliches Sobeiterecht fampft, um feine naturliche Gelbitbehauptung. Ein Rornchen Babrbeit ftedt freilich in foldem Gerebe; aber bann ift jegliche große Cache, Die perfonliche Opfer binrafft, jeber religiofe ober fogiale Rampf, ja febe Forfchungereife in milbe ganber, febe Musichachtung eines Bergwerte, jeber mirtichaftliche Grofibetrieb. mabnfinnig und verbrecherifch.

24°

Da wird uns mit Bablen vorgerechnet, baf auch im Rall unfere Sieges ber Geminn bie furchtbaren Dofer an Leib und Leben und Sab und Gut nicht aufwiegen tonne, bag bie beften Arbeitetrafte bes Bolfes vorzeitig ju Grunde gingen, baß tein hinreichenber Nachwuchs entftebe, bag Gewerbe und Sanbel, Runfte und Biffenschaften auf Jahrzehnte binaus gelahmt murben, bag gang Europa verarme und verwilbre, baf ein rafcher Rrieben um teben Breis immer noch porteil= hafter mare, fur alle Teile porteilhafter, als biefer meltvermuftenbe Rrieg. Das alles laft fich nicht miberlegen, meniaftens nicht mit bem baren Berftanb, und ift boch bobenlos falfc und toricht. Denn jebem, ber nur ein einziges Dal von beutscher Geschichte, beutscher Dichtung und Korfchung, beutidem Unternehmungegeift ine Innerfte ergriffen war, bem fagt fofort fein Ehrgefuhl: In fener Rublichkeiterechnung ftimmt etwas nicht; bas alles find Ges fichtspuntte, Die einer Samfterbeerbe mohl anfteben mogen, nicht aber einem großen Bolf, bas ben Abler im Bappen führt.

Freilich, wer unter Baterland nichts weiter verfteht als bie Erboberflache, auf ber fich jufallig fein marmes Reft befindet und ber gemeinfame Futternapf, bem tonnte es in ber Lat gleichgiltig fein, ob barüber bie fcmarx-weiß-rote Kabne ober irgend ein anderer Lappen flattert. Aber fo bentt und fuhlt feine Denich engemeinich aft, felbft nicht bie Bottentottenborbe, Die ihren Rral mit tierifcher Bilbheit verteibigt. Rampft fie wirklich blos fur ben Rral, fur biefen Saufen baufalliger Lehmhutten, ben fie ja friedlich febr gut ausbeffern tonnte, wenn fie fich unter bie ftarte Sand eines reicheren Bolfes budte? Und fampfen wir großen Rulturnationen in Wahrheit um unfre Reichtumer, um unfre Bantund Borfengebaube, unfre Fabriten und Sanbelshaufer, Bergwerte und Buttenwerte, Schiffsmerften und Bahnhofshallen, Mufeen, Rirchen, Schulen und fonftigen Staatsanftalten. und fur bie Menichenmaffen, bie fich barin um ihr tagliches Brot und Boblieben plagen? Rein, millionenmal Rein ruft ba jedes Bolf; bas alles fegen wir ja aufe Spiel, wenn wir fur unfer Baterland fampfen! -

Richt um Diefe Guter hat fich bie halbe Belt gegen uns Deutsche gufammengetan; fo fleinlich ift ber Reib ber Rationen nicht, und auch bie Dachtsucht ber Regierungen nicht, fonit batten fie fich fcon langit allefamt gegen bas alte machtiae England verfchworen, nicht gegen unfer junges Reich, bas erft aufftrebt ju neuer Macht. Um unfer bochftes Seelengut geht ber Rrieg; unfern Geift will man nies berfampfen, unfre eigentumliche Rraft, bie jene forperlichen Befittumer in fo furger Beit empormachfen lief, baf ben andern Bolfern um ihre Bufunft bangt, um ben Machtbereich ibres eigenen Beiftes. Diefe unfre Schaffensfraft will man fnebeln! Unfre Begner fagen's uns ja in einem fort, und bas burfen wir ihnen rubig glauben, benn es fpricht baraus Die Ehrlichkeit bes naturlichen Biberftanbes : unfern Unternehmungsgeift wollen fie brechen, biefen Geift gemeinfamer Billensfraft, ber alle bie Guter erichaffen bat, bie mir als unfre Rultur bezeichnen, und bie und ben fubllofen Erb= boben, auf ben une Mutter Ratur geftellt bat, erft lieb und wert und teuer machen.

Es ift derfelbe verbindende Geift, der unste geliebte Mutterprache hervorgebracht und entwickelt hat, der aus den verfchiedensten Bestandteilen der heimatlichen Ubstammung unser
Bolkeinheit erst zusammengeschaft, unser Baterland erst gebildet hat, der unser Staatsvoesen ausgebaut, unser Regierungsformen gestaltet hat und sie nach unsern Steenss und
Bachstumsbedufrissen unablässig weitergestaltet, der in
allem lebt, was wir Jucht und Sitte nennen, der und alle
biese Begriffe beiligt, der sich immer aufs neue offenbart in
unsere unerschopflichen Phantasse, unserm unverwültlichen
humor, unserm unausrottbaren Idealismus. Er organisser
unsern Mirtschaftsbetrieb, er prägt das Allgemeingistig in
unsern Kansten und Bissenschaften, unser humann und
religibsen Werte, unser besondere Art der Ehrsurcht vor den
Frundsgewalten der Wenscheferseut un birem unerzundlichen

göttlichen Uriprung. Und diesen Geist, den wollen wir nicht wurch fremden Geist unterdrücken lassen; im Gegenteil, wir wollen ihn ausbreiten, wir können nicht andere, wir mussen es, womdglich über die gange Erde, weil wir ihn für den ördereitigsten halten zur Erreichung aller menschlich guten und schohen und erhabenen gliet, weil er uns erft hinscher zur Wenschlicht und Gottbeit, weil er uns erft hinscher zur Wenschlicht und Gottbeit, weil wir ohne ihn zuchtlossen Alfen weren, weil unfre eedsten Geschlet wert gemeine rezeugt und erzogen sind, unfre Urte der Brieftsten wie unfer Stadense und Defermut.

Richt Jebem find biefe Gefühle flar, wie fie fich gegens feitig tragen : und nicht in jedem Augenblick find fie mit voller Rraft lebenbig in uns, bas murbe fein Menich auf bie Dauer aushalten. Aber mobl in euch allen find fie emporgebebt. als wir por anberthalb Sahren ploblich erfannten: frembe Ubermacht will und fnechten, will unfre Schaffenstraft pergemaltigen. Damale erlebten wir bas Bunber ber großen Liebe jum Baterland, bie einmutige Opferfreudigkeit; und Beber, in bem biefe Flamme gebrannt bat, tragt noch ben glimmenben Runten im Bergen und fann ibn wieber gur Rlamme entfachen, wenn er bie Ufche ber Alltagbaebanten und Allerweltsbebenfen wegblaft. Das ift ber Dant, ben wir bem Baterland ichulben, unfern Borvatern wie Rinbesfinbern; jeber bat taufenbfaltig pormeg empfangen, mas er je fur bie Butunft bingeben tann, ob nun fein bifichen vergangliches Leben ober fein Studchen Sab und Gut. Ber fich bas immer wieber faat, aus gangem Gemut mit allen Rraften, ber handelt auch unwillfurlich banach. Und wenn ein ganges Bolf fo hanbelt, bann tann teine Macht ber Belt es befiegen; felbft wenn es ben letten Blutstropfen, bie lette Brotfrume, ben letten Ofennia fur feine Unabhangigfeit opfern mußte, es triumphiert in ber Beltaefchichte.

Schon hat uns ja ber Generalissimus Joffre in feiner pompofen Neujahrsparole bas benkwurdige Kompliment gemacht, ju bem er fich noch vor einem halben Sahr gewiß nicht

Und ihr. benft ihr nicht ebenfo, wenn ihr auf bie innerfte Stimme bort? Ihr, bie ihr Gobne und Bruber und Gatten bingebt, bie ihr bem Beer ben Ruden ftust mit euern arbeits famen Banben, euern bartnadig forgfamen Ropfen, mit eurer Rriegshilfe, euern Liebesgaben: tut ihr bas nicht im Mugenblick ber Tat mit ichaffensfrober Buverficht? Butet biefen beiligen Rrobfinn! Laft ibn nicht truben von ben Scheinbeiligen, Die aller Belt Frieden und Mitleid prebigen, aber Unfrieden ftiften im eigenen Land und bas Leibmefen nur webleibiger machen. Gie berufen fich auf bas Beilanbswort: "Meinen Krieben bringe ich euch." Aber bas ift ein anberer Krieben! Denn berfelbe Beiland fprach auch bas Bort : "Ich bin nicht gekommen, Frieden ju bringen, fonbern - bas Schwert!" Das ift feine Ralfchung, fein Biberfinn; inneren Wert bat nur ber ertampfte Frieden. Nicht ber fogenannte Brieben ber außeren Belt, fonbern ber Frieben ber gepruften Seele, ber farten leibenswilligen Seele, Die freudig ben Rampf mit ber Belt befteht, weil fie nur baburch ihrer Rraft inne mirb. Es ift bie Rraft bes Gelbitvertrauens, bes Gottvertrauens, bes auten Gemiffens; und bas, nur bas gibt bem Menfchen Giegesgewißheit.

Eben weil wir Deutschen vor allem Andern — wir wollen bies Andre nicht unterschäden, unfre Reichtlimer sind ja unser Bert und zugleich wieder Bertzeug für neue Berte — aber eben weil wir auf Grund biefer außeren Giter um ein

boberes Innengut ringen, um unfer bochftes Geelenwert, um unfre geiftige Gelbftbeftimmung, um bie volle Entfaltung unfere Befene, unfere ichopferifchen Gemeinwefene, bes= halb merben mir bie Belt überminben. Bir merben uns n i cht zu Tobe fiegen, fonbern vielmehr zum emigen Leben. foweit bas auf Erben moglich ift. Wir wiffen, mas biefer Beltfrieg bebeutet, miffen es flarer und inniger ale irgenb eine andre Nation: Deutschland gibt ber Belt fest ein bleibenbes Borbilb ungeheurer Billens: Eraft. Das ift es, warum wir "burchhalten" muffen; nicht um fo-und-foviel Milliarben Mart und fo-und-foviel Quabratfilometer Land und fo-und-foviel Millionen Ginwohner. Mogen wir wirflich ein paar Sabrzebnte lang an biefem Rampf ju leiben haben : mas tut bas, unfer Borbilb mirb fortwirten bis auf bie fpateften Gefchlechter, wird immer neue Billensfraft meden, wird jebe Schaffensfraft ftuben und fleigern, febe bochfinnige Tattraft beftarten, nicht blos in unferm eignen Bolt, fonbern in ber gangen Menfcheit bis fie vielleicht boch endlich reif wird fur jenes britte Reich bes Beile, von bem bie Rriebensapoftel traumen und bas in Birflichfeit beißen wird: ber europaifche Bolferbund unter ber Dbbut bes beutiden Geiftes.

Schon beginnen ja die andern Nationen, unfre sozialen Einrichtungen nachzumachen, mögen sie sich noch so grunds sätzlich vor unstere Art Staatsgewalt bekreugen. Wir wollen uns nicht verbüffen lassen durch ihr verbündetes Gepoche auf das sogenannte Wölkerrecht; dahimter lauert ihr Imperialismus, der mindestens so berreschildstig ist wie unste veraltete Autokratie. Iseder Staat ist von Haufe aus Wachtstaat, wei eine Wolfskracht dahimter stett, eine natuktiche Gewalt, und entwickelt sich erst allmäblich zum Rechtsstaat, zu einer moralischen Gestaat. Allerdings soll sich der brave Kaatsbiener hüten, Miessiche zu verballhornen und aus dem "Millen zur Nacht" die Einbildung zu schaftschen, als sei Nacht etwas Ursprüngliches, etwas Tiesses ziesste dan Nacht kann Wacht kann Wacht kann Wacht

werden, nicht umgekehrt; ber Bille gur Dacht ift nur ein Bestandteil ber Kraft, und nicht einmal ein ftets vorhandener.

Deshalb ift auch ber Machtstaat nichts Bleibenbes, feine ursprungliche Gemeinschaftsform, und erft recht feine endgiltige, meber ein Erftes noch ein Lettes. Sonbern bie Staats: macht andert fich fort und fort, eben weil fich die Bolfstraft anbert, aus ben unerforichlichen Bachstumsgrunden ber Menichenkraft von Gottesanaben. Che Bolfer und Staaten murben, maren Sorben und Stammgemeinden; fie leben noch jest in jebem Staatoforper fort, zwar mit geringerer Dacht= fulle, aber noch immer als machtbefugte Land= und Stadt= Gemeinden geformt. Und fo wird einft auch über bie Staatsform eine bobere Gemeinschaftsform ber Menichenfraft ems pormachfen; bie Menfcheit wird fich eine Machtform ichaffen, ber Die jeweils einverleibten Bolfer ebenfo untergeordnet find. wie bie Gemeinden bem Staat, Die Rleinstaaten bem Großftaat. Bir erleben ichon jest bie Unfange biefer funftigen Grofmacht von Menichheitsanaben : in ben riefigen Staatenbunben, bie im Rampf mit einander liegen um die fogenannte Beltherrichaft. Soffnung jebes vernunftigen Denichen ift ein moglichft bauerhafter Frieden, bei bem fich alle Rulturnationen, nach Maggabe ihrer bewiefenen Rraft, in Die Beltmacht teilen werben. Dann wird auch bas fogenannte Bolferrecht teine Illufion mehr fein, und bas fogiale Staatsrecht feine Utopie. Dann wird endlich ber beutiche Beift fein icon von Rant poftuliertes Friedensreich ber gangen Menichheit annehmbar machen.

Einstweilen aber ist noch Krieg! Und wir teben auf einem nicht vertechnet, der — wenn lich unfre Ohysiker und Semister nicht vertechnet haben — aus etwa 88 höchst eigenwilligen, böchst widerspruchsvollen und unruhevollen Einmenten zusammengefnauelt ist. Ich wunsche euch allen den einigen Frieden, der auf einem solchen Weltsteper möglich ist, selbst im wilbesten Kampf noch möglich, weil er höher ist alle Missik ver eine Se et et et.

31. Januar - 26. Rebruar: Reuerstellung Dachtangermalt (Bois du dansant de la faite). Unfre Rompanie bat mabrent meiner Abmefenheit eine neue Stellung bezogen, noch weiter rechts vom Col, bie norbliche Bergflante ber Mulbe "Aubrn-goutte". Unfer Batallion halt nun beibe glanten biefer Mulbe vom Col aus befest: bie Rompanieen 5, 8 und 7 in vorberfter Linie, 6 in Stußftellung Begelau (fie ftellt uns taglich 30 Mann Arbeits: bilfe). Das III. Batallion, bas por uns bier lag, ift wieber als Rorps-Referve gurudgezogen (ins Breufchtal bei Beilig: Blaffen); bas I. Batallion liegt noch links von une auf bem Bernhardftein. Unfre febr ausgebehnte Rompanieftellung. früher von 2 Rompanieen befest, zieht fich über 11/2 Rilometer lang vom Grengfamm (920 m boch) ins frangofifche Gebiet binab, bis sum Ginfterfopf (600 m boch) gegenüber Bifem= bach. Un unfern rechten Rlugel febliefit fich bas Lanbfturm: Batallion Siegen an, gegenuber bem Bois bu Chena; von biefem Bergwalb aus gieben fich bie frangofifchen Graben über Wifembach jum Bois be Beulie und Bernhardftein binauf. Um nachften liegen une bie Frangofen in einem bem Bois be Beulie vorgelagerten Sichtenwalben, etwa 350 m von bem Borpoftengraben unfrer Keldmache "Ginfterfopf" entfernt; zwischen uns bas Zal mit ber nach Bifembach abfteigenben Dagftrage. Unfre Stellung ift im gangen giemlich ungefahrbet, nur ber Ginftertopf wird oftere vom Gegner bes ichoffen; unfre Bachtpoften lofen fich bort in ataaigem Turnus ab, wir Offiziere in 6-gtagigem. Dben am Grengfamm ftebn 2 Gefchute unfrer leichten Gebirgegrtillerie und meiter nach rechts jur Beit noch ein fcmeres; auch borthin gehn manchmal frangofifche Gefchoffe, aber fo fparlich und verftreut, bag unire in ber Dabe liegenben Blodbutten bis fest noch nicht bombenficher gebedt find. Die hauptstellung ift taftifch gut angelegt (vom I. Batallion, bas bier 8 Monate lang in Frieden ichangte, mabrent unfer Batallion auf bem Bernharbstein lag) und auch fauber ausgebaut; aber es find noch foviel Rlanfierungen und fonftige Gicherungsanlagen

(Borpoffenftanbe, Berbinbungsgraben, Schlupflocher, Drabt= verhaue) ju bauen, baf unfre ichwache Kompanie (nur etwa 140 Mann außer ben nach binten abkommanbierten) alle Banbe voll zu tun bat. Auferbem find fur famtliche Unterftanbe Brotidrante zu zimmern und mit Blech auszuschlagen, um bie Emmagren gegen Ratten und Daufe ju ichuten. Mis ich eintraf, batten fich etwa 40 Mann wegen Durchfall frant gemelbet, vermutlich weil fie ichlechtes Baffer aus einer verbotenen Quelle getrunten baben. Unfer "alter Burich", ber feine Leute fennt, ließ burch bie Unteroffiziere befannt machen: wenn bie Rrantmelberei fo weiterache, murben bie Arzte mabricheinlich veranlaffen, bag die Rompanie nach Martirch binunterfomme. Um nachften Tag waren faft alle gefund; ein Beweis, wieviel lieber unfre Barenbauter in ber vorberften Stellung aushalten, als fich binten bin und ber ichieben laffen. Wenn fie auch über bie viele Arbeit brummen. fie trotten boch gern in bem berrlichen Bergwald berum, und bas binden Schungefahr ift ben meiften ein pridelnber Reis. wie ihre Briefe nach Saufe beweifen. Dagu munberbar blaugoldnes Borfrühlingewetter; nur nachte milber Aroft, morgene Rebel und Raubreif. Un ben Talbangen bluben ichon Beilden und Primeln, Schneeglodichen und Ganfeblumchen : Die Spiken vieler Rofenbufche tragen icon voll entwickelte Blattenen, ber Rotbeer-Solunder bat bide Blutenknofpen. und in einem Obitagrten fab ich ein blubenbes Uprifofenbaumden. Die Aussicht ift noch freier und reicher gegliebert ale pom Col aus: nach Guben ine Rauental bie jum Breffoir und Saicot, hinter bem noch bie Ruppel bes Buchenfopfes auftaucht, - nach Often ins untere Lebertal, beffen Abichluß Die icharfe Turmfpigen-Silhouette ber Sobentoniasburg mit ihrem eleganten Bergfegel bilbet, babinter bie Rheinebene und bie Schwarzwalbfamme, - nach Rorben und Beffen über viele Taler und Stabteben binmeg bis gu ben breiten Dadruden bes Climont und bes Ormont. Bon unferm Barbara-Turm und Tomfen-Turm (Artillerie-Beobachtungsftellen beim Ginftertopf und auf bem Grengfamm) fiebt man

noch am Ormont vorbei bie Baufer von St. Die und babinter bie Bobenguge, auf benen bie Forte ber Reffung Epinal liegen. Bis in biefe Gegend (etwa 30 km von bier) maren unfre Truppen Unfang Geptember 1014 porgebrungen : bann fam ber frangofifche Gegenftog, vor bem fie nach Martirch gurude wichen, wobei unfer fruberer Regimentstommanbor, ber famoje Dberft D., im Rommificienft ein auferft ichneibiger Berr. fcbleunigft "voraueritt, um bie Bagage ju retten". Auf bem Grengtamm viele Golbatengraber, meift frangofifche, von Unfang Rovember 1914; bamale verfuchte ber Gegner Die Boben ju fturmen, die wir noch nicht befestigt hatten, murbe aber binuntergeworfen und feste fich bann in Bifembach feft. Die Graber find alle in wohlgepflegtem Buftand, barunter auch bas bes frangofischen Argtes Lepine, ben wir - nach ben feindlichen Greuelfabeln - ale Rriegegefangenen meggefchleppt und ermorbet haben follen. Er ift aber im Gefecht gefallen, ale er bem toblich verwundeten Cavitaine Ralios tapfer ju Silfe fprang; fie find beibe im felben Grab beffattet. Bieviel Achtung unfre Golbaten von felbft, noch uber bie Regimentebefehle binaus, bem gefallenen Gegner sollen, zeigt folgende Infdrift auf einem Tafelfreus:

> hier ruht ein frangofischer Alpenfager, Er ftarb als helb in feiner Pflicht, Darum ein Gebenken ihm errichtt Bon beutschen Kriegern, foll euch lehren, Daf wir tapfre Keinde ebren.

R. I. P.

Die Dentstätten, die wir den Frangofen sier oben im Fichten sochwald errichtet haben, find wieklich sichner als die üblichen Reihengschee, in die wir jest unste eigenen Toten auf dem Markircher Kriedhof segen. In der legten Bode hat unfer Regiment wieder ein paar Dugend Leute verloren; dei dem bellen Wetter war die Artillerie auf beiben Seiten zientlich rege. Um Bernspardsein sollte eine siehen Seiten die nie eine großen Unterstand, tötete 2 Mann und vervundete 12; außerdem fielen beim I. Batallion durch Eranatsplitter noch einige

Mann, barunter auch ein Pionier, und etwa 20 murben leicht vermundet. Much bei uns am Ginftertopf tam ein Bacht: poften burch Granatfplitter um (Berfebung bes Dberfchentels. Tob burch Berblutung). Man balt es allgemein fur mabr= fcheinlich, bag fich ein großerer Ungriff vorbereitet; unfer Generalkommando bat angeordnet, bag fein Urlaub mehr erteilt werben barf, und allerlei abkommanbierte Offigiere merben wieber an bie Kront geschickt. Schon in Berlin erfuhr ich ale ficher, bag unfre oberfte Beeresleitung einen großen Durchbrucheverfuch an ber Befffront beichloffen habe. ba unfre Berbunbeten im Guboften nicht mehr angriffeluftig feien. Es ift mohl auch bas einzig Forberliche, wieber etwas Bewegungefrieg ju machen, folange unfre Truppen noch fabig und willig find; mag er im Mugenblick große Opfer toften, ber lange Stellungefrieg frift noch mehr. Die Offigiere wie bie Golbaten baben bie Soderei grundlich fatt, werben immer ungufriebener gegen bie leitenben Berren im Bintergrund ("biefe fcblappen Drabtsieber" nennt man fie porn\*) - und unfre angeborene Rampfluft artet in allerhand Reibes reien zwischen ben eigenen Landeleuten aus. Babrend meines Urlaubs hat bier bei Martirch bie "Schlacht von Fortelbach" ftattgefunden: eine blutige Reilerci mit Bergfnuppeln und Seitengewehren zwifden ben foriden 82ern, Die bort Rubequartiere beziehen follten, und einem Trupp Bapern-Landfturm und Artilleriften, Die icon porber in bem Dorf ein: quartiert lagen. Ein angeblicher Friedenftifter, ber am araften brauflos gebrofchen batte, betam 7 Monate Gefangnis, ein paar anbre 3 und 4 Monate, und bie 82er murben fofort wieber in ben Schutengraben binaufgeschickt, auf eine befonbere gefährbete Ruppe. Bei einem anbern Batallion ift ein Ruchenfoldat erftochen worben; ber Tater (auch ein Baver) fam beim Rriegsgericht mit 21/6 Jahren Gefangnis bavon, weil er aus notwehr gehandelt habe. Der Roch mar freilich ein übler Batron; aber ber anbre bat ihm .. aus Dot-

<sup>\*)</sup> Damale hatte hinbenburg noch nicht bie Gefamtleitung.

wehr" 7 Mefferstiche verfest, von benen 5 fo moblgezielt fagen, bag nach ber Musfage bes Argtes jeber allein icon toblich mar. Noch ichablicher fur ben militarifchen und famerabichaftlichen Geift find bie Rivalitaten im Offizierforps, weil fie unter "Gebilbeten" nicht mit fo rafder Sanbareiflich= feit, fonbern mit bem ichleichenben Giftbunft ber ichlimmen Nachrebe ausgefampft werben. Die Stintbombe, bie gwifchen unferm II. und bem I. Batallion ichon lange behutfam berumgetragen murbe, ift endlich mit viel Gerausch geplatt; unfer Major U. bat es beim Regimentstommanbor burch: gefett, eine friegsgerichtliche Untersuchung gegen ben Mbiutanten bes I. Batallions einzuleiten. Diefer Abjutant, ein netter, gewandter, betriebfamer, aber etwas felbitgefälliger und überichlauer herr, im Bivilberuf Chemiter, hatte bem Regiment, ale wir noch auf ber Oflangidule lagen, gemelbet. bağ eine Arbeitsabteilung unfrer Rompanie, bie bem I. Ba= tallion auf bem Bernbarbffein Silfebienft leiftete, por ber feftgefetten Beit weggelaufen fei, weil "in ber Ferne eine Granate einschlug". Unfer Rompanieführer untersuchte bie Sache fofort, und es ergab fich, baf bie Befchmerbe nicht ben Tatfachen entfprach; ber auffichthabenbe Unteroffizier bes I. Batallions hatte unfern Leuten ichon am Bormittag erlaubt, Nachmittags fruber als fonft meggugebn. Unfer Dajor U. wollte naturlich ben unbegrundeten Borwurf ber Keigheit nicht auf feinem Batallion fiten laffen und forberte ben Abjutanten bes I. Batallions brieflich auf, feine Delbung ju miberrufen und fich ju enticulbigen. Das ging bem Mbjutanten wohl gegen fein Gelbftgefubl; vielleicht auch batte er bie Beschwerbe überhaupt nicht fo fcblimm gemeint, fonbern wollte fein Batallion nur als bas forfchere berausftreis den. Die herren vom I. Batallion haben uns namlich im Berbacht, bag wir fie als "weiche Bruber" bematein. Gie geben uns allerdings einigen Unlag bagu: 3. B. baben fie auf bem Bernharbftein gleich wieber einen Barnungezettel-Bertebr mit ben Frangofen eingefabelt, und wenn bie feindliche Minenschmeißerei losgeht, laffen fie nur ihre vorberften

Bachtpoften bei ben bombenficheren Schlupflochern fteben, erlauben ben übrigen Mannichaften, fich binter Die Sauptftellung ju gerftreuen, und fpagieren felbit bei ben Berren Rameraben ber nicht beschoffenen Nachbarichaft berum. Wenn Die Frangofen um Diefe Beit (gewöhnlich nachmittags) vorftoffen murben, fonnten fie leicht ben Bernharbftein nehmen : und es ift nicht verwunderlich, daß fich manche Offiziere bes II. Batallione mit Stichelreben barüber aufhalten. Unbrerfeits lagt es fich begreifen, bag bie Berren vom I. Bataffion uns bas irgendwie beimzahlen mochten, ba wir jest in minder gefahrlicher Stellung liegen und baber leicht ichelten haben. Unftatt alfo bie falfche Melbung furgerband als Jertum gurudaunehmen, versuchte ber Abjutant und Chemiter ben Borfall burd Binichleppung ju vertufchen, und fonberbarermeife veridmand babei ber ermannte Brief unfere Majore. Das ging nun biefem rauben Rrieger fo uber ben Dugenrand, bag er ben Abjutanten fpornftreiche ber Luge und Unterichlagung beschulbigte. Er batte gwar feine bireften Beweise bafur, und die Cache verzwickte fich noch baburch, baf ber Rubrer bes I. Batallions, Major v. B., fo ritterlich mar, feinen Abjutanten gu beden; aber immerbin fette Dafor U. es burch, bag ber Abjutant feines Amtes enthoben und wieber als einfacher Rompanie-Offizier zum Erfatbatallion verfett murbe. Allerbings mußte unfer Major fich's gefallen laffen, baf Geine Ercelleng ber beilige Blaffus bie friegsgerichtliche Untersuchung nicht bis jur Berhandlung Kommen ließ und ihm eine Urt Ehrenerklarung gegenüber bem Erabiutanten megen ber unbeweisbaren Beschulbigung abnotigte. Und mas bas Safflichfte an ber Sache ift: unfer ruhrend unichulbiger Regimentskommanbor, ber folden Rabuliftereien vollkommen bilflos gegenüberftebt, wird jum verantwortlichen Prügelfnaben geftempelt und nachftens "erbolungshalber" beimgeschickt, weil er feine (faft gleichaltrigen) Offiziere nicht ftrammer in ber Ranbare balt. Gelbftverftanblich merben nun, wie icon ofters, allerlei Regiments: befehle gur Pflege bes tamerabichaftlichen Geiftes erfolgen;

aber bie Rlatichfucht ber Beifflofen wird baburch nicht aus der Belt geschafft, und die Langweile verführt felbft geift= polle Leute, aus Aloben Elefanten zu machen. Dabei bietet in unfrer Gegend bie Ratur foviel Abwechfelung, bag ein Menich mit empfänglichen Ginnen gar feine anbere Unterbaltung braucht. Bir baben fest wieber bie berrlichfte Binter= lanbichaft; feit bem II. Januar fallt fortmabrend Schnee, meift bei Binbftille und leichtem Froft. Dagwifden ab und ju ein Tauwettertag, fobag bie Taler ihr Frublingsgrun ent= fcbleiern, und zwei Tage lang ftarter Beftfturm, ber wieber viele angeschoffene Baume umbrach; bei ber Pflangichule wurde ein Armierungefolbat von einem ffurgenben Stamm erichlagen. Um 12. Januar gab es trot Schneegeftober und Rebel eine ziemlich beftige Schieferei; ein banrifches Rach= bar=Batallion mar sum Borfton angefest, um eine Stelle am Bois bu Chena und bem anliegenben Kenfterberg gu nehmen, wo bie Frangofen uns unbequem auf ber Rafe figen. Alfo ein fogenannter Taftverfuch, wie fie fest auf ber gangen Beftfront im Gange finb. Benn man gurudbenft, wie folde fleinen Dutiche vor einem Jahr erlebigt wurden, mit wie wenig Munitionsaufwand, bann fann man bie fetige Berichwendung wirflich nur als ,tant de bruit pour une omelette" bezeichnen. Die artilleriftische Borbereitung bauerte faft ben gangen Tag, und bann wurde noch anderthalb Tage (auch bie Nacht burch) weiter geballert. Allein bie beiben Fleinen Gebirgegeschube, bie in unfrer Rompanieftellung fteben, feuerten etwa 1000 Schuffe ab; im gangen wurben von unfrer Seite etwa 10 000 Beichoffe verpulvert, b. i. ein Bert von minbeftens 300 000 Mart. Rach Ausfage unfers Batallioneabiutanten batte unfre Brigabe fogar 60 000 Gefcoffe bereitgeftellt; ein Ungeichen, bag ber geplante Ungriff eigentlich weiter ausgreifen follte. Aber er blieb in ben porberften Graben fteden, und bie banrifche Sturmtruppe ging noch mabrend ber Racht nach Berftorung ber feindlichen Sappen gurud. Gie machte etwa 30 Gefangene und bugte felbft 23 Tote und 67 Bermunbete ein. Unter ben Gefangnen

ift auch ein Batallionechef, und fur bie Stimmung im frangofficen Beer ift bezeichnend, mas er nachber bei Tifche unfern Stabsoffizieren fagte: "Bir wiffen, bag Frantreich nicht fiegen fann, wenn une Amerifa nicht zu Bilfe tommt. Bir munichen, bag eure Beppeline Paris noch mehr bombarbieren als jest, bamit bie Schmater ba binten merten, mas Rrieg ift. Aber um Frieden bitten wir nie! (Mais offrir la paix jamais !\*)" - Unfre Kompanie, bie mehrere Tage in erhohter Marmbereitschaft ftanb, bat bei ber Gache nichts abgefrigt: nur bei ber 8. Rompanie unfere Batallions murbe ein Mann burch Granatfplitter verwundet, und gwar aus einem unfrer eigenen ichweren Gefcute, bas bei ber Bielabmeffung einige Schuffe um 4-500 Meter (!) ju fury ichof. Im Urmee-Bericht murbe bas gange Gefecht nur als Borftoß einiger Offizierspatrouillen bezeichnet, aber mit bidem Lob verbramt. Das Sonberbare baran ift, bag fich Erc. v. E. perfonlich in nachfte Rabe bes fturmenben Batallions begeben hatte: bas mare mobl ficherlich nicht gescheben, menn blos ein Patrouillen-Ungriff geplant war. Dag ein tomman-Dierenber General bis an Die Gefechtelinie porgeht, hat boch nur bann militarifden Ginn, wenn er fur besonbere notia und wichtig balt, feine Offiziere angufpornen. Eros bes geringen Erfolges wird nun Lob getutet; offenbar will man wieber einmal bie Gelegenheit benuten, einige Belbenbrufte mit hoben Orben ju gieren. Db bas wirklich "ben folbati= fchen Geift hebt"? Un ber vorberften Front auf feinen Kall : benn meiftens werben biefe Auszeichnungen garnicht ben Leuten angebangt, bie in ber Lat mit ber Baffe pormeg

D. 20

<sup>\*)</sup> Zamals hielten wir dos für Brenfe; heute muß jeder Zeutschich schmen, wie anders Frankreich durchhielt als wir. Etade die franzhlische Wourgebielt als wir. Strade die franzhlische Wourgebielt auf immer wieder mit ihren "Pfrassen" das Bolf zur Ausbauer hochgerissen; denn der Boliu broehe schwerzeit das meutern. Bei uns ließ die johrschnellung genächter dezerzeittung des oberen Mittelsfandes leinen geistigen Schwung auffommen; die at es verschulder, daß und der Missen mitfand ber Aungecangst über den Kopf wuche und schließlich auch den einfachen Mann germiebte.

fturmen, fondern ben Rartenschiebern im hintergrund, bie oft genug blos Varabepuppen find. In Marfirch fliebeln auch ein paar bobere Offiziere (vor bem Rrieg "abgefagt", jest "ausgegrabene Leichen") mit bem E. R. I berum, von benen jebermann weiß und fagt : ber eine bat fich's auf feinen Patrouillen vom Raiferhof jur Beinftube Preig verbient, ber andre binterm Bandichirm im Baarenhaus Knopf bei bem pifanten Labenfraulein Matura. Bon einem meiter norblich wirkenden Regimentskommander, ber immer in "voller Dedung" faß, ergablte mir ein Mugenzeuge, er babe nach einem großeren Borfton, als er bie telefonische Melbung erhielt, baf eine von feinen Batallionen babei 50% Berlufte erlitten batte, lachend und banbereibend gefagt: "Bufgig Prozent Berlufte - famos - bann friege ich ficher bas E. R. I". Abnliche Geschichten bort man ju Dupenben; und ich mochte nicht untersuchen, wie viele ber prima bekorierten Berren, Die in ben oberen Staben ben Relbberrnftubl bruden, wirklich einmal ein Gefecht gelenkt haben. Im Durchschnitt muß man leiber fagen: vom Regimenteführer aufwarte bedeutet ber Orben (und oft genug icon vom hauptmann an) fein perfonliches Berbienft, fonbern ben mehr ober minber unverbienten Bufall, bag feine Unterführer und Mannichaften Die Raftanien brav aus bem Reuer holten. Aber felbit an= genommen, bie Debraahl ber boberen Subrer habe ein gemiffes Berbienft an ber Ausbilbung bes folbatifchen Mutes und ber mirtfamen Unfegung ber Truppen, bann tun fie boch bamit nichts Mugergewöhnliches, fonbern lediglich ihre Berufspflicht, und es wirft nicht grabe volfbergieblich, wenn man biefe felbitverftanbliche Pflichterfullung burch Ehrengeichen jum Belbentum aufftugt und - wie es taufend= faltig gefchieht - ben Opfermut vieler Unbern unbelohnt lant. Freilich, wenn ich abende aus unferm Unterftand trete und febe im Guben ben Girius funteln und baruber ben Drion leuchten, und um Mitternacht find fie nach Beffen gemanbelt, mo vorber Benus und Jupiter ftrablten, bie fich ingwischen mit ihrem geborgten Licht unter ben Borisont

juridigegogen haben, und am Zenith schimmert unverräckt das Sternenheer der Wilchftraße, dann kommt mir der Klitter der irbischen Sitelstein nur wie ein Spiegelbild des himmels vor: wer glänzt verdientermaßen, wer ohne Berdiensst? Es fis schauerlich, wie jede Erscheinung sofort zum Sinnbild der Trübssa wird, wie hee Erscheinung sofort zum Sinnbild der Trübssa wird, wenn man die Welt nicht mit Frohsinn betrachtet. Meine Versiner Kriegsrede haben französische Sielungen (beutsche nicht) in politischen eletartisch besprochen, und die sind aus der Schweiz auch hierher gelangt; naturlich hat die Kritik des Ausschaubs dem Sinn der Rede unglaublich werberbt, aber da mich ein Genfer vossessen glaubs grand pode de l'Allemagne contemporaine" genannt hat, deuten viele Herren Kameraden mir seitdem an, daß sie mich sänkal ka vossen dieter schaken. Deutschalden

28. Februar - 27. Marg: Rubelager Bal: bersbach. Etwa 30 km norblich von Marfirch, im Steintal gwifden Rothau und Beilig-Blaffen, Rebental bes Breufchtals. Unfer Batallion als Armee=Referve gurudgezogen, wie porber bas III. Batallion. Marfc bierber über Leberau und Babnhof Bangel, an ber Sobenfonigeburg und ben Ruinen ber Frankenburg und Ortenburg vorbei, Die wir fo oft von ferne bewundert haben; leider verflacht fich in der Rabe ber gierliche Regel ber Sobenkonigeburg zu einer langweilig gebehnten Theaterfuliffe. Dann burch bas borferreiche Beilertal, beffen Bevolferung rein beutsch ift; entzudenber Blid nach ber Rheinebene burch bas Flugeltor ber Borberge, über einen Ravellenbugel bin, ber genau in ber Mitte bes weiten Talfeffels lieat. Mittageraft bei bem Dorf Cantt-Morig, beffen ftattlichfte Gebaube im Muguft 1914 von ben Banern verbrannt worben find, angeblich weil ein paar Ginwohner auf bie Truppe geschoffen batten. Die Dorfer bier fint fent noch meift von babrifchen Lanbfturmtruppen befest man fieht es fofort an ben Bierfaffern, bie überall por ben Turen fteben. Rachtquartier in Breitenbach ; bann über ben Schirraut-Dafi, etma 1000 m boch, an verichiebenen von ben gran-

25\*

jofen gerftorten Gehöften vorbei. Unterwege murbe une ergablt, bag fich in einem Saus auf bem Sochfelb zwei fabnenfluchtige Elfaffer feit Anfang bes Rrieges eingeniftet und bort ein vogelfreies Rauberleben geführt batten, inbem fie aus ben umliegenden Dorfern unter bem Gous ber Uniform Nahrungsmittel "requirierten"; erft nach Jahresfrift hat man fie abgefaßt. Balberebach ift ein Rleinbauernborf, in bem noch viel frangofisch gesprochen wird, wie überhaupt im gangen Breufchtal, obgleich bie meiften Leute beutiche Ramen haben ; Pfarrer und Lehrer bemuben fich jest, in ber jungeren Bevolferung bie beutiche Sprache wieder einzuburgern. Aber por bem Rriege ift viel gefundigt worben, ohne bag unfre Muffichtebehorben mit ber notigen Entschiedenheit bagegen eingeschritten find. Bir fanben s. B. in ber Bohnung eines geffuchteten Rentiers, ber in unferm Quartierborf als Maler bilettierte, geographifche Schulzeichnungen feines Sobnchens. auf benen Elfaß und Lothringen als frangofifche Provingen figurieren ("Alsace, Louis XIV, 1648" und "Lorraine, Louis XV, 1766"). Das Bubchen batte gwar über bie Land: farte "France en 1789" fcreiben muffen, aber ba auch Provingen mit eingezeichnet maren, Die erft 1860 unter Rapoleon III. in frangofifchen Befit gelangt find, lag bie Abficht bes Lehrers auf ber Sand. Grabe ber "gebilbete Mittelftanb" bat in biefer gangen Gegend febr ungeniert mit ber Soffnung geliebaugelt, wieber von granfreich annettiert ju werben. Roch ein Sabr vor Kriegsausbruch find Doincare und Joffre bier berumgereift und verheimlichten bas fo wenig, bag fie ihre Namen in bas Gaffebuch bes Babnhofhotels von Schirmed eintrugen; Joffre bat fogar "General" binter feinen Namen gefdrieben, und Poincare "Sonateur". Um Unfang bes Rrieges bat bann auch ber grofite Teil ber Bevolferung ben einbringenden Frangofen viel Borfcub geleiftet. Jest freilich, unter bem Drud ber Rot, fagen bie Stabter wie bie Bauern: "Benn fie blos nicht gefommen maren! Bir wollen nichts mehr von ihnen wiffen!" Und besonders die Frauen vertragen fich mit unfern rheinischen gandwehrleuten recht gut.

Aber wie meit fie uns blos ju Munde reben, weil wir eben bie Dberband baben, fann fich naturlich erft nach bem Rriege berausftellen. Dit Gemaltmafregeln allein, fo unumganglich fie manchmal find, merben wir bie Reigung ber Elfaffer gu ber Rulturmetropole Varis jebenfalls nicht ausrotten tonnen ; eine Tradition von Jahrhunderten lagt fich nicht burch Genbarmen befeitigen. Erft wenn wir biefem eigenfinnigen Difchvolf bie überzeugung beibringen, bag in Berlin, in Dunchen, in Stuttaart und in ben großen rheinischen Stabten eine neue Rultur beftebt, bie vornehm und überlegen genug ift. Die frangofifche ju erfegen und paffenbenfalls in fich aufzunebmen, bann wird Elfaff:Lothringen gang von felbit wieber beutich. Dazu mußte freilich unfre Beamtenschaft viel mehr Rublung mit ben beften Rraften ber geiftigen Schaffensgebiete erlangen, als fie leiber bis fest erftrebt bat, und por allem mußte bie alberne Giferlucht swifden ben einzelnen Rulturprovingen verschwinden, bie uns von ber Rleinstaaterei ber im Raden fist; benn fie ift fur ben Fremben bas fichtbarfte Ungeiden, bag unfre neubeutide Bilbungepflege noch in ben Rinberichuben ftedt, ober vielmehr in ben Ruvelftiefeln.\*) Bieviel Mube fich Kranfreich noch immer gibt, une bier geiftig ju verbachtigen, bafur fielen une biefer Tage einige nette Dofumente in bie Sand: unfre Mannichaften fanben auf periciebenen ganbifraffen Eremplare bes Dampblets "J'accuse", bie in regendichtes Papier verpadt und offenbar von frangofifchen Kliegern abgeworfen maren. Diefe beutich gefdriebene Bebidrift, 432 Seiten fart, ein übertrieben meit-

<sup>\*)</sup> Rest, nach Erdnbung der beutischen Republit, mässen nach eine fact einsten. Dene Gortse noch Annt noch gar Wismarch gaben vermocht, Deutschand gestinge Einsteit betraufgafahren; benn urb as gange Bolt tam sie schössen. Der Kreiber betraufgafahren; benn urb as gange Bolt tam sie schössen. Der Erdssteit die Petifikein, ob unfer Revolution in ber Lat eine Belfesesbeung ab ben böhigen menschlichen melschieden zilen bedeutst ober nichts als ben Zussammebruch unferst sognamnten Bundbestaates. Benn das Bolt sich einsteit unferst sognamnten Bundbestaates. Benn das Bolt sich einstein singleit zu erwisten, wie könnte in den Araft haben, die einige Menscheit schaffen zu beistal –

ichweifiges, aber boch geschickt abgefantes und geschmachvoll gebrudtes Buchlein, legt mit grundlicher Gachfenntnis, wenn auch mit gehaffigem Borurteil, bie bewuften und unbewuften Gunben unfrer bilbungefeindlichen Machthaber blos; ermabnt u. a. mit entiprechenbem Sohn auch bie beichamenbe Latfache. bağ man in Preußen mich und Gerbart Sauptmann mit einem Orben vierter Rlaffe "geehrt" bat. Gold Machwert mit Entruftung heruntergutangeln, wie unfre Beitungen es getan haben, ift ein febr wohlfeiles Bergnugen; wir follten uns lieber Dube geben, unfern Gegnern meniger Grundlagen fur berlei Umtriebe zu bieten, bann murben balb auch unfre Salbfrangofen wieber Bertrauen gum beutichen Geift faffen tonnen. Dag ein ebler Wille im Stande ift, auch wiberfpruchevolle Beiftebanlagen ju fegenbreicher Ginbeit ju fammeln, bafur hat grabe bier im Oberelfag mabrent ber frangofifchen Revolutionezeit ein ehrmurbiges Borbild gelebt: ber Landpfarrer Dberlin. 3ch bin mit meinem Kompanieführer in bem alten Pfarrhaus pon Balbersbach einquartiert, bas bei ben beutiche gefinnten Elfaffern einen fulturbiftorifden Nimbus bat. Bir mobnen in ber Stubierftube, mo por 100-150 Jahren biefer weife und tatfraftige Gottesmann haufte, ein fonberbarer Sprofiling ber Lavater-Muffit und bes frangofifchen Rationalismus, Geelforger und Bolksaufflarer, Polybiftor und Spiritift, Botaniter und Theoloph, Landwirtichaftelebrer und Schmetterlingsfammler. Er bat fich reblich bemubt, bie feinblichen Raffenelemente in ben Didtopfen feiner Bauern auszufohnen; er foll oft in feinen Rangelreben benfelben Gat erft auf beutich geprebigt haben, bann auf frangofiich, ober umgefehrt, und bat bamit mehr fur bie Pflege unfere Boltetums erreicht, als beute unfre Polizei mit ben bochnotpein= lichften Sprachverorbnungen. Gein lehrhafter Sausrat ift größtenteils nach Stragburg ins Mufeum gemanbert; aber es fteben noch ein paar Sammelichrante mit allerhand turiofem Gerumpel bier. Leiber haben wir feine Beit, fie ein= mal grundlich burchquitobern ; tageuber Drillbienft und Gefechtoubungen, um unfre Mannichaften wieber gelentig gu

machen, und abende Rannegießerei mit bem unvermeidlichen Batallioneftab. Es ift ber richtige Mandverbetrieb, nicht gang fo ftramm wie ber Friebensbrill, aber boch mit allen Rifimatenten bes Gamafchenbienftes. Sogar eine richtige Rorpsfritif mußten wir nach einer Angriffeubung mit ein paar andern Batallionen über uns ergeben laffen; ber "beilige Blafius" ercellierte babei mit einem Bers-Epigramm Friedrichs bes Großen, bas er une im frangofifchen Urtert betlamierte, jum Bemeis, wie wichtig bie - Rleinigfeiten in ber militarifchen Disziplin find. Daß ich Rriegsfreiwilliger bin. fommt mir icon langft wie ein ichlechter Die por. Benn nicht von fern bas bumpfe Gebrobel ber Schlacht um Berbun berübertonte, faft ununterbrochen bei Lag und Nacht, murben wir faum noch bie Urfache fpuren, warum wir bie felbarque 3mangefade tragen. 3ch fpiele nun anderthalb Sabre Gols bat, und meine Erinnerung ift fo leer wie ein Dredloch, bas eine Granate in einen Garten gewühlt bat. Das ich fe in meinem freien Beruf an Dugiggang gefundigt babe, bufe ich fett reichlich ab mit biefer unfreiwilligen Beitvergeubung. Das Kurchterlichfte ift bie vorschriftsmäßige tagtagliche Bufammenhoderei mit bem fonft gang ertraglichen Batalliones Bed leibet barunter ebenfo, aber er nimmt es als Rheinlander leichter mit feiner flotten Unterhaltungsgabe; er ift ein Meifter ber "Berappelung", ber liebensmurbigen Unulfung. Rur fommt bei ber emigen Becherei ber verfonliche Bis immer mehr auf ben bund (ober richtiger gefagt; aufe Schwein). Manchmal laftet biefe Urt Gefelligkeit fo niebertrachtig fcwer auf mir, bag ich bie Babne gufammenbeigen muß, um nicht laut berauszuftobnen. Dabei fage ich mir in einem fort: bies Leib ift boch nichts als Ginbilbung, es bat ja jeber Menich feinen Wert, nur fann ihn bier feiner recht von fich geben, ichlieflich find alle gleichermaßen einfam und muffen es mit Gebuld ertragen. Und eigentlich ift's ja faft immer fo; bae ift ja bas Schwerfte im Alltagsleben, baf bie aufferen Umftanbe une faft nie erlauben, unferm innerften Bergensantrieb unbebentlich zu folgen. Aber mas bilft bem

Genarrten bie Beltweisheit; vom Rampf mit ber Belt um bie beutsche Bufunft merkt man bochftens noch burch bie Beitung etwas. Ich laufe berum wie ein Lanbitreicher, ber aus Berfeben in eine ftaatliche Errenanftalt geraten ift und eine blobfinnige Rarnepalspoffe pflichtschulbigft mitmachen muß. Dabei icheint bie Krublingsfonne fo warm, baf man bie gange Erbe umarmen mochte; ber fuftiefe Schnee ber letten Bochen ift an einem einzigen Tage weggeschmolzen. und am 12. Mars maren icon Storche ba. Bann merben unfre braven Landwehrleute, Die meift burchaus feine Bugs pogel find, in ihre Beimateneffer gurudfebren tonnen? Dander, ber fich bier icon im Borgefuhl bes erfehnten Friebens wiegt, wird unverfebens vom Schickfal überfallen. Der Ruchen-Unteroffizier ber 5. Rompanie, ein tuchtiger, gewiffenhafter, allgemein beliebter Dann, wollte fich von unferm Baffenmeifter auf einige Bochen einen Revolver leiben, um nicht bei unfern Marichubungen immer ein Gewehr mitichleppen zu brauchen (irgend eine Schufipaffe muß er bei fich haben); er gieht einen ber ausgepacten Revolver ungeichicft aus bem Kutteral, ber Baffenmeifter ruft marnenb "gib Acht" - aber fcon hat fich ber Schuf entladen und geht bem Unteroffizier burche Gebirn - nach 5 Minuten mar er tot. Rurs porber hatte er noch mit einem Rameraben, ber bicht baneben auf bem Bett lag, Gpaf getrieben und ibn gefigelt; vielleicht mar bavon feine Sand fo gittrig, bag er Die Baffe verfehrt anfafite. Noch ein Unglud infolge ber Rriegfpielerei: ein banrifches Erfatbatallion, bas in einem Nachbarborf gleichfalls in "Rube" liegt und mit bem wir oftere gufammen mandvrieren, bat bei einer Sanbaranaten-Ubung 3 Mann verloren. Ginen noch großeren Berluft bat ein Gifenbahn-Batallion in ber Nabe von Schirmed bei einem Probe-Transport erlitten. Die vorberen Bagen bes Buges maren ju fchwer belaftet, fippten an einer Rurve uber, und ber Bug fturate bie Bofdung binunter: 9 Tote und etwa 50 Bermunbete murben aus ben Trummern gezogen. Bieviel Aufbebens wird in ber Preffe gemacht, wenn bergleichen

im Frieden passert! Lett sind wir alle so abgestumpft, daß wir solche Borfalle höchstens deshalb bedauern, weil die Lette nicht im Gefecht gefallen sind ("nicht im Ernft" sagte neutich semand). Unfern Mannschaften ist es auch sehr recht, daß der Aufenthalt hinter der Front nur 4 Wochen gedauert hat (statt 6, wie ansangs von oben verlautete). Unfre Burschon, Rache und Barbiere, die über die Stimmung der Tuppe simmer am besten Beschot wissen, der die Ertungtung der Tuppe simmer am besten Beschot wissen, der die dereinstimmend, alles freue sich darauf, wieder in Feuersstellung zu kommen; die Lette sagen, sie hätten dort mehr Rube.

29. Mart - 30. April: wieber in Mar: fir ch. Mis Brigabe-Referve noch immer in Rube: b. b. unfre Mannichaften leiften Arbeitsbilfe bei anbern Batallionen. 3ch habe ein neues Stadtquartier, am Schulberg neben ber reformierten Rirche, einem allerliebften fleinen Barod's gebaube mit ichlankgeichweiftem Belmturm und alter Rriebhofemauer. Das Saus gehort einem Bauunternehmer, ber benfelben frangblifchen Namen tragt wie mein Berafreund in ber Schweig, aber trogbem einen gut beutschen Ginbrud macht: meniaftens ergablt er mit Stola, baf er 3 Cobne in unferm Beer fteben bat, von benen 2 ichon Offiziere finb. 3ch fonnte mich gang behaglich fublen, mare nicht bas Bewußtfein ber 3manablage. Bom Kenfter meiner Manfarbe aus febe ich uber bie Dacher und Garten bes Stabtebens auf Die einrahmenben Unboben, beren frifches Grun von blubenben Dbffbaumreiben bis zu ben bunteln Balbtuppen binan wie mit weifen Girlanden umwunden ift; fcon Ende Marg maren piele Pflaumbaume aufgeblubt, in ber erften Aprilmoche Ririch: und Birnbaume und alle bolben Gartenblumen. In Diefer Rrublingelieblichfeit wirft ber Rrieg blos ale haffliche Narretei, besonders bier unfer Lapperfrieg, bem ber gewaltige Ernft mangelt. Gefcoffen wird nur gang fparlich noch; Die große Rraftanftrengung um Berbun icheint ben fleinen Scharmubeliport an ben übrigen Teilen ber Beftfront beiberfeits

lahmgelegt ju haben. Unfer Regiment bat gmar 12 neue Mafchinengewehre betommen, erbeutete ruffifche, aber eine unfrer ichmeren Batterieen (15 cm) ift Dalmfonntag abgeruckt; auch bie Frangofen baben offenbar einen Teil ihrer Gefcube megverlegt. Gelbft auf bem Bernharbftein und Biolu ift es ziemlich ftill geworben; blos ab und zu knallen etliche Minen ober eine Tracht Sanbaranaten. Nur bie Alieaer-Abmehrkanonen haben bei bem anfange febr iconen Bets ter oftere ein Schod Rocher in Die Luft gepufft; erft feit Mitte April bis Oftern gab's Regen und auf ben Bergfuppen etwas Schnee. bin und wieber ichiefit bie frangofische Artillerie ein Dugend Granaten nach Marfirch berein, weil bie unfre por einiger Beit St. Die ftart bombarbiert bat. Bis fest ift menig Sachichaben baburch entftanben; ein Lanbfturmmann ber Ortsmache murbe getotet, eine Frau fcmer verlett, eine Aber bie Ginmobnerichaft befürchtet eine ftartere Ranonabe, und ju ihrer Beruhigung find an ben Saufern, in benen fich festgebaute Reller befinden, Tafeln mit einem großen K ausgehangt, bamit alle miffen, mobin man fluchten fann. Das murbe naturlich ein fchlimmeres Rubbelmubbel geben, ale wenn feber rubig in feinem Saufe bliebe; und unfre fungeren Offiziere haben fich icon vorgenommen, bann eine Rellerreife zu machen und bie zitternben Beiblein zu troften. Mit folden Graffen, Die Tagelang an allen Bechtifchen breitgetreten merben, pertreiben mir uns bie Langemeile. bin und wieber gwar erbaut man fich auch an einer auten Paffionspredigt bes evangeliften ober fatholiften Kelbpredigers; fie find beibe umtunliche Rameraben, Die noch uber ihre Pflicht binaus fur bie geiftige Unregung ber Gol= baten forgen. Ginmal gab es auch ein wirflich autes Rongert. bei bem fich ber tapfre Sauptmann B-r vom Erfat=Batal= lion 58 (er ift aftiv und hat biefer Tage für ein paar Patrouil= len bas E. R. I befommen) als ebenfo tapfrer Cello-Birtuofe bervortat; bat ein Geficht wie ein wilbes Schwein und eine Seele wie ein milber Schwan, und hielt vollfommen neben einem erften Geiger bes Beingartnerichen Orchefters Stanb.

Manchmal frifden wir uns auch burch einen Spagierritt ober eine Aufmanderung in Die weitere Umgegend auf, s. B. nach ber Sobentoniasburg, bem Obilienberg, Altweier, Rappoltsmeiler. Gigentlich verftoft bas gegen bie Disgiplin, wenn fein Urlaub basu eingeholt ift, und bei unfern Mannichaften follen wir ftreng barauf balten, baf fie in ihren bienftfreien Stunden nicht über ben Unterfunftsort binausgeben; aber gegenüber ben "Serren Rameraben" bruden bie Borgefesten ein Muge zu, folange bas Bummeln nicht gar zu arg wirb. Troppem will feine rechte Freiheit und Beiterfeit an ber alltaglicen Kneiptafel aufkommen; fo anregend manchmal bie Unterhaltung in einigen engeren Rreifen ift, fo brudend wirft bie frampfhafte Luftiateit ber maffenhaften Bufammenhoderei. Beber fublt bas, und feiner fann's anbern. Unfre meiften Offiziere, grabe bier in ber Landwehr, find babei verftanbige Leute mit tuchtiger Berufsbilbung; aber bie meniaften haben geiftige Reinheit genug, um im Gefprach ben fpringenben Dunkt zu finden, mo fie mit ihrer besonderen Bilbung bie allgemeine Beachtung feffeln tonnten. Dagegen fühlt fich faft jeber berufen, uber andere Bebiete bes geiftigen Lebens (befonbere afthetifche, religiofe, politifche, moralifche unb fogialpfnchologifche) aus ber Tiefe bes Gemutes mitgureben; mangele ber notigen Borbildung platen ba naturlich bie fraffen Borurteile immer wieber aufeinander, benn bei bem taglicen Imangeverkehr audt feber bem anbern balb binter bie Lappen, und fo bleibt blos noch ber Ulf und ber Rlatich übrig, um nach bem rafch erichopften Tagesgefprach nicht Berftimmung und Langweile auffommen zu laffen. Das ift es, mas ber gebilbete Auslander als die beutsche Plumpheit bezeichnet: und icon um une biefe Schwerfalligfeit endlich einmal abzugewohnen, follten wir unfern Krauen im offent: lichen Leben Die gleichberechtigte Mitwirkung einraumen. Grabe fest im Rrieg, mo wir Manner notgebrungen auf weibliche Gefellichaft verzichten muffen, zeigen unfre "gebilbeten Stanbe" (eine ichmale Dbericbicht ausgenommen, Die faft nirgende bie Leitung in ber Sand bat) ben gangen Tiefftand ibres gefelligen Befens; fobald bas bifichen Rulturtunde abspringt, fommt bie ichauerliche Stumpffinnigfeit ber orbinaren Ratur jum Borfcbein, Die fich geraufchvoll ju betauben fucht. Bas wird benn ber beffere Martircher Buraer, wenn wir mal abruden, binter une ber reben? "Saufbruber, Rabaubruber!" Und leiber mit einem reichlichen Recht; benn von anderer Seite haben wir uns ben Einwohnern bier taum gezeigt. Ich versuchte anfange anguregen, man mochte boch Gefellichaftsabenbe, Tangabenbe ober fonftige Rublung mit ben Sonoratioren in Gang bringen, flieft aber auf allerlei bornierte Bebenten, befonbers Spionage-Befurch= tung. Dabei balten bie Offiziere ber binteren Stabe mit ihren Dienstaebeimniffen fo menig bicht, baff mir Unorbnungen fur bie porbere Front gewohnlich icon 8-14 Tage im poraus (burch gewiffe galante Damen von Strafburg und Schletts ftabt) unter ber Sand ju boren friegen. Es ift mobl bie fcmerfte Strapage, bie ber Krieg feinfühligen Menichen auferlegt, folden Umgang bauernb ertragen ju muffen. Wenn ich mir biefe teils fnurrig verbroffenen, teile biffig luftigen Tifchgenoffen betrachte, bie alle biefelbe Sprache fprechen unb boch an einander vorbei reben, bann fteigt mir immer wieber bie graffliche Frage auf: wir fampfen boch bier fur bie beutiche Bolfsgemeinichaft, marum merft man fo garnichts bavon?! - Neulich hat fich ber Abjutant unfere Artillerie-Rommandos ericoffen, ohne jeben erfichtlichen Grund, blos bag man eine gemiffe Berftortheit in feinem Benehmen beobachtet batte. Die Arate fubren biefen Gelbitmorb auf nervofe Uberfpanntheit gurud; richtiger mare mohl Abgefpanntheit. 3ch fuble mich oft fo bobenlos niebergebrudt, baf ich mir bie noch bobenlofere Frage ftelle: Um was tampfen wir eigentlich? Gebt's mirflich um ben beutiden Geift, wie ich anfanas glaubte und gern noch glauben mochte, ober blos um ben großen Autternapf, ben man bochtrabend "Beltmartt" nennt? Bas frommt ber Menfcheit unfre ftartere Rauft, wenn fie blos fur ben Dagen gur Baffe greift? Schon biefe Krage nach bem bumanen 3med bes Rrieges ift vielen unfrer Industriepatrioten und fonftigen nationalen Rulturprofus riften eine lachhafte Gentimentalitat. Aber mit welchem Recht entruften fich bann unfre offentlichen Moralapoftel uber Die englische Musbungerungspolitif? Unfre eigene Musbeutungepolitit ift genau fo unmoralifch; und febe Gelbitüberichakung racht fich. Bei ben Brablereien unferer Gegner mußte ich oft an ben Bibelfpruch benten: "men Gott verberben will, ben verblenbet er" - aber jest befchleicht mich sumeilen bas bange Gefühl: find nicht etwa wir felbit bie Berblenbeten? - Dann richtet mich einzig bie Buverficht auf, baf binter unfrer ffarferen Kauft auch bas ffarfere Berg und birn fleden muß, nur noch nicht gur vollen Reife gebieben; benn fo finnlos fann bas Schicffal nicht malten, bag Die Entscheidung gwifchen ben Rulturnationen von ber Magenfrage abbangen follte. Aber bie Buverficht ftust fich mehr auf ben auten Billen unfere unteren Bolfes und ben reinen Eifer ber fleinen Oberklaffe, Die wirklich um Die menichliche Bufunft bemubt ift und erft Bilbung ichaffen will, als auf Die felbitgefällige breite Mittelfdicht, Die fich icon fur reiche lich gebilbet balt und bis in bie "bochften Gefellichaftsfreife" bineinreicht. Befonbere jest, mo ber Drud bes Rahrunge= mangele allmablich auch an ber Front fublbar wirb, tann man biefen Unterfchied ber fogialen Gefinnung leiber febr auffallig mabrnehmen. Rur unfre Mannichaften find neuerbings wieber bie Rleifche und Rafe-Rationen berabgefest morben : tropbem murren fie meniger ale im Binter, mobl weil bie milbe Krublingeluft allen unwillfurliche Soffnungen macht, und geben von ihrer ichmalen Roft fogar ben armeren Einwohnern ab, mit benen fie naber befannt geworben find. Bie überhaupt bie Silfsbereitschaft, auch ber feelische Ditteilungstrieb, in ber befitlofen Rlaffe bingebungemilliger als in ben mobihabenben Stanben ift; vielleicht weil ber leiblich und geiftig Urme weniger bingugeben bat und fein bigichen Befig brum nicht fo wichtig nimmt, aber ber gielbewufite Philifter murbe baraus mit beftem Gewiffen grabe bie ent= gegengefente Rolgerung gieben. Sier im Offigierforpe febens

falls leat man fich noch immer feinerlei Ginichrankung auf. gefdweige Bergicht ju Gunften ber Unterflaffe. Es ift gwar alles teurer geworben, und bie Beschaffung ichwieriger, worüber benn auch redlich geschimpft mirb; aber ber Rrieges fold ift ja boch genug, und fein "anftandiger Menich" ift ein Rnider, fomeit er felber Genuf bavon bat. Blos menn mal einer jur Sprache bringt, baf es in unferm Beeresbetrieb boch recht viel überfluffige Offizierspoften gibt, und bag bie Gebalter burchweg zu boch find im Berhaltnis zu ben Mannichaftelobnen, bann gebt bie Unftanbigfeit in bie Binfen; bann wird feber als ein Liebfnecht verappelt, wer fich einfallen lagt, auch nur ju ermagen, wie man bie Laft ber allgemeinen Rriegenot etwas gleichmäßiger verteilen tonnte. ben Tieren binab erftredt fich bies Diffverhaltnis gwifchen Berpflegung und Leiftung; unfre Offizierepferbe, Die menig ju tun baben, find glatt und rund und übermutig, Die fcmer arbeitenben Rolonnenpferde find meift ju Schindmahren abgemagert. Raft mochte man munichen, baf bie Dot noch brudenber und murgenber werbe, bamit enblich ber Gemiffensftachel burch bas bide Rell unfrer Rapitalphilifter und fonftigen Cflavenvogte bringe. Bas will benn ber einfache Mann vom Staat? nichts weiter als ben Lohn feiner Arbeit und ein bifichen freie Beit jum Beranugen! Rann er von unfrer herrichenben Rafte etwa eblere Beftrebungen lernen? Bas bilft unfre vielgerühmte Organisation, wenn fie nichts Soberes organisiert ale Sochftpreife und Dinbeftlobne! Benn nicht ein neuer mitmenschlicher Geift unfer gefamtes Bolf burchbringt, auf allen Arbeite= und Bilbunge-Gebieten. wird fein außerer Sieg über andere Staaten ben Berfall unfrer innerften Rrafte verhuten. Es ift erftaunlich und bewundernes wert, wieviel Bertrauen ber gewohnliche Dann feinen Borgefetten noch immer entgegenbringt, trot aller fleinlichen Drudebergerei, bie es von oben bis unten gibt, bie aber oben bei ber herrenkafte, ba fie boch vorbildlich wirken foll, eine unenticulbbare Gemeinheit ift. Die militarifche Disziplin bleibt zwar ein unübertreffliches Mittel, um bie Leute "beranjufriegen": aber wenn ber 3med nichts ift als Gewalthaberei. wird felbit bas befte Mittel ichlieflich verbachtig. Wir ent= ruften une uber ben englischen "cant", aber bie beutsche Beuchelei ift in feinem Betracht erbaulicher; fie ift fogar gefabrlicher fur une felbit, weil fie noch felbitbetruglicher porgeht, weil fie bie Mugen gern ibeal verbreht ober gar transfgenbental verbohrt, mabrend ber Britte ein Praftifus bleibt. Die englische Pfeudomoral ift meift jefuitifch, Die beutiche immer pharifaifch; auf ber Einbilbung, bag wir "nicht find wie anbre", beruht unfer Mangel an biplomatifchem und überhaupt politischem Tattgefühl, bas grabe auf ber Rabig= feit fußt, fich in anbre bineinzuverfegen. Es fommen jest immerfort vom Armeetommando Gebeimbefehle an Die Stabe, Die Rompanieen ju freiwilligen Patrouillen, Abfangung feindlicher Borpoften und abnlichen Streifzugen angufpornen, angeblich um ben Gegner "im Schach ju halten" und allmablich ju "bemoralifieren", mabrend ber mirtliche 3wed boch ber ift, gegen bie Demoralifierung ber eigenen Truppen ein wirkfames Garbes ju gieben. Db beibes burch folde Lappalien erreicht wirb, bie boch immerbin Blut und Pulver foften? Unlangft ließ am Biertifch ein Rompanies fubrer bie ehrliche Bemerkung fallen: "Ich habe etwa ein Dugend Rerle, bie ju feber Schandtat bereit find; ich felber naturlich werbe mich buten, fur folden Dumpig mein Fell ju rieffieren." Mit biefem naiven Enniemus freilich gefteben bas nur wenige ein; aber fehr viele guhrer benten fo, bie Stabsoffiziere zu allererft, und nur bie Musficht auf einen Ertra=Orben treibt berlei Selben mal uber ben Graben binaus. Dine biefe hemmungen bes fahrlaffigen Durchichnitts (Claus fewiß nannte fie "Friftionen" und fuchte fie bamale mehr bei ber Unterschicht, mabrent fie beute weitaus auffalliger in ber boberen Mittelichicht vorkommen) hatten wir mahricheinlich ben Rrieg ichon gewonnen. Gewiff, es gibt auch anbere Rubrer, echte Draufganger ober mahrhafte Pflichttuer, bie ihren Leuten ale Borbild bienen wollen; aber grabe bie haben meift feinen Dant bavon. Um Biolu s. B. ift neulich ein

Rompaniefubrer vom Batl. 84, ber mit einem Feldwebel und einem Gefreiten auf Erfundung gegangen mar, burch einen Gewehrschug ins Berg gefallen, und ber Relbwebel murbe fcmer vermundet; am Tag porber hatte bie Rompanie 3 frangofifche Borpoften gefangen (Alpeniager). Gin paar Tage nachher holte eine Patrouille unfere Batallione III, 80 am Bernhardftein 4 Alpeniager; babei fiel ein Offiziere-Ufpirant. Naturlich paffen feitbem bie Frangofen etmas icharfer ale vorber auf und haben (Connabend por Ditern) mal wieber tuchtig mit handgrangten und Minen gefchmiffen. ale einige unfrer neuen Dafchinengewehre auf bem Bernbarbftein eingerichtet murben ; babei ift ber Rubrer ber bortigen DR. G .= Rompanie, Leutnant D., ein Prachtferl aus unfrer engeren Zafelrunde, an Urm und Schenfel verwundet worden. außerbem 2 Mann toblich getroffen. Db es fich lohnt, fur folche Putschereien einige tapfere Leute ju opfern? Denn grade bei biefen fleinen Scharmuteln fommen in ber Regel bie Mutigften um ; felbft wenn fie aus Streberei fich bervortun, ftedt boch Tuchtigkeit babinter. Und nachber renommieren Die Untuchtigen mit ben Leiftungen ihres Truppenteils. Rein Bunber, bag folche Buftanbe auch auf bas Berhalten ber Mannichaft gurudwirfen. Grabe foriche Rerle glauben fich allerhand berausnehmen ju burfen, gegen Borgefette wie ihresaleichen, befonbers wenn fie mal ein paar Glas über ben Durft getrunken baben. Rurg por Dffern verurteilte hier bas Rriegsgericht einen baprifchen Trainfolbaten gu 10 Jahren Gefangnie, weil er einen Unteroffigier, ber ihm wegen Betrunkenheit bie Rubrung eines Pferbegefpanns abnehmen ließ, mit bem Deffer geftochen hatte. Der Mann war von Saufe aus erblich belaftet, und obgleich er im Bivilleben wegen jahgorniger Gewalttaten ichon ein Dugenbmal vorbeftraft mar, hatte er fich beim Militar ftets ausnehmenb gut geführt. Der Berteidiger, unfer "alter Burich", ber im Bivilberuf Rechtsanwalt ift, beantragte Freifprechung meden Ungurechnungefabigfeit, ba ber Dann augenscheinlich unter ber Dahnvorftellung überreigten Ehrgefühle gehandelt habe; aber ber pinchiatrifche Sachverftanbige, Professor R. aus Beibelberg, tonnte bie "volle" Ungurechnungsfähigfeit (im iuriftifchen Ginne) nicht zubilligen, und ba ein handgreifliches Bergeben gegen einen Borgefesten im Dienft vorlag, mußte auf 10 Sabre ertannt werben (fur folden Rall bie Minbeftftrafe nach ben friegsgerichtlichen Bestimmungen). man bebenft, bag vor einiger Beit ein Mann, ber einen anbern totgeftochen batte, nur mit 21/a Sabren bestraft murbe, weil ber Erftochene fein Borgefetter, fonbern auch ein gewohnlicher Colbat mar, bann muß jene Minbefiftrafe febem porurteilsfreien Mitburger (vom Mitmenichen garnicht zu reben) unvernünftig bart vorkommen, und eine Revision bes milis tarifden Strafgefeges ift gur Rraftigung bes fogialen Friebens bringend munichenswert nach bem Rriege. Abnlich ftebt es mit ben Strafen wegen Achtungeverlegung. Gelbitverftanb= lich ift ftraffe Mannszucht ohne ftraffe Magregeln nicht erreichbar, und es gibt eingefleischte Rupel, bie befonbere ftreng angefaßt werben muffen; aber bag eine ruppige Bemerkung, fur bie im Bivilleben bas Schoffengericht eine fleine Gelbftrafe ober ein paar Tage Saft verhangt, vom Militargericht mit 9 ober 12 Monaten Gefangnis geahnbet wird, wie bas neulich ein paar Leuten aus unferm Batallion paffiert ift, bas geht ju weit. Und frag flicht bavon bie Gepflogenheit ab, bag felbit bie baarigften Schimpfereien gwifden ben Mannichaften von ben Borgefegten giemlich anabig ober fogar mit einem gemiffen Behagen beurteilt und bochftens mit ein paar Tagen Urreft bestraft werben. Ich habe felber einen Mann unfrer Rompanie (ich bin feit Ditern wieder ftellvertretenber Rompaniefubrer, weil Bed auf 14 Tage beurlaubt ift) por ber Beftrafung nur baburch bewahrt, bag ich ihn (übrigens im Ginperftanbnis mit unferm Batallionsfommanbor) gur Unterfuchung feiner Beiftesverfaffung ins Lagarett abicbieben lief. Er mar ein untabliger Golbat, aber pon menichenicheuem Befen und überempfindlichem Chraefuhl, murbe beshalb von feinen Rameraben oftere gehanfelt und gescholten, und eines Morgens beim Krubftud ichlug er einem, ber ibn "verrudter

D. 26

Sund" geschimpft hatte, mit ber Rauft eine Beule auf ben Schabel. Bur Enticulbigung bes Schlagere tam in Betracht, baff er wegen franthaft überreixter Nerven icon fruber (er hatte bei einem anbern Truppenteil ein paar Trommelfeuer mit burchgemacht) in argtlicher Behandlung gemefen mar; und um beiben Leuten Die Strafe ju erfparen, auch um aus unfrer fonft gut tamerabichaftlichen Rompanie biefen migliebigen Mann zu entfernen, ichickten wir ibn wieber ine Pararett. Bare sufallig ber Geichlagene ein Unteroffizier gemefen, hatten wir bie Sache bem Rriegsgericht melben muffen ; und wer weiß, ob bem Schlager bann fein beleibigtes Chraefuhl nicht als Berbrechen ausgelegt morben mare. Solde und abnliche Borfalle machen es gur Genuge erflarlich, bag alle befferen Leute ber Truppe (Offiziere wie Mann= ichaften) frob find, wenn fie bie fogenannte Rubezeit binter fich baben und wieber in Reuerstellung tommen. Die Rluft swiften Borgefesten und Untergebnen ift bort im gangen weniger fublbar; bie Gemeinsamfeit ber Gefahren, ber Unftrengungen und Entbehrungen bringt grabe ben tuchtigen Offizier feinen Leuten menfchlich viel naber, als es im " Friebenebetrieb" je moglich ift, und bie minber tuchtigen find baburch genotiat, fich aus ihrer bequemen Gelbiffucht boch ein bifichen mit aufzurappeln, um nicht gar zu unliebfam abguftechen. Sinter ber Kront ift bas eber umgefehrt : ba geben bie Mittelmäfigen, bie ja überall bie Debraahl bilben, allau leicht ben gefellichaftlichen Zon an, ber bie Mannegucht untergrabt. Der einfache Mann bat ein febr genques Gefühl fur ben Bert feiner Borgefegten, und er findet es gang felbftverftanblich, bag ein leiftungefabiger gubrer allerhand Borrechte geniefit; aber wenn fich grabe bie unfabigiten am bochnaffigften und uppigften auffpielen und ihre Soblfopfigfeit und Bergeneleerheit hinter ichneibig-fein-follenben Grobbeiten ober unflatigen Gpaffen veriteden, bann geht bie "Achtung" naturlich jum Teufel. Bo foll fie benn bertommen, wenn fich ber "berr" blos baburd vom Stallfnecht untericheibet. bag er beffer gefleibet geht und febr viel reichlicher ift und

trinft?! Darf man fich wundern, bag bann ber Arbeitemann fagt: Go prafit ibr von ben Staatsfteuern, bie wir furs Allgemeinwohl aufbringen belfen, und wir follen barben und und ichinden und Schweiß und Blut fur euch verfprigen? Ronnt's ichlimmer werben, wenn ber Englander fiegte? -Mir fiel bas bei einer Becherei in Sanft-Rreus (Geburtstag bes Brigabe-Abiutanten) fo fcmer auf Die Geele, baf ich bie ichalen Gpage, mit benen fich biefe "Ebelften ber Ration" bie Beit vertrieben, nicht ben gangen Abend mit anboren fonnte und por Efel ohne Abichied weglief. Als ich bann bei Nacht und Regen auf ber bredigen Chauffee, bie manchmal vom Kranzmann beichoffen wird, einfam nach Marfirch jurudifiebelte und über bie beutiche Bufunft nachfann, fühlte ich mich fo niebergefchlagen, baf ich es als Erlofung empfunben batte, wenn mir ploBlich eine Granate in ben Magen gefracht mare. 3ch weiß, es gibt in ben anderen Bolfern noch ublere Drobnen ale bei une, und verbaltniemaffig eine groffere Menge; ich vertenne auch feineswegs, baf felbit unfre brutalften Schlaraffen oft febr geriffene Streber find und in ihrem beidrankten Rach recht Erkiedliches leiften. aber bas genugt nicht fur Deutschlands bochfte Boblfahrt. Es ift eitles Gefchmas, bas une nicht jum Ruhm gereicht, nicht einmal gur Entschuldigung, wenn wir und immerfort über bie Brutalitat und Arrogang ber anbern Mationen beichweren, wombalich mit bem Bintergebanten, baff wir fie nun barin übertrumpfen mußten. Benn wir uns im Bettkampf ber Bolfer behaupten wollen und fie fogar überflugeln mochten, bann fommt es nicht barauf an, ob wir ebenfo aut ober ebenfo ichlecht find wie bie anbern, fonbern es ift unfre einzige Aufgabe, in jeber Sinficht beffer gu merben! -

- 12

<sup>1.—12.</sup> Mai: Bernhard flein, linke Flus gelftellung. Bir haben dos III. Batallion abgeloft, follen immer 12 Tage in vorderster Stellung liegen, dann 4 Tage in Stufftellung (Referve). Weine Kompanie liegt

querft auf bem linten Rlugel, bann auf bem rechten, bann in ber Mitte, uff. Bir find gefpannt, ob bie Frangofen verfuchen werben, une ben Sanbftreich bes III. Batallione, bei bem fie einige Gefangne verloren, irgendwie beimaugablen, ober ob mir Befehl erhalten merben, ihnen burch einen neuen Sanbifreich guvorgufommen. Unfer Batallionstommanbor batte mir angeboten, als Berpflegungsoffizier unten in Darfirch zu bleiben: felbitverftanblich in moblmeinenbiter Ub: ficht, aber es bat mich boch verbroffen. Schon porber batte ein fonft febr feinfühliger und auch feingeiftiger Offizier ber Brigabe versucht, mir ohne mein Biffen einen Doften beim Generalftab unfrer Urmee zu verschaffen; ich batte ibm porausfagen tonnen, bag es vergebliche Liebesmub fei. 3ch murbe mich freuen, wenn es anbere mare; es ift fa in ber Lat eine flagliche Dummheit, bag meber unfre Beeredleitung noch fonit eine ftagtliche Dberbeborbe von felbit auf ben Gebanten fommt, meine geiftige Begabung in abnlicher Beife fur bas große Gange nugbar ju machen, wie es von jeber bie frangofifche Regierung mit ihren Dichtern und Dentern verftanben bat, ober wie fogar bie italianische im vorigen Jahr mit D'Unnungio (beffen Bert man im übrigen einschaßen mag, wie foftbar ober mobifeil man will). 3ch bebaure bas nicht um meinetwillen, ich lebe ja viel bequemer fo; bas ift aber feine Enticulbigung fur ben Stumpffinn ber Regierungspersonen. Es ift eine Schmach fur bas Deutsche Reich, baf es feine Beborbe geschaffen bat, bie fich fur bas geiftige Leben ber Nation verantwortlich fuhlt; umfo fcmablicher, als von Saufe aus ber fogenannte preugische Beift biefes Berantwortungegefühl ig batte, noch unter Rriebrich Dils belm IV. Es ift unwurdig, bag ich als beuticher Dichter (und in berfelben Lage find noch Dunenbe pon ungewöhnlich begabten i ung er en Dannern, auf benen unfre gange geiftige Bufunft beruht, nicht allein bie funftlerifche) bauernb bas ftintfaule Luberleben bes Grabenbienftes fubren muß ober gar als Ranonenfutter berhalten. Aber mich bintenberum burch Gonnerhande auf ein noch fauleres Pofichen ichieben gu

laffen, um bann bochftens eine Rolle ju fpielen wie gewiffe patriotifche Poetafter, bas murbe mir boch noch unmurbiger portommen, und ich habe mich jest nachbrucklichft bagegen verwahrt. Unfre Feuerftellungen auf bem Bernharbftein find nicht fo behaglich wie bie rechts vom Col (gleich am 2. Tag gab's bei unfrer Kompanie 4 Bermunbete burch Gra= nativlitter) - aber man bat boch wenigftens bas Gefühl. nicht blos jur Bummelei und Schlemmerei in biefem fogenannten Beltfrieg zu fein. Auf ber gangen Ruppe, bie noch por einem Jahr mit prachtvollen Richten bewaldet mar, fteht jest fein unverfehrter Baum mehr; bie meiften find nur gerfplitterte Stumpfe, einige haben noch ein paar burftige Bipfel= ameige unter ber abgefchoffenen Spige. Der Erbboben ift burch bie Cappen, Minenftollen, Sprengtrichter, Granaten= locher u. bergl. fo aufgewühlt, bag er ausfieht wie eine Branbung von Schutt, auf ber bie beruntergefturgten Baumfronen, bie Drahtverhaue, Sanbfade, Schangpfoften, Feleblode und Betonquabern wie jufammengeschleuberte Bradtrummer fcwimmen. Tropbem berricht Ordnung in all bem Birrmarr, weil jebes gerftorte Grabenftud fofort mieber burch Neubau erfest wird; und in bem Burgelbufchwert ber Laub= baume an bem ringe befeftigten Saum ber Ruppe niften noch immer bie Gingvogel und gwitschern und pfeifen ben gangen Tag, ohne fich burch bie Rnallerei im geringften ftoren gu laffen. 3ch beobachtete ein Rotteblchen, in beffen Rabe eine Granate einschlug, fobag es mit Schutt befprist murbe; es ichuttelte fich, bann bupfte es flatternb auf ben nachften Safelyweig und fang fein Liedchen fo fehlerlos, als ob nichts gefcheben mare. Babricheinlich treffen bie Gyrenaftude bie Fleinen Bogel nur gang felten, fonft batten fie mobl langft bie Wegend verlaffen; felbft ber icheue Rudut treibt fich bier noch berum. Leiber find auch bie Ratten und Maufe gegen ben Rriegebetrieb wenig empfindlich. Es wimmelt jest noch mehr Ungeziefer berum als mabrent ber Bintermonate: bie mit Rattun bespannte Dede unfere Offigier-Unterftanbes ift über und über marmoriert burch bas Naturmuffer "Rattenpiff", und besonders in ben alteren Blodbutten bort man fie nachts vergnügte Rindtaufe feiern (nur bie paar neuen aus Gifenbeton und Bellblech gebauten Unterftande find einigermaffen ficher por ihnen). Das Laftigfte an ber Stellung ift: man tann bier wegen ber Rabe bes Feinbes (an ber Mittel= front nur 3-10 Meter, an ben glugeleden 30-50 Meter) auf ber ziemlich schmalen Ruppe nur wenig im Freien berumfpagieren : und bie bebutfame Schleicherei in ben engen Graben (gang porn barf nur leife gefprochen werben) wirft auf bie Dauer ebenfo nieberbrudend wie bie Bufammenhoderei in ben fellerhaft bumpfen Unterftanben. Bezeichnend fur ben Buftand ber Mannichafteunterftanbe grade in ben vorberften Graben find manche ber ihnen beigelegten Ramen, s. B. Rauberhoble, Tropffteinhoble, Gisteller, Sundeloch, Blinds barm, Spagenfalle, Bum langfamen Gelbftmorb (biefer lette auf boberen Befehl jest verboten, aber ber Bolfewig lagt fich nicht munbtot machen). Dagegen bie Leute, bie meiftene hinten boden (Stab, Pioniere, Artilleriften, Scheinwerfer, Bautrupp u. bergl.), bie baufen in mabren Dangerturmen. Aber ba man vorn icharf aufpaffen muß und immerfort Neues zu beobachten bat, ift ber Bachtbienft bier boch reigvoller und balt uns alle beffer bei Laune als an weniger gefahrbeten Puntten. Ich perfonlich habe außerbem ofters noch einen anregenden Begleiter, ben Rriegemaler v. Bogtlander, alteren aber ruftigen herrn, ber tapfer mit mir berumfpagiert und feine Studien gern an befonbere "windigen" Eden macht, j. B. bei ben Sandgranatenpoffen und Patrouil= lenschneifen. Die linke (fubliche) und bie rechte (nordliche) Flanke unfrer vorberften Poftengraben, jebe 4-500 Meter lang und von je einer Rompanie befett, ftogen ungefahr rechtwinklig auf bie nach Beften gelegene Mittelfront, Die gleichfalls von einer Rompanie befett wird, obgleich fie nur etwa 100 Meter breit ift; bie vierte Rompanie bes Batallions liegt immer abwechfelnt binten in Stubftellung (offliche Seite ber Ruppe) und leiftet ben anbern Arbeitshilfe. Zwifchen ben Poftengraben gieben fich, ungefahr parallel gur Mittelfront, noch ein paar fogenannte Sauptlinien bin, die als Schuten= graben ausgebaut und nur im Gefechtsfall zu befegen find: außerbem freug und quer von vorn bie hinten ein labprinthisches Men von Berbindungbaraben, Die fruber porgetriebene Sappen waren (nach und nach von ber Sauptlinie aus) und fest zum Teil gerfallen find, jum Teil als Laufgraben benutt werben. Die gange Unlage bilbet alfo ein nach binten (Norboften) offenes Rechted : fie ift von unferm Major U. entworfen, ben mir megen feiner rafflos betriebfamen Bubbelei (obaleich ber Untrieb mobl eigentlich von bem Brigabe-Abjutanten ausgeht) unter uns ben Maulmurf nennen. Es wird von ben andern Batallionen. Die feit lettem September bier gelegen haben, viel baran berumgemafelt. Man fann mit gewiffem Recht einwenben, baf ber Arbeit bie planvolle Grundlage mangelt; benn bie alte Sauptlinie ber Berteibigung ift burch bas vorgefcobene Grabengewirr immer mehr verwischt worben, fobag fie im Rall eines feindlichen Angriffs weber einen feften Salt noch ein flares Schuffelb bietet. Da ber Gegner bie etwas hobere Balfte ber Ruppe (auch ben anschließenben Rablen Sana und ben noch boberen Biolu) befest balt, fonnte ein farfer Borftog auf unfre Mittelfront Die Poftenkette leicht überrennen; und ob mir von ben fetigen Sauptlinien aus, bie feine überfichtliche Ginheit bilben, fonbern in mehrfachen Staffeln hintereinander liegen, einen geordneten Wiberftand leiften konnten, ift zum minbeften zweifelhaft. Unbrerfeits muß anerkannt werben, bag wir ben Gegner, ber vor einem Sabr noch bie gange Ruppe befest hielt, bei unfrer geringen Truppenmenge nur burch bie allmahliche Sappen-Bortreiberei auf bie halbe Bobe gurudbrangen fonnten; und wenn er fest einen Durchbruch versuchte, murbe er in unferm Grabengewirr feine Rrafte mahricheinlich fo verzetteln, bag wir bie unfern boch vielleicht an ber mittelften Sauptftaffel fammeln und ibn wieber gurudtreiben fonnten. Dbenbrein liegt von uns aus bie Sache ebenfo ; auch wir fonnten bie porberften Graben bes Gegnere ohne viel Schwierigfeit überrumpeln, murben uns aber unter bem boppelten Rlantenfeuer feiner ichmeren

Artillerie ebenfo menia bauernb bort halten fonnen, wie er auf ber biebleitigen Ruppenhalfte. Go merben fich mobl beibe Parteien bis sum Enbe bes Rrieges bamit begnugen. einander burch allerlei "Demonftrationen", Galven von vorne und Ranonaben von binten, Patrouillen und Sandgrangtentrupps, Schleuberminen und Sprengfollen, mit gleichem Erfolg zu "beunruhigen"; b. b. man wird Detall und Bulver, Arbeit und Menichenleben verfchwenben, blos um fich zu "beschäftigen". Un ber Ede t. B., mo unfre linke Klanke auf bie Mittelftellung floßt, und ebenfo an ber rechten Ede, beginnen unfre Pioniere jest ein Paar Stollen auszuichachten, bie 20 Meter tief burch ben Releboben geben und je 70-80 Meter lang werben follen, um fpater einmal falls fie fertig werben - ben frangofifchen Bernharbftein in Die Luft ju fprengen. Naturlich machen wir unfre Bige über ben geiffreichen herrn vom Brigabeftab, ber fich biefen hochfliegenden Dlan auf bem Papier ausgetuftelt bat. Biels leicht wird er auch noch eine Talbahn anlegen, um à la Bernharb Rellermann ben Schuttberg bes Tunnels abfarren gu laffen. MII bas in größter Beimlichkeit, obgleich jeber weiß, bag bie Krangofen ebenfo aute Sordvorrichtungen haben wie mir und blos ein paar fleine Gegenstollen zu bobren brauchen, um ben gangen Großbetrieb zu vereiteln. Ingwifden benft feiner ber Berren baran, fichere Unterftanbe und Voftenftanbe für bie Bachtmannichaften bauen zu laffen und eine farte Sauptftellung zu ichaffen : bagegen merben ichodweis Schlupf= locher und anbre Rafematten gebaut, mo fich bie Leute im Rall eines Trommelfeuers Sals über Ropf verfriechen follen, fobaft fie beim Ungriff, ber bann einfest, fein Menich mehr aufammenklauben fann, bochftens ber Begner, ber fie gefangen nimmt. Und fo fteht's faft mit jeber Arbeit, bie von oben berab befohlen wird; ftatt ben Rat von Krontoffizieren cinguholen, bie taglich ein bugenbmal bas Gelande prufen, orbnet irgend ein ftrebigmer Stabsoffizier, ber bochftene alle 14 Tage einmal feine Rafe burch ein paar Schienicharten ftedt, allerhand großspurige Unternehmungen an, Die ein-

ander bald in die Quere kommen und die Truppen bis gum Mikmut ermuben. Bum Glud geht's beim Gegner mohl noch vertractter ju; fonft mare wirklich nicht ju begreifen, wiefo wir im Gangen noch immer bie Dberband haben. Much fehlt es unferm militarifchen Rangleibetrieb feineswegs an Gelbitfritif; es wird nicht fonfequent meitergemurichtelt. fonbern alle Rafelang tommt ein Befehl von oben, ber einen fruberen über ben Saufen mirft ober meniaftens umfrempelt. Allerbinge ichafft man bamit nur Diffariffe ab, bie man mit ein bigden folbatifcher Erfahrung ober technischer Uberlegung vonvornberein batte vermeiben fonnen. Co 1. 28. find bie kleinen Patrouillengefechte, ju benen man uns por einiger Beit burch Gebeimbefehl ammiert hatte, biefer Tage wieber abbestellt morben, meil fich ergeben habe, baf fie im Gangen mehr Berlufte als Gewinn einbringen; bas haben wir an ber Front im voraus gewußt! Much icheint man unfern Artilleriefport allmablich etwas einschranken zu wollen und forgt jest fur planvolles "Birkungefchiegen", wie wir es langit gewünscht haben. Db aber viel Birfung beraustommen wird, wenn man fich unbestimmte Biele fest? Un einem ber letten Nachmittage t. B. murben etwa soo Sandgranaten, 50 Burfminen und 100 Artilleriegeschoffe verpulvert, um ein frangofifches Mafchinengewehr zu gertoppern, bas uns ziemlich frech belaftigt und beffen Stellung wir nicht genau tennen (es ift febr gefchicht etwas oberhalb unfrer rechten Kront-Ede eingebaut und bestreicht von bort aus bie Colftraffe). Eine Biertelftunde nach biefem "Birfungsfcbiegen" fnatterte ber Mafchinen-Frangmann fcon wieber luftig in bie Gegend binein. Die einzige unanfechtbare Birfung war bie, bag unfre eigenen Graben nachber mit Granatfplittern befåt waren; vorfichtshalber hatten wir unfre Bachtpoften bort icon vor Beginn bes Schiefens gurudaerogen. wie wir bas in ber Regel tun, wenn unfre Urtillerie einmal bie nachften feindlichen Graben aufe Rorn nimmt, obaleich fie "tabellos eingeschoffen" ift und febesmal "Bolltreffer bruben" melbet. Durch bie feinbliche Artillerie find grabe

unfre porberften Doften am allermeniaften gefahrbet : bie giebt es por, mehr in unfre binteren Graben zu ichiefen, um ibre eignen Leute nicht mitzutreffen, und überlagt es ben Sands grangtentrupps, uns porn fortmabrent im Schach zu halten. So tommt es, baf unfre rubenben Mannichaften faft ges fahrbeter als bie machenben find; bie 4 Bermunbungen g. B., Die unfre Rompanie am 2. Mai erlitt, maren burch eine 12 cm=Granate verurfacht, Die vor unferm binterften Mann= ichaftsunterftand einschlug, bicht bei unferm Offiziersunterftand. Es icheint, baf fich bie Rrangofen wieber ein paar ichmere Geichune bergeholt haben, und auch auf unfrer Geite (im Rauental) ift eine neue 15 cm=Batterie eingetroffen (aber alte Ronftruftion). Bei bem anhaltenb iconen Better (nur an brei Tagen furse Gewitterichquer) mar bie Rnallerei giems lich lebhaft, wenn auch meift nur mit Sanbaranaten. Im Gangen murben mabrend ber 12 Tage 11 Mann bei unferm Batallion vermundet, 4 bavon ichmer, einer lebensgefährlich. Mertwurdig ift, bag grabe an biefer gefahrbeten Stelle, tros ber Rabe bes feindlichen Grabens, febr felten jemand überlauft; von unfern Truppen im gangen letten Sahr bier nur I Mann (und ber bat es aus Gehnfucht nach feiner frangofifden Gattin und ihrem Sotel in Digga getan). Gin Beweis, daß ber Rampf Die Mannegucht festigt; wo nichts los ift. Fommen mifmutige Leute leicht auf allerhand uble Gebanten. Go find por furgem norblich von uns, aus einem elfaffifchen Regiment, bas man torichtermeife an ber Beftgrenge eingefest bat, etwa 40 Mann nach bruben gepilgert. Und por einem Jahr erzählte mir, ale ich im Relblagarett Unign lag, ein bortiger Stabsargt eine Gefchichte, bie als Flaffifches Beifpiel fur Die Pfnchologie bes überlaufens gelten fann. Gein Regiment hatte bei Arras ichwer gefampft und murbe nach Soiffons verleat, wo bamale vollige Rube berrichte; acht Tage fpater lief eine Gruppe Elfaffer, bie fich bei Arras gang befonbere brav fur bie beutiche Sache gefchlagen hatten, mit ihrem Unteroffizier, ber bafur bas E. R. befommen hatte, gang gemutlich jum Frangmann über, und lotften noch ein paar Subbabenfer mit, die in demfelben Unterftand lagen. Das Tann erst anbere werben, wenn Deutschland gelernt hat, aus dem Rlassenstaat ein Bollsstaat zu werden, auf den alle seine Burger gleich flotz sein konnen.

13 .- 16. Mai: Bernbarbftein, Stubftel: I un g. Unfre Leute haben angeblich Rube, b. h. wir muffen bem Batallion taglich 70-80 Mann Arbeitsbilfe fellen. Das Better ift ploBlich umgeschlagen; Gewitter, Regen, Rebel. Tropbem allerlei Schmeifierei mit Sanbaranaten, Dinen. Granaten, Schrapnells; bei ber 6. Rompanie I Mann ichmer verwundet, 2 leicht, außerdem I Pionier. Much nach dem Mars firder Babnhof bat ber Kranzmann wieber ein Dutend große Granaten gefchicht, grabe ale ich mit Bed bort einen Conntagefpagieragna machte (immer wenn wir in Stuffellung liegen, burfen 2 Offiziere ber Rompanie in bie Stadt binunter). Es wurde aber niemand verlett, auch wenig Sachichaben angerichtet : blos ein Schuppen und ein Sausbach gertrum: mert und viele Renftericeiben vom Luftbrud teriplittert. Um anbern Tag war ich im Lagarett, um unfre Bermunbeten ju befuchen; als ich beraustrat aus bem Rarbolgeruch in ben reinen Duft ber Frublingegarten, mußte ich unwillfurlich ben Ropf icuttein uber Die Scheuflichkeit bes menichlichen Rampfes ums Dafein. 3ch fagte mir freilich gleich barauf: bute bich por Menichenverachtung, fie fallt immer auf bich felbit gurud. Es fann ja nie etwas Gutes babei berausfom= men, bag man anbre mit bofen Bliden betrachtet; fcblieflich bleibt feber boch, wie er ift, und alle find aufeinander angewiefen. Diefer Tage af ich bie erften Erbbeeren bes Jahres : vielleicht ift ber Gartner ein miberlicher Rerl, aber ichulbe ich ibm brum weniger Dant fur ben Genuff, ben er mir ver-Schafft hat?! Dur tommt man auf biefe Beife leicht in Berfuchung, alles grunbfanlich rofig ju farben; und bamit bilft man überall nur bas Graue und Graufige weiterfriften, ftatt es aus ben Seelen ju icheuchen. Es wird ja in ber gangen Natur um Nahrung und Bachetum und Borrang gefampft,

fetbit die Apfelbluten am felben 3meig fuchen einander gu unterbruden : aber nicht einmal Bolfe und Storpionen perwenden foviel But und Tude gegen bie eigene Urt wie ber Menich. Db bas je anbers merben fann? Bielleicht, menn alle Beften basfelbe wollten. Aber grabe bie Beften find von Natur am allerverschiebenften veranlagt, in Gemut wie Geift wie Billen wie Tatfraft, in ihren Bielen wie Mitteln und Begen (Niebiche und Marr tommen nie unter einen Sut. fo wenig wie Luther und Lonola). Und wieviel Gelbftubermin= bung foftet es fogar bem feinfühligften Menichenfreund. feinen vermeintlich "gerechten" Born zu bezähmen; felbft Jefus brachte bas nicht fertig, als er bie Wechfler aus bem Tempel trieb, bie boch mit verbrieftem Recht bort faffen. Er hielt gwar fpater bie linke Bade bin, als man ihm bie rechte geschlagen hatte, aber feine Gottergebenheit blieb boch fo menichlich. bag er am Rreug nicht ben Ruf unterbruden fonnte: "warum haft bu mich verlaffen, mein Gott?!" Unb mare biefe Urt Gelbitbeberrichung in ber Tat allgemein erftrebenemert? Die ftete Gelbitbeobachtung, Die fie bem Trieb: leben auferlegt, murbe jebes naive Gefühl unterbinden, feben ftarten Impule und Affett. Dag fie noch fo weife und gutig fein, oft genug ift fie auch ein Beichen von Schwache, und bann triumphiert bie Bosheit und Frechheit bes Gegners. Schlieflich lauft bie Beisheit ber Friedensapoftel boch blos auf bie platte Moral binaus, baf ein gemutliches leben ber Guter bochftes fei; aber mo bleibt bie Gemutlichfeit, wenn fie bem mutigen Nachbar nicht langer gefällt? - Dennoch mehrt fich etwas in uns, ben tierischen Rampf gwischen Menfch und Menich ale Naturnotwenbigfeit anguerfennen ober gar als gottliches Schidfal. Das Gerebe von ber Schidfals= macht ift immer verbachtig; aufe Schidfal lagt fich alles ichieben. Benn ber Starte tut, mas in feiner Dacht ftebt. um bas Gute ju forbern und bem Ubel ju mehren, und er fann tropbem bie Belt nicht verbeffern, bann mag er in Gottergebenheit bie Ubermacht bes Schickfals ehren; benn mir miffen nicht, welch funftiges Seil aus bem gegenwartigen

Unbeil machit, und ohne ben Rampf gegen Tob und Teufel gab's überhaupt fein gottliches Leben. Aber fur ben Bofewicht ober ben Schwachling ift bas Schickfal und ber Wille Gottes blos eine febr bequeme Musrebe, um fich von ber Berantwortung fur fein Zun ober Laffen zu bruden. Dag ber Rrieg ftete naturnotwenbig fein, grabe beshalb muß man ibn ftete befampfen! 3ch babe bas von jeber getan; mein ganges Dichten, nicht blos bas fogiale, auch bas erotifche und religibfe, mar ein fortwahrenber Proteft gegen jegliche Gemalt= berrichaft zwifden Menfchen. Mis bann tropbem ber Belt= . frieg ausbrach, fugte ich mich bem Willen Gottes; aber ich tat es in bem Glauben, baf er bie Menichheit fo gur Gelbit= befinnung auf ihre gutigfte Pflicht zwingen will. Es lebt boch in ber Menschheit ber Trieb, fich bas robe Fauftrecht absugewohnen, bas binter feber Baffenmacht fedt, auch im Rall ber fogenannten Dotwehr; und in ber Entwicklungs: geschichte ber Gefittung mirb es einft als bas meitaus bebeutfamfte Ereignis biefes Rrieges gelten, baf bie Frage ber Menfchlichkeit zum erften Dal auf ber biplomatifchen Bolferbuhne eine ausschlaggebenbe Rolle gespielt bat, bei bem Droteft bes amerikanischen Prafibenten gegen gewiffe Gewalt= taten unfrer U-Boote. Gleichviel ob Berr Bilfon ein ehrlicher Makler ift ober ein geriffener Jobber nach englischem Mufter\*), es bleibt ein Triumph ber humanitat, bag biefe Frage mabrent bes Rrieges überhaupt offiziell verlautbart murbe und bei ber beutichen Regierung Gebor fand. Die Fronie bes Beltgeiftes bat auch gleich noch einen Trumpf braufgefest: Die Bittidrift ber ruffifden Frohnvolfer an ben philanthropifchen Dantee gegen ben mostowitifchen Defpotismus. Bas mag berr Bilfon fur ein Geficht gefchnitten baben, ale fein menfchenfreundlicher Rippenftof fo prompt auf ihn gurudbrallte! -

<sup>\*)</sup> Auf jeden Sall ift er der größte Diplomat, den der Belttrieg gegetigt bat. Schlieblich ift es ibm ja fogar gelungen, ober boch feinen Munitions-hintermannern, England das Beltsteuerruder au entwinden.

17. — 28. Maí: Bernharbstein, rechte 天lus a elft ellung. Bieber icon Better, bell und warm; nur bie letten 4 Tage gewittrig und neblig. Bei bem flaren Bollmonbichein jogen unfre flugzeuggeschwaber mehrmals auch nachte über bie Grenze. Allmablich baben unfre Rlieger volls tommen bie Oberhand über bie feindlichen gewonnen; nur felten noch maat fich ein frangofifcher weit über unfre Linien Einer von ihnen bat vor furgem bei Kortelbach einen Rrangabgeworfen, mit ber Infdrift "a mon pere"; ber Bater, ein frangofifcher Oberft, ift am Unfang bes Rrieges bort gefallen, liegt unter einer alten Giche auf ber "Rleinen Bobe" bestattet, und ber Rrang murbe pon unfern Landfturmern mit gebubrenber Chrfurcht auf bas Grab gelegt. Much unfre Artillerie macht allerlei Unftrengungen, bie frangofifche ju überbieten; aber trot aller Aliegerbeobachtung und aller Bielberechnung nach Licht= und Schall-Methoben richtet fie in bem ichwer überfebbaren Gelande noch immer giemlich wenig aus. Bas bie Brigabe neuerbings mit viel Bichtigkeit als "Birfungefchiegen" (ja, wenn's Borte taten) aufe Programm gefest bat, ift nichts weiter als bie fruberen "Demonftrationen". 3mei bis breimal wochentlich werben etwa 100 Befchoffe (foften 3-4000 Mart) rafch bintereinanber irgendwohin verfledert, wo man einen lohnenben Bolltreffer burch Bufall erhofft (feinbliches Gefchus ober Mafchinenges wehr ober Blodhaus ober bergl.); ba murbe ein langfames Ubunabicbiefien mit bem britten Teil Munitionsaufwand minbeffens basfelbe bewirten. Die einzige fichere Birfung ift bie, bag bie Frangofen an ben nachften Tagen ebenfo reichs lich berüberfledern. Much Marfirch haben fie wieber bes ichoffen, in ber Racht vom 20. jum 21. gwifchen 11 und 12 mit 30 fcmeren Granaten. Man meinte bisber, bag nur bie Unterftabt (nach bem Babnhof bin) in ihrem Schufibereich liege; fest baben fie aber auch bie Dberftabt (nach ber Colftrage ju) unter Feuer genommen. Mus ber Ginwohners ichaft brei Manner und zwei Frauen getotet, ein junges Dabe chen ichwer verwundet (beibe Mugen burch Glasiplitter ger-

ftort), ferner ein Bablmeifter ichwer und ein Lanbsturmmann leicht; auferbem mehrere Saufer beichabigt, u. a. bas Dach ber Babeanftalt, eine Band bes Theater-Lazarette und bas obere Stodwert bes Saufes Edericher Str. 18, mo ich fruber mobnte. Run folgt naturlich von unfrer Seite bas ubliche "Bergeltungefchiegen" nach Laveline ober St. Die; bann wieber von frangofifcher Geite, u. f. f. bis ins Micharaue. Dazu faft taglich Sanbaranaten-Rramall, und ab und zu noch Minenschmeißerei. Bon biefer icheint man fich befonbers viel zu versprechen, weil zuweilen von Gefangenen ober überlaufern gemelbet wirb, bag eine fcmere Dine einen bombenficheren Unterftanb gang und gar gertrummert habe. Es ift fest eine besondere Minenwerfer-Rompanie eingerichtet, und nachftene tommen noch einige Burfgefcute, fobaf mir bann am Bernharbftein 2 fcmere, 4 mittlere und 6 leichte haben werben. Das Geschof foftet etwa foviel Mart, wie es Pfund wiegt; eine fcmere Mine von 2 Bent= nern ungefahr 200 Mart. Bei einem halbftunbigen "Bir-Bungefchiegen" werben etwa 50 Minen verschiebener Große verschleubert; foften mohl minbeftens 4-5000 Mart. Und nun bebente man, bag biefe Berichwendung an ber aangen Kront getrieben wird, b. h. allenthalben, mo de facto nichts los ift, benn an ben wenigen tatfachlichen .. Groffampf= punften" wird naturlich noch bunbertmal mehr verpulvert. Ungenommen, baf mirklich febesmal ein Unterftanb bruben serffort murbe, mas aber bei weitem nicht ber Kall ift, felbit bann beliefe fich ber Berluft bes Gegnere bochftene auf Die Balfte unfere Roftenaufwande. Aber biefe Rechnung ift überhaupt binfallig, benn auf bie Dauer fugt uns ja ber Gegner ungefahr bie gleichen Berlufte gu, an Schangwert wie an Menschenleben, wenn er ebenfoviel Munition auf= wendet. Bofe Bungen behaupten, ber gange Rummel merbe lediglich ju bem 3med verübt, bamit man irgend einem Stabsoffizier, ber mal eine Gaftrolle an ber Front gibt, bas E. R. I auf bie Belbenbruft pflaftern tonne. 3m Ernft: ber Sauptzweck foll angeblich ber fein, ben Gegner fo gu "be-

unruhigen", daß er feine Geschute hierbehalten muß und fie nicht auf einen wichtigen Rampfplas, s. B. fest nach Berbun, abicbieben fann. Aber auch bas ift boch eitel Gelbftbetrug; auch unfre Gefcute werben ja auf biefe Beife bier feft= gehalten. Erft vor furgem ift eine unfrer 15 cm=Batterieen, bie weggeschickt war, jurudgeholt worden, und nachftens foll noch ein großer Morfer (21 cm) berfommen, weil bie Krans jofen gleichfalls in letter Beit einige ichwere Gefchute bergefchafft haben. Schlieflich bleibt blos ber Reflame-Effett. wie bei febem Großbetriebichwindel: wir beweifen bem Begner, bag mir's aushalten fonnen, noch etwas mehr Munition als er ju verpulvern. Aber fonnen wir's in ber Tat auss halten? "Mable, Muble, mable!" - Noch fcminbelhafter ale ber Gefcubbonner ift ber Sanbgranaten-Rabau. Er ift gwar nicht gang fo foftspielig, bie Sanbgrangte foftet etwa 3 Mart; aber ba im Durchschnitt taglich 2-300 verschleubert werben, manchmal 500 in einer Stunde, fo macht bas immerbin wochentlich etliche taufend Mark, und es fommt nichts babei beraus als bin und wieber eine Bufalleverwundung. Ein wirklich wirkfames Rampfmittel ift biefe Schmeiferei nur beim Sturmangriff ober bei Abwehr eines Sturms : bas Sin= und Ber-Gefleder von Graben ju Graben ift lediglich Renommierfrafeel und follte pon oben berab perboten merben. ftatt baf man immerfort bagu aufputicht. Die Berfenben ftehn vollkommen geschutt, und bie Borpoften verfriechen fich, fobald bie erften Burfe frachen ; gans felten wird jemand babei getroffen, und ber Sachichaben ift noch geringer. Ein gut gezielter Gewehrschuß ift wirkfamer als ein ganges Schod Sandarangten. Un unfrer oberften Ede 1. 28. befindet fich ein Poftenftand, ber tiefer liegt als ber nachfte feindliche Doften und nur etwa 10 Deter von biefem entfernt, fobaff wir von bruben reichlich beschmiffen wurden, ohne fofort wiberschmeißen ju fonnen, weil es naturlich unmöglich war, mabrend bes Sprengbrodenhagels in ben Graben ju treten und mit ficherer Sand nach oben ju merfen; unfre Poften budten fich immer, wenn ber Beaner anfing ju merfen, und fobalb wir unfrerfeits anfingen, machten's bie bruben ebenfo. Dabei ift biefer Poftenftand mit Bementquabern und Gifenichienen gebedt, Die feine Sanbarangte gerichlagen fann, und wenn man idrag burch bie Schieficarte blidt, ift es fo gut wie ausgeschloffen, bag man bon einem Splitter getroffen wird; aber noch niemand mar auf ben Gebanten gefommen, mit bem Gewehr ichrag burch bie Scharte ju ichiegen, fobalb bie Schmeifierei bruben losging, weil eben feber ans Duden gewohnt ift burch biefen erbarmlichen Schanggrabenfrieg. Sich machte nun unfern Leuten flar, fie follten fich nicht verbluffen laffen, und bei ber nachften Gelegenheit ichoffen wir fofort brauflos, als bruben ber Sanbaranatenichmeiner feinen Urm über ben Grabenrand bob; nachbem unfre Doften bas ein paarmal getan hatten, borte bie Schmeiferei an ber Ede auf. In ben gangen 12 Tagen ift burch Sanbarangtenfplitter nur I Mann ichwer verwundet worden, trogbem bag beiberfeits mehrere taufend Stud amifchen ben porberften Graben perfnaust murben. Und nur ein gang fonberbarer Bufall führte biefe Bermunbung berbei; bie Sanbaranate mar nicht beim Aufichlag freviert, bupfte bie Boichung berunter in einen abichuffigen Graben, rollte in biefem noch eine Strede abmarte, erplobierte bann erft an einem Stein, bicht por einem unfrer Pioniere, ber jum erften Dal bier in Stellung mar und feinen Spaf an bem icheinbaren Blinbaanger batte, bis ibm bie Broden gwifchen bie Rippen fprangen. Die meiften Bermunbungen entfteben burch Artilleriegrangten- und Mineniplitter, bie oft unberechenbar weit fliegen, bie in bie tiefften Schlupflocher. Bei unfrer Rompanie murbe ein Unteroffizier getotet, ber in einem . Meter tiefen, bombenficher gebecten Schacht ftand (Eingang gur Abjutantenflaufe). Mugerbem mabrent ber 12 Tage 2 unfrer Leute leicht verwundet; im Batallion noch 3 Mann verwundet und I Vionier getotet. Merkwurdig ift, wie ruhig unfre Golbaten folche Unglud'sfalle binnehmen; fie außern feinerlei Born gegen ben Reinb. gefdweige Sag ober But ober Rachfucht. Gie fagen mobil mal "bie Schweine bruben", aber mit bem hintergebanten:

D. 27

auch wir find Comeine. Die meiften laffen ben Rrieg uber fich eraeben wie irgendein Naturereignis, an bem fein Denfc etwas anbern tann, meniaftens nicht ber einzelne Menich. Much binter bem fogenannten Pflichtgefühl ftedt eine Art Ehrfurcht vor bem Schidfal, Gottesfurcht: es ift von Dben berab befohlen, verbangt. Alfo ichieft man und laft auf fich felber ichiegen; außerbem macht ber Trubel Gpag, wenn man mit beiler Saut bavontommt. Aber jeber municht ben Frieden berbei und murbe lieber beute als morgen nach Saufe gebn, auch wenn er bort mehr Gorgen bat und nicht viel meniger Unfrieden. Der einfache Mann auf ber Gegenfeite bentt und fuhlt gang ebenfo ; fobalb bie Schiegerei vorbei ift, wird aus bem Reind ber Rriegstamerab, mit bem fich ge= mutlich reben laft. Dir haben gwar (auf Befehl bes Dberfommanbos) unfern Leuten ben Bettelvertehr mit ben feinb= lichen Borpoften ftreng verboten, aber bas Daul fann man ichlieflich feinem perbinden. Much ift es manchmal gang miffensmert, mas fich unfre Landwehrbruber mabrend ber lanameiligen Rachtmache von ben jenfeitigen Brubern gu= fluftern laffen. Wir find immer genau unterrichtet, mas fur Truppenteile uns gegenüber liegen. Bei bem jegigen Visà-vis-Batallion find ein paar Frangmanner, bie beutich fonnen; von benen haben wir s. B. erfahren, baf bruben ein besonderer Sandgranatentrupp berumgieht und nur gu gemiffen Stunden tommt. Reulich fagte einer von ibnen: "Bas laft ibr eure Minenwerfer immer auf uns bier vorne ichiefen : ichiefit boch mal bunbert Meter meiter nach binten. baf unfre Offiziere auch mal mas abfriegen!" Das mar uns Krontichweinen ein febr begreiflicher Bunich, auch uns beutichen Offizieren. Db auch bem boben Generalftab, ber Taus fenbe Meter weiter binten liegt? - Diefer Tage ging Geine Ercelleng ber beilige Blaffus nebit Gefolge burch unfre Graben und begnabete ab und zu einen Doften mit einer billigen Cigarette, einem Portrat auf Unfichtspostfarte ober einem patriotifchen Traftatchen: mas fich mobl unfre Cogi babei gebacht haben mogen, mabrent fie pflichtichulbigft ftramms ftanben! Rachber bat fich ber gange Stab auf ber Pflang= ichule in Geft befoffen, bag feiner mehr grabe fteben fonnte; mas mohl barüber am nachften Morgen (benn naturlich fpricht fich bas febr balb berum) auch bie Nichtfoxi gebacht baben mogen! Benn bie jungen Leutnants mal uber bie Schnur bauen und find im übrigen foriche Bengels, bann lachen bie Mannichaften: Jugend muß austoben. Aber wenn fich Berren von 40-60 Sabren über bie Disziplin, für bie fie angeblich forgen, fo ungeniert binmegfeten, noch bazu auf einer Dienstreife, bann geht bas bem gewohnlichen Mann, ber fur biefelbe Ungeniertheit ftrenge Strafen ju gewärtigen bat, trok allem Sumor boch uber ben Gpag. In unferm Bolf ftedt foviel urfprungliche Chrfurcht por ber Burbe bes Bor= gefetten, baf es ein mabrer Frevel ift, biefes Gefühl ju untergraben. Ein rubrenbes Beifpiel von Ehrerbietung bei aller laderlichen Ungeschicktheit: por furgem reichte bie Krau eines Landwehrmannes ein ichriftliches Urlaubegefuch an unfern Rompanieführer ein und titulierte ihn barin "Eure Ronialiche hobeit". Das war nicht etwa ironisch gemeint, und noch viel weniger fervil, benn bie Krau nahm fonft burchaus fein Blatt por ben Dund, und auch ihr Dann ift ein aufrechter Rerl. Diese Ehrerbietung bangt nicht im geringften von ber politischen Gefinnung ab; in unfrer Rompanie g. B. find grabe bie mirflich ftrammen Gosi (b. b. bie richtig prage nifierten, nicht bie paar anarchiffisch angehauchten Dutscher) auch bie ftrammften und folgfamften Golbaten. Und wie gefund ber einfache Mann über bie utopifden Schmabronore benft, bafur habe ich neulich ein ichlagenbes Beifviel erlebt. Da arbeiteten gebn von unfern Leuten an einem neuen Unterftant, und mahrent fie unten in ber Grube ichurften, ging ich oben hinter bem aufgeworfenen Schutt vorbei, ohne bag fie mich feben konnten. Go borte ich ftebenbleibend mit an, wie ber eine unfrer beimlichen Beter (wir baben nur gwei) feine Rameraben mal wieber mit einer Rebe begludte: es fei ein Cfanbal, wie man fich bier ichinben muffe, wie man ichufte fur nir und wieber nir, blos fur bie bochwohlgeborne

27\*

Herre, die nir tun als befehle und 's Mauf auferifie, und dene ihre Geldsäck dade immer dier werre — na, u. f. w. Die ein biebere Kandwehrmann trocken dazwischen warf: "Io, du reddft, un wir schippe!" Worauf ich als Borgesetzer nichts weiter tat, als daß ich den Kopf über den Schutthaufen steckte und in das Gelächter der Andern mit einstimmte. Übrigens duffen wir seit einiger Zeit wöchentlich 18 Mann beurlauben, obzseich unfre ziemlich dunne Kompanie (nach Abzug aller Modenmandierten nur etwa 110 Mann in Feuerssellung) fest den angeblich gefährdefften Punkt der ganzen Wrigade beseit halt. Während der Wochen, als wir "hinten" lagen und bequem hätten Leute wegschieften können, war grundsäslich geder Urlaub verboten, und wir haben ihn da mit Müße und Not für wöchentlich 2—3 Nann ausgewirkt. heiliger Bürokratius, du biss unerzindtös!

29. Mai - 1. Juni: Bernbarbstein, Stuß: ft ellung. Reblig, feucht, fuhl; nur ber lette Tag fonnig. Tropbem reichlich viel Rnaugerei. Bei ber 5. Romp. (linke Klugelftellung) 2 Mann burch Minenbroden fcwer verwundet; auferbem ein Unterftand mit Berpflegungeporrat gerftort, bicht beim Offiziersunterftand. Bei ber 8. Romp. (Mittelftellung) 2 fcmere Bermundungen burch eine Gemehrgrangte: barunter ber junge Leutnant L. lebensgefabrlich (Lunge und Leber). Es mare jammerichabe, wenn biefer frifche Bengel (ich nannte ibn immer Gichelhaber wegen feiner geftraubten Tolle und feiner feden luftigen Mugen) baburch faputt ginge ober bauernben Rnad's befame. Er geborte ju ben forfcheften Sanbgranatenwerfern bes Batallions, bat mit feinem Freund Ofl. (von ber 5. Rompanie) ben gangen Burfbetrieb gebeichfelt, nicht etwa weil fie rubige Burichen maren, fonbern aus reinem Pflichteifer, weil von oben berab gewunscht wird, bag "etwas gefchebe". Dun ift er biefem findifchen Sport burch einen felt= famen Bufall jum Opfer gefallen. Um Abend bevor feine Rompanie von unfrer abgeloft werben follte, ließ er aus ingenblichem übermut noch rafch 200 Sanbarangten als Ab-

iciebsgruß nach bruben pfeffern; ber frangbiifche Sandaranatentrupp war nicht gur Stelle, alfo ließ fich ber Frangmann bas rubig gefallen, ichog nur jum Schlug ein paar wingige Minen (von unfern Leuten "Spiritustocher" genannt wegen ihres burchlochten Blechunterfages) und ein halb Dugenb Bewehrgranaten berüber, und bie allerlette Gewehrgranate richtete bas Unbeil an. Es ift ein erbarmlicher Troft, bag bie Krangofen noch einige Berlufte mehr hatten als wir; auf beiben Seiten erreicht man nichts bamit, und oft genug wird es auch paffieren, baf ber Gegner meniger Berlufte hat. Bir erfahren ja nicht regelmäßig bie feinbliche Berluftlifte; biesmal hat jufallig unfre Borchftelle, beren Inbuttionsapparat bicht bei unfrer Stubftellung eingebaut ift, bas betreffenbe Telefongefprach bes frangofifchen Batallions abgefangen. Meiftens fangt bie Sorchftelle nur einzelne Gefprachsfegen ab, aus benen fich ein Busammenbang mit Gicherheit nicht fombinieren lagt, weil fie alles burcheinander bort, was im Umfreis von mehreren Rilometern burch Erbichlufileitung telefoniert mirb, beutichen mie frangbiifchen Quatich. biefe Storung nach Moglichkeit zu verhuten, ift es uns verboten, mabrend bes Sorchbienftes (10 Uhr Borm. bis 4 Uhr Nachm.) bas Telefon ju benugen, abgefebn von "bringenben Musnahmefallen". Uns bier vorne ift bas gang recht; wir find frob, wenn man und verschont mit überfluffigem Gerebe. benn wir miffen, mas mir ju tun haben. Aber bie Stabe binten tonnen's nicht laffen, fich in einem fort wichtig ju machen mit Befehlerei und Melberei, und fo gibt's maffenhaft "bringenbe Musnahmefalle". Tropbem ichnappt unfer Borchbienft=Offizier Br., ber vorzuglich Frangofifch verftebt, ab und zu eine wichtige Mitteilung auf und auch manche fcnurrige Unterhaltung. Befonbere fpaghaft find bie intimen Gefprache gwifchen ben frangofifchen Offizieren; es berricht ba "unter uns Rameraben" genau berfelbe Ton wie biesfeits. Man ichimpft auf bie anbern Batallione, auf bie hoberen Borgefegten, auf Gott und bie Belt und bie um= liegenben Dorfer: man bat ben Rrieg bis jum Efel fatt.

amusiert sich aber dabei nach Kräften und tut mit mehr ober weniger Galgenhumor seine verdammte Pflicht und Schulbige keit. Item: wenn wir am Gegner eine Untugend wittern, dann sollten wir und immer sofort an die eigene Nase saffen.

2 .- 12. Juni: Bernharbstein, Mittelftel= I ung. hier liegen wir nun fo bicht am Reind, bag fich an einzelnen Stellen bie Sanbfachverichangungen ber beiberfeitigen Doftenftanbe berühren. Entfernung 3-15 Meter, je nach ben Gin- und Ausbuchtungen ber beiben porberften Linien ; bazwischen Stachelbrahtwalzen, Sprengtrichter, Steine blode, umgefturgte Baume, Mafchenbrahtgitter u. bergl. m. Unter ben Poftenftanben find in ben Releboben tiefe Schlupfe ichachte eingehauen, in benen bie Ablofungemannichaften liegen; enge, bumpfe, feuchte Locher. Belch ein Triumph bes organifierten Blobfinns, bag fich Menfchen aus foges nannten Rulturnationen fo viehifch gegenüberhoden ; ein Spafi fur Gotter - ober Teufel. Das Better ift wieber bunftig geworben, und faft taglich fallt ftarter Regen; felbft in ben beffer gebauten Unterftanben ift es fo naffalt, baf gebeist merben muß, und fo bufter, bag wir felbft mittage noch bei Rergen= licht fiten muffen : nur zu Pfingften gab's ein bifichen Sonne. Der erfte Zag verlief ziemlich rubig; nur borten wir bruben lebhaft arbeiten, fobag wir meinten, unfre Artillerie babe bie feindlichen Graben fart beichabigt. Aber am zweiten Zag (3. Juni) ftellte fich beraus, bag bie Frangofen einen Gasangriff porbereitet batten. Rurs por Morgengrauen (21/6 Ubr) murben wir burch bie Mlarmfignale unfrer Poftentette gemedt (Gifenplatten mit Rloppel). Bon brei Stellen aus ließ ber Gegner Die giftigen Bolten auf unfre Rompanieftellung los. von ziemlich naber Entfernung ber, offenbar von ben Sand: granatftanben, bie fich (abnlich wie bei uns) einige Deter binter bem Poftengraben in einem Laufgraben befinden. Muger ben abgeblafenen Chlordampfen fcog er noch Phosgen-Patronen berüber, bie aber ju boch gegielt maren und faft alle wirfungelos binter unfrer Poftenlinie gerplatten. Much

bie Chlorwolfen jogen großenteils unschablich uber unfre Stellung meg, ba ber Luftzug bem Gegner ungunftig mar: nur nach links bin fenkten fich bie Dampfe tiefer in unfern porberften Graben und blieben eine Beile brin lagern. Dort maren nachber bie Gemehre fart verroftet und bie Deffinafnopfe ber Uniformen vergrunfpant, alles Gras und Laub pergilbt und viele Ratten und Maufe perrectt. Much an ber Tete bu Biolu, mo bie Frangofen ju gleicher Beit einen eben folden Unariff gegen bas Batl. 58 gerichtet hatten, lofte bas feuchte Better Die Gafe bald auf, obgleich fie bort mirffamer eingebrungen maren. Unfre Poften benahmen fich gang untabelia, banben fofort Die Schunmasten por, ichlugen Marm und gaben Gewehrfeuer ab, um einen etwa geplanten Infanterie-Borftog ber Frangofen nieberguhalten; ebenfo legte unfre Artillerie rechtzeitig fartes Sperrfeuer ein. Immerbin mar bas Gas fo überrafchend getommen, bag ein Teil unfrer Leute, besondere Die in ben Schlupflochern noch ichlafenben. bie Dasten nicht fcnell genug auffegen fonnten, und als wir Offiziere und in ber Dunkelheit (gegen 4 Uhr) nach vorn getappt hatten, lagen einige ba und rochelten. Wir liefen naturlich ben vorberften Bug (jeber Bug bat etwa 40 Mann, pon benen bie Salfte immer abwechfelnd Woften ftebt) fofort burch ben mittleren ablofen, aber im Lauf bes Tages erfrankten boch 16 Mann bes erften Buges, 3 bavon fcmer. und einer ift am folgenben Tage im Lagarett geftorben; Die Schwerfranken frieen ichaumiges Blut, Die Dbbuftion ergab ftarte Lungenentzundung und Berglabmung. Bom Batl. 58 find 27 erfrantt und 4 gefforben; unter ben Schwerfranten mar bort tomifchermeife auch ber Gasichus-Offizier, ber feine Maste nicht hatte finden tonnen, ale ber Geftant ihn aufmedte. Die Krangofen zeigten nicht bie geringfte Luft, einen Uberfall mit ber Baffe folgen zu laffen; alfo follte bie gange Stanterei mohl nur wieber eine "Beunruhigung" fein. Gie batten ihren vorberften Graben fogar geraumt, um ihre Doften nicht ber Bergiftungegefahr auszuseben; wir marfen an verichiebenen Stellen Banbaranaten zu ihnen binuber, aber bie Gruge wurden nirgende erwidert. Um 6 Uhr hatten mir porn alles glatt erlebigt und tranten rubig unfern Raffee. nur bag wir ein bifichen bufteten; aber nun ging von binten bie Unrube los. Die Stabe verfaften bide Melbungen, und je weiter fie nach binten gelangten, umfo bider murben fie. Um Bormittag wimmelte Marfirch von Mutos; aus Straff= burg, Beilig-Blafien, Schlettftabt, Barr, Leberau, Gantt= Rreus, und wer weiß wober, tamen bie Stabsoffiziere angetoft. Much ber "beilige Blaffus" entfaltete wieber feine berebtfame Relbberrnmurbe. Unfer ganges erftes Batallion. bas im Stadtquartier unten lag, mußte nach Pflansichule und Begelau binaufflabaftern und bort ftunbenlang im Regen Mus ben entlegenften Referve-Dorfern murbe bas Batallion 82, ein Musteten-Batallion, unfer Refruten-Denot und ein Jager-Batallion berbeibugfiert, nebft allerband Urtillerie-Rolonnen, fogar 21 cm-Morfern; einen Teil ber Marfircher Einwohnerschaft ichob man unter polizeilicher Aufficht in bie Seitentaler ab. Man mar richtig auf ben frangofifchen Leim ber Beunruhigung gefrabbelt : eine mabre Drebfrantheit war ausgebrochen in Erwartung eines großen feindlichen Ungriffe. Batte ber Rrangmann mirtlich angreifen mollen. maren fur unfre vorberfte Stellung bie Bilfotrafte viel gu fpåt gefommen; außerbem hatten unfre Refervetompanieen notigenfalle vollauf genugt, une ben Bernbarbftein und Biolu halten ju belfen. Aber es gebort nun mal jum Großbetrieb, febe Rleinigkeit proBig aufzubrahten, icon bamit fich verichiebene Stabsoffiziere bas E. R. I "verbienen" tonnen. Und Diefer lachhafte Rummel vollzog fich, mabrend in allen Strafien bes Stabtchens bie Rabnen von ben Dachern bingen, bie unfern halben Seefieg am Stager Rat feiern follten. Samt= liche Telefone maren belagert, und in unfrer Borchftation quatte ber "Jofef" ben gangen Tag - (ber "Jofef" ift eine Larmporrichtung, Die ben gegnerischen Borchapparat verbinbert, unfre Gefprache abgufangen; aber naturlich tonnen mir unterbeffen auch bie frangofifden Gefprache nicht boren). Gegen Mittag tam ber Gas-Offizier bes Urmee-Dber-Rommandos angeftiegen und verwirrte unfre braven Leute mit bochnotpeinlichen Inftruktionefragen. Gelbitverftanblich fand er allerlei zu bemangeln, fonft mare fein Rommen ja zwecklos gemefen; und ichlieflich erlief ber beilige Blafius - will fagen bas Generalfommanbo - einen geharnischten Befehl. baf von jest an oftere Gas-Mlarmproben im porberften Graben gemacht werben mußten, auch wenn babei vielleicht sumeilen ein fleines Unglud paffieren follte. Wie mir fpater erfuhren, batte unfer Brigabe-Rommanbor, Generalleutnant p. R., mit feiner prachtigen Gelaffenheit und feinem fartafti= ichen humor enticieben bagegen proteftiert ("wir folle mobl mit Gewalt berihmt werbe?") - wie er überhaupt ftets bemubt ift, unfre Truppen por unnugen Opfern aus militarifder Streberei ju bewahren; benn naturlich murbe feber folder Marm uns bas feinbliche Sperrfeuer auf ben Sals gieben, und ba konnten leicht mehr Berlufte entfteben als bei bem gangen Gasangriff. Aber ba ber fommanbierenbe General nun mal ben Relbberrnftab ergriffen batte, mußte halt ein Befehl erlaffen werben, und unferm Brigabegeneral blieb nichts übrig, als ihn an bie Regimenter meiterzugeben und - unter bie feitenlange Berfugung eine einzige furze Beile zu feten, die ihr einen handfeften Riegel vorschob : "jeber Probe-Mlarm bebarf noch meines Befehls!" - Roch am felben Abend zeigte fich, wie überfluffig ber gange Probier= firlefans; ber Kransmann lieft von neuem fein Gas auf uns los, erft am Biolu, bann am Bernharbffein, und biesmal batten unfre Leute, burch bie Erfahrung bes Morgens ge= wiBigt, fo porguglich aufgepafit, baf nicht ein einziger Dann erfrantte. Gegen unfre Rompanieftellung murben bie Bift= wolfen swiften 8 und 1/4 10 Uhr abgeblafen, und swar maren biesmal bie Gasbehalter gegenüber unfrer rechten Ede auf= gestellt, mahricheinlich weil ber Gegner meinte, ber Bestwind werbe fie von bort unfern vorberften Graben entlang treiben. Aber bie Berechnung war falfch; bie Bolfen, im gangen etwa 12, ftrichen febr rafch burch unfre Doftenkette, fenkten fich etwas weiter rudmarts in Die leeren Berbinbungsgraben und

verbampften bort giemlich bald. Unfre Artillerie gab fofort. nachbem wir bie erfte Bolfe gemelbet batten, wieber reich= liches Sperrfeuer ab, bas vortrefflich bruben "fag". Die frangofifche Artillerie gab bas Reuer nur fparlich gurud, wie fie auch icon am Morgen gespart hatte; bafur aber frigten wir etliche Schod fdwere Minen aufe Dach, mogegen unfre mittleren Burfgeschute nur bescheibenen Rrach machten. Much bicht bei unferm Offiziersunterftand (er tragt ben bezeichnenben Ramen "Minenfelb", weil ringsum alles auf= gewühlt ift) folugen wieber zwei "Flebermaufe" ein, wenige Minuten nachbem wir (Bed und ich, bei ber Rudfehr von K.-Lint. R., ber an biefem Tag porn bie Aufficht hatte) an ber Ginichlagftelle vorbeigeflitt maren; unferm Betonfeller tat bas nichts, blos unfre Latrine mar verschuttet. Die Rnallerei murbe beuticherfeits noch bis Mitternacht fortgefent : im gangen bat unfre Artillerie minbeffens 2000 Schuf (ber Beobachtungeoffizier nahm 3000 an) mahrend biefes Tages verpulvert, movon bie Salfte Berichmenbung mar, über bie fich ber Frangmann ine Rauftchen lacht. Er ließ une rubig auf einen Ungriff marten, bie gange Racht und ben folgenben Zag; fnallte nur ab und ju ein paar blaue Bobnen berüber, wobei ein Mann unfres I. Batallions, ber Arbeitebienft bei und leiftete, einen Schuf in ben Bauch befam. Dann jogen bie frangofifchen Bachtpoften wieder gemutlich in ihren vorberften Graben und marfen Steinchen nach unfern Doften. jum Beiden, baf bie Stinfnederei feine meiteren Rolgen haben folle; ichimpften auch fraftig auf ihre "genies" (Dioniere), nannten fie "lourdauds" und "tapageurs" (Tolvel und Rubefforer). Much bie nachften Tage benahm fich ber Krangmann friedlich, und unfre Bilfetruppen batten eigent= lich abruden fonnen; aber bas Theaterperfonal war nun mal verfammelt, und fo murbe nochmals ein Bornberger Schiegen infgeniert. Um 7. Juni erhielt unfre Rompanie folgendes Programm vom Ctab: Machm. 3,50-4 Uhr Sandgranatenichmeißerei; 4-5 Artillerieschießerei; 5-5,10 Feuerpaufe; 5,10-6,20 Artillerie; 6,20-6,30 Paufe; 6,30-7,40 Artillerie, und mabrent biefer Schieferei rechts Borftoff einer Offizierspatrouille (ab 7 Uhr) in bie feindlichen Graben; 7,40-7,50 Paufe; 7,50-8,50 Schlufichiegerei und um 8,45 linke Unteroffizierepatrouille jur Erfundung ber Befchabis aungen in bem porberften feindlichen Graben. Aber bas Better mar fo ichlecht, baf bie Borftellung aufgeschoben murbe, ba fie nicht im Saal ftattfinden tonnte. Much bieg es, fur unfre ichweren Gefcute, befonbers fur bie beiben 21 cm-Morfer fei noch nicht Munition genug beraufgeschafft; alle Bergwege maren aufgeweicht. Go gab es erft noch ein paar Tage Die ubliche Ubungefchieferei. Doch am 10. Juni Rachm. 3 Uhr mußten mir nicht, ob ber Rummel losgeben folle ober bis nach Pfingften vertagt werben murbe; bas Better mar noch ebenfo ichlecht, die Laufgraben ftanben an manchen Stellen mabentief voll Lehmtunte. Endlich lief ber Regen ein bifichen nach, und um 1/24 begludte uns ber Stab mit bem Befehl "Laubheu fammeln" (bas mar bas telefo= nifche Dedwort fur ben Beginn bes Racheaftes). Bir hatten faum noch Beit, unfre Mannichaften in Die Rasematten gu verteilen, aus benen fie fpater vorfriechen follten, falls bie Frangofen unfre Patrouille mit einem Gegenftog erwibern murben. Ich batte bie Auflicht über bie porberften Graben. und bie Sprengftude unfrer ichweren Granaten prallten icon aus ber feindlichen Stellung gurud und flogen brummenb um une ber wie horniffen, mabrent ich ben britten Bug unterbrachte und ben Gruppenfuhrern ihre Poften in ber Berteibigungelinie anwies. Im übrigen batte ich nichts weiter zu tun, als in meiner madelnben Telefonbube 5 Stunben lang auf ber Britiche zu hocken und bie paar Delbungen ber Gefechtsorbonnangen bem Rompaniefuhrer ju brahten. Es ging alles fehr "programmmaßig" ju; programmwibrig maren babei blos bie feindlichen Minen und Granaten, Die mir bie Langeweile vertrieben, inbem ich ihren Ginichlag abicante. Schlugen fie oberhalb meiner Bube ein, bann rollten Kelsbroden und Lehmflumpen über bas Dach ; wenn fie unterbalb einichlugen, fprang burch ben Luftbrud febesmal bie

Zurflinke auf, obgleich ein Bindfang aus Balten vorgebaut Die eleftrifche Lichtleitung mar balb gerichoffen, und manchmal blies bie Erschutterung auch noch meine Rerge aus. Dir war ungefahr fo obe jumut wie bei einer nachtlichen Gifenbahnfahrt in einem fludrigen Bagen britter Rlaffe auf einem ichiefliegenben Geleife; man wundert fich in einem fort, baf bie Rarre noch nicht umgefippt ift, aber im Grunde glaubt man boch, baf ber liebe Gott nicht fo lieblos fein werbe, obgleich man naturlich fehr genau weiß, bag er es oft genug zu fein beliebt. Sierbei fonnte ich mit Befriedigung festftellen, bag auch bie Spefulation auf ben Nervenchoc ibre naturliche Grenge hat; ob man 500 ober 1000 Granaten ringeberum frepieren bort, ift bem vertrommelten Dbr fcblieflich einerlei, alfo auch wieber zwedtlofer Rraftaufwand. Im gangen bat unfre Artillerie, Die auf 52 Gefcute verftartt mar, etwa 8000 Schuß abgefnallt; bie Frangofen bochftens 1500 und etwa 150 fcmere Minen, ungerechnet bie fleinen Rnallbonbons (Sanbaranaten und D.G.-Geflapper). Gangen bat ber Gegner vom 4 .- 10. Juni (laut Bericht unfrer Brigabe) nur 140 leichte, 317 mittlere und 269 fcmere Minen geschleubert. Bir baben naturlich wieber guviel verpulvert, um mit unferm "Offenfivgeift" zu renommieren. Much war es ein Rebler bes Programms, bag unfre Offizierspatrouille (24 Mann) erft mabrend bes britten Bumbumm-Aftes porgebn follte. Gie brang bis jum vierten feindlichen Graben, aber ba ber Frangmann ingwifden Beit gehabt hatte. feine beichoffene Borpoftenftellung ju raumen, tonnten wir feine Gefangenen machen; Die Patrouille mufte fich beanugen, einen Unterftand ju gerftoren und einige Riften Sands grangten zu raubern. Unfer Nachbarbatallion 18 (an ber Tête bu Biolu) hatte mehr Glud mit feiner Patrouille, weil fie fcon mabrend bes zweiten Aftes ihre Ungrifferolle fpielen burfte; fie fing 18 Frangofen (Alveniager) in einer Blod's butte. barunter einen Cous-Lieutenant. Freilich toftete bem Batallion bies Beranugen zwei Tote und mehrere Bermunbete. Außerbem bat uns bie Schieferei (nach Ausfage eines

Brigabe-Offiziers) wegen ber vielen fcmeren Gefchoffe etwa 500 000 M. gefoftet; alfo feber Gefangene 30 000 M. Die Gefangenen ergablten übrigens, bag ihre Truppe bei bem Gasangriff neulich, weil ber Luftzug bie Bolfen ungunftig abtrieb, felber eine gange Ungahl Krante und auch Tote eingebußt habe; beshalb fei auch ihr Patrouillen-Borftog, ber eigentlich geplant mar, unterblieben. Unferm Batallion bat bas feindliche Reuer feine Berlufte beigebracht: nur eine unfrer eignen Minen, Die beim Abichuf erplobierte (fogenannter Robrfrepierer) verlette 4 Mann ber Minenwerfer-Abteilung, einen von ihnen giemlich fcmer. Aber als ber Rramall icon vorbei mar, batte grabe unfre Rompanie, bie fich freute aus bem faulen Bauber mit beiler Saut bavongekommen zu fein, boch noch einen Berluft zu beklagen; zwar feinen Menichen, fonbern "nur" einen Sund, aber ber mar uns lieber und werter als mancher anbre Rriegstamerab. Bir batten uns eben (gegen 1/411) in unfrer Offiziers=Rabufe enblich jum Abenbeffen jufammengefest und machten unfre ulfigen Gloffen über bie glorreiche Affare, ba tommt Bede Buriche und melbet beklommen: "herr Dberleutnant, ber Seppl ift tot." Bir hatten alle basfelbe Gefühl, ohne baß wir's einander ju fagen brauchten: ber gange Speftatel mar bies Opfer nicht wert. Stedt in unfrer menichlichen Uffentomobie ber buntelhaft aufgebonnerten Rachfucht wirklich ein boberes Belbentum als in biefem braven brolligen Gpiß: bund, biefem unermublichen Rattenfager, ber ein Mufter von Enurrigem Gelbftgefuhl und ichnurriger Befcheibenheit mar? Unten in Marfirch liebte ibn jebes Rind, weil er fich rubig von ihnen zaufen ließ; und hier oben hatten alle Refpett vor ibm, weil er jebem Rerl in bie Baben fuhr, ber ihm nur ein bifichen zu nabe trat. Un feiner Tapferteit ift er auch geftorben. Er hatte braufen im bunteln Graben einen gerichoffenen Sochipannungebraht geftreift und einen eleftrifchen Schlag befommen; burch feinen biden Bafchbarpels brang biefer erfte Schlag wohl nur matt, aber er wich nicht etwa aus, fonbern bif fofort in ben Drabt binein, und ba erfchlug ibn ber ftarte Strom. Bielleicht bat er baburch einige Denichen gerettet; benn ohne feinen Tob hatte ber gerichoffene Drabt, ben wir nun naturlich raich ausbeffern liefen, noch bie aanze Nacht über unentbecht in bem Laufgraben gelegen, und bas ift ber Beg fur bie Ablofungemannichaften. Um anbern Morgen haben wir unferm Geppl ein fleines "Belbengrab" bereitet, bicht neben anbern folden Grabern, bie ein wenig großer find; und unfer Unteroffizier R., ber felber auch ein "foricher Sund" ift und außerbem ein trefflicher Malermeifter, wird ibm eine Gebenktafel brauf errichten\*). Babrent ber Pfingitfeiertage mar bann Frieben; bie frangofifchen Borpoften marfen fogar ein paar Alafchen Rot= fpobn berüber und taufchten Beitungen aus mit unfern Doften. Muf beiben Seiten murbe eifrig geschangt. Rur am Nach= mittag bes britten Vfingfitage konnten fich unfre Theater= regiffeure bas Bergnugen nicht verfneifen, noch ein fleines Bumbumm-Rachfpiel loszulaffen, angeblich um einen frangofifchen Beobachtungeftand (ben "Joffre" auf bem Rablen Sang, nach bem ichon immer gefnallt worben ift) enblich einmal aufammenaufchiefen, bauptfachlich aber mobl um bie großen Morfer, bie nachftens wieber abruden follen, bem Kranamann nochmals unter bie Rafe ju reiben. Es murben 120 Schuff aus ben Morfern (jeber Schuf foftet etwa 500 M) binuber gepfeffert, außerbem noch 150 Ochug aus ichweren Saubigen (feber Schug 200 M). Der "Joffre" foll ftart be-Schabigt fein ; nun, er wird balb wieber noch ftarter aufgebaut fein, und mit geringerem Roffengufmand. Much bei une ift allerband eingefturat, teile burch bie Schieferei, teile burch bas Scheißwetter; wir mußten von ber Refervetompanie so Mann Arbeitebilfe anforbern, blos um unfern porberften Graben notburftig wieber auszufliden. Ingwischen ichien binten bie Gnabenfonne, und es regnete Orben und Ehrenbanbchen. Much unfer neuer Regimentefommanber, Dberft= leutnant v. Rr., ein langer, bunner, feiner, gemeffener, febr

<sup>\*) 3</sup>ft fpater felbft im Befecht gefallen, an der Tete bu Biolu.

<sup>430</sup> 

fittsamer und frommer herr, ift mit bem E. R. I vergiert und jum Oberft beforbert morben. Mur auf bie braven Leute von unfrer Kompanie, bie ba vorn alles ausgebabet batten, ift fein Diepmat berabgeflattert; Die haben ig nichts als ibre Pflicht getan und kommen vielleicht mal an bie Reibe, wenn binten aufällig eine fleine Portion E. R. II übrig bleiben follte. Es ift ein Jammer, wie ber Rangleibetrieb bies ehrmurbige Dentzeichen immer mehr entwurbigt. Das E. R. II ift icon fo im Bert gefunten, baf einer ber tuchtigften Unteroffiziere unfere Regimente es por furgem abgelebnt bat. als fein jugführender Leutnant ihn bochnafig fragte: "Da, Gie fpiBen mobl auch barauf?" Der Leutnant mar bann noch fo fcneibig, bie Sache ber oberen Fuhrung ju melben. Der Batallioneführer, ein aftiver Sauptmann, ift gludlichermeife ein Menfchenkenner, überhaupt ein Mann von eigenem Urteil: er ließ fich ben Orbensverachter tommen und fellte ibm unter vier Mugen bie Frage: "Biffen Gie auch, bag ich Gie beitrafen tonnte?" Borauf jener in ftrammfter Saltung ermiderte: "Jamobl, Berr Sauptmann. Aber Berr Saupt= mann miffen auch, baf Gie bann aus einem tuchtigen Unteroffizier einen untuchtigen machen murben." Run, er wirb tropbem nach feiner nachften Patrouille bas E. R. befommen und - annehmen. Aber wie menige Borgefette gibt es, bie ihren Unteraebnen erlauben, über ben Orbensmumpis und fonftigen Schwindel fo wie fie felbft zu urteilen.

14.- 17. I un: Bernharb fiein, Stubfteln un. Eich hefe in. Stub fletlung. Die beiden erften Tage noch naß umb rauh; bann (bei Bollmond) wechfelte der Wind, lief in 24 Studen bie gange Rose durch, über Rorden, Osten, Osten wieder nach Westen, und ber himmel klate sich auf, blieb aber immer noch wolkig und kuhl. Wir sind alle sehr beforgt um die Ernte; unste Uklauber erzählen zwar, daß die Felber zu haufe bis jegt aufs beste gedeihen, aber dauernde Rässe fann viel Schaben anrichten. Trogbem ist selbst ber geringste Soldat überzeugt, daß wir "durchhalten" mussen urerben; die

Leute find williger ale fe. Gie fpuren, bag unfre regierenben Danner jest ihren beften Bis aufbieten, um ben Rorn= mucherern und abnlichem Gefindel bas niebertrachtige Sandwert zu legen; und wie bantbar ift ber "gemeine" Dann fur bas bifichen Uneigennutigfeit, bas ihm ber "pornehme" que tommen lagt!\*) - 3ch habe mich febr gefreut, baf unfer Rompanieführer, Diefer prachtige "alte Burich" mit feinem ftramm fonfervativen Rorpoffubentengeift und feiner noch ftrammer liberalen Rechtsanwaltsfeele, Die aufgebaufchte Gasaffare von neulich benutt bat, um fich mal fnuffig nach oben bin fur bie Dannichaften ine Beug zu legen. Unfre vom Bachbienft erichopften Leute hatten fich namlich mabrend ber Rubetage, und zwar mit unfrer Einwilligung, in einen neugebauten Beton-Unterftand gelegt, ber noch nicht vollig troden mar. Gegen bie Saulocher bes vorberften Grabens, worin fie vorber hoden mußten, war biefer Unterftand ein mabrer Palaft; jeboch ber Batallions-Bauoffigier, ein febr gemiffenhafter Ingenieur, aber pebantifcher Recht= haber und bespotischer Gigenbrobler, hielt es fur einen Gin= griff in feine "Rompeteng", bag wir ibn nicht um Erlaubnis gefragt hatten. Er chifanierte bie Leute mit Beigung und

<sup>\*)</sup> Damale batte man noch einen Reft von Glauben an ben guten Willen ber berrichenben Rafte; fpater ging auch ber in Die Bruche. Mebr Bertrauen, als unfer folgfames Bolf in ben erften Rrieges monaten feinen Dachtbabern entgegenbrachte, tann fich feine Regies rung munichen. Aber fie bat es von Jahr zu Jahr immer grundlicher untergraben, teils burch bie eigenen Diggriffe, teils burch bie Ubergriffe, bie fie verantwortungelofen Sintenberumregierern burchgeben ließ. Und por allem fublte bie Unterschicht, bag ibr Bertrauen bei ber Dbericbicht bochft sugefnopfte Erfenntlichkeit fanb; man bente nur an bie ichmabliche Aniderei um bas bifichen Bablrecht in Breugen. trot ber nobeln Gefte, Die ber Monarch bagu machte. Einzig Die milis tarifche Leitung, wenigstens bie oberfte, bat fich bas Bertrauen ber Daffe erhalten; ber befte Beweis, bag unfer Bolf bie befehlenben Danner murbiat, Die ibre Berrenpflicht wirflich erfullen. Dag Lubens borff ichlieflich ale Gunbenbod berbalten mußte, bat er nicht feinen militarifden Dagnahmen, fonbern feinen politifden Unmagungen gus sufdreiben. .

Luftung, rebete große Tone por ihnen, man mußte fie "eigentlich mit bem Anuppel binausjagen", beschwerte fich beim Batallionskommanbor, und biefer - um einer Reiberei gwi= iden und Offizieren vorzubeugen - wollte nun gleichfalls bie Schuld auf bie Leute ichieben. Unferm Dberleutnant und Rechtsanwalt Bed murbe biefe Romobie ichlieflich ju albern, und er ichrieb bem Dafor U. einen Bericht über bie letten Gefechtstage, morin er gehorfamft burchbliden lief. baff unfre Mannichaften eigentlich bie Auszeichnungen perbient hatten, bie man anbern Berrichaften gufommen laffe, und fatt beffen einen "Unschiß" bezogen. Der Bericht mar im Con rein fachlich gehalten, bamit er nach oben weitergeben tonnte; aber ber Major, ber teils eine Seele von Rerl, teils ein vertradter Brubbelfopf ift, faßte ihn als perfonlichen Borwurf auf, wies ihn als "militarifch fehr unermunicht" jurud, wollte inbeffen boch wieber befchwichtigen, ftellte anbeim, geeignete Leute gur Berleibung bes E. R. II porque fcblagen (was wir notabene bereits bei anderen Gelegenheiten ohne Erfolg getan hatten) und - - lieft uns unter ber Sand mitteilen, bağ er fur Bed und mich icon in poriger Moche bas E. R. I beantragt habe. Go lief benn bas gange Ent= ruftungebrama wieber blos auf eine Gitelfeitspoffe binaus; und wer weiß, wie lange es bauern wird, bis man unfern Leuten bie gehorige Anertennung nach bem Schema F ausfertigen laft. Im übrigen bat fich bas Rrieastheater fest wieber hinter bie Ruliffen verzogen; nur bie ubliche Dugenb= fnallerei, um bem Gegner zu zeigen, bag man aufpaft. Unfre Silfstruppen find größtenteils abgerudt; blos bas Refrutenbevot ift noch bier, um beim Schangen und Bauen ju belfen. Die tapfern 82er haben noch rafch vor ihrem Abqua eine ihrer beliebten Gaftrollen gegeben, indem fie mangele anbrer Gefechtstatigfeit eine fleine Reilerei und Stecherei mit bem baprifchen Landfturm infgenierten. Gie follen nachftens bie eBer an ber Tete bu Biolu ablofen; biefe icheinen burch ben feindlichen Gasangriff fo furchterlich gefchwacht ju fein, baf fie fich noch etwas mehr als gewohnlich mit Altoholibus ftarfen mußten, und einige ihrer Offiziere haben in ber Begechtheit fo fchwer gerempelt, bag ein Leutnant mit gerfchla= genem Schulterblatt und ein Unterarat mit gebrochenem Ruff pon ber Balftatt binmeggetragen murben. Much unten im Raiferhof bauert bie Racht, trot Polizeiftunde und neuer Beitrechnung, noch immer bis jum Morgengrauen. Aber im großen Bangen ift feit einiger Beit ein fehr mertwurbiger Stimmungsumichlag im Offizierforps mabrnehmbar; bie fabe Ulklaune verbampft allmablich, man gruppiert fich of= tere im engeren Rreis um einige tonangebende Berren, Die ju ernfthaftem Urteil fabig fint, j. B. Sauptmann v. Gl. und Major v. B. (bie Subrer bes III. und I. Batallions). Dan beginnt bie ungeheure Bichtigfeit ber foxialofonomifchen Probleme fur ben Musgang bes Rrieges ju begreifen, und fogar fur ben inneren Bolfefrieben. Die wirtschaftliche Notlage laft fich nicht mehr mit ein paar fchneibigen Rebensarten abtun : felbft im Rafino muß man fich fest fleischlofe Mablzeiten gefallen laffen, und unter ben Mannichaften fommt mancher von feinem 7=tagigen Urlaub ichon nach 3 Tagen ju feiner Truppe jurud, meil er's ju Saufe noch ichlechter bat. Much in rein militarifder Binficht wird man etwas nachbenflicher über bie Quellen und Burgeln ber Bolfsfraft. Bor bem bartnactigen Opfermut ber Frangofen und ber halsftarrigen Ausbauer Englands fann felbft ber bummfte Optimift nicht mehr ben Ropf in ben Buich fteden, mabrenb er auf bie beutiche Belbenbruft pocht. Dan fuhlt, wie bie Bage bes Schicffals ichmantt : bas Bort "weber Sieger noch Beffegte" bat fich in alle Dhren gehaft, und uber bem Bierfrug bes Rannegiegere fchwebt ber fchaurige Ernft ber fpaghaften Kabel von ben beiben tampfmutigen Lowen, Die fich gegenfeitig bis auf bie Schmange auffragen. Da ift es nun gang munbervoll, wie tropbem niemand ben humor verliert : blos ber Galgenhumor ber faulen Bige, grabe ber hat merflich nachgelaffen, mabrent ber echte Muttermis immer reiner gum Durchbruch fommt. Mis g. B. bie Rachricht eintraf, bag ber englifche Rriegsminifter Lord Ritchener auf ber Geereife nach

Rugland ertrunken ift, borte ich wohl ein dutendmal (von Offizieren wie Mannichaften, jebesmal mit anberen Borten, aber immer im felben Ginn) bie berghaft lachenbe Bemerkung : "Soffentlich feben bie frommen Englander ben Finger Gottes in biefem Unglud ; wir Barbaren find nicht fo aberglaubifch." Es ift, ale ob ber Talmipanger unfrer hurrapatriotischen Phrafentultur unter bem Drud ber gemeinfamen Rot ger= birft, und nun ichalt fich ber verborgene Golbfern (ober fei's auch blos Gilber ober Gifen) unfrer mahren Ratur beraus, und baber auch unfrer mabren Rultur: unfrer tieffinnigften Einfichten und hochfinnigften Mitgefühle. Gelbft von Leuten, Die fonft blos fabig ichienen, ju pofulieren und ichmabronieren, babe ich in ber letten Beit fo grundgefcheibte Auges rungen freimutiger Menichlichkeit gehort. Flaren Gelbitbemunts feine wie Pflichtbewuftfeine, bag ich mich immerfort fragen muß, woher wir Deutschen bie ichlechte Gewohnheit haben, und in Gefellichaft meift platter und plumper zu geben, als wir unter vier Mugen find. Der Grund mag eine ftolge Berichamtheit fein, eine Urt moralifcher Pruberie, Die lieber Uns empfindlichkeit beucheln will, als Empfindfamkeit entblogen, lieber mit Brutglitat renommieren ale mit Gentimentglitat. lieber mit Lafterhaftigfeit proten ale mit Tugenbbolbigfeit: aber bas ift bann eben falfche Scham. Vielleicht hat aufer bem Drud ber Rriegelaft auch bie ergreifenbe Rebe unfere Reichskanglere vom s. Juni ftart beigeholfen, bas foriale wie nationale Gemiffen unfrer gebilbeten Stanbe gurechtzuruden. Aber muß benn ben beutschen Spiegburger, Rrantjunter und Schlotbaron immer erft bie fchwere Dot am Rragen fricgen, bamit er fein beffes Befen beraustebrt? -

<sup>18.—29.</sup> Auni: Bernhard fein, linke flug gelftellung. Bechseindes Better, meist hell und warm, obgleich der Wind noch immer von Westen kommt; drei Regentage, eine Gewitternacht. Prachtvoller Anblick: zu beiden Seiten der verfinsterten Wolden-Auppe die heftig zusenden Vilgaden, dazwischen die rusig schwebenden Leuchtraktern

ber frangbfifchen Rachtwache (wir laffen nur felten Raketen fteigen, bie Krangofen umfo reichlicher). Aber an ben iconen Tagen maren mir frob, baf fich endlich wieber bie Gingvogel boren liegen, und unfre Golbaten holten fich von ben nachft= liegenden Berawiefen Blumenftrauße; befonders die zierliche Afelen machft bier in großen Schaaren milb, und mein Tochterlein Lifelotte murbe bebauern, bag biefe geborene Gartenblume jest ber Beuernte sum Opfer fallt. Beiter unten im Zal am Bergaubach fab ich einen Landwehrmann Forellen angeln; bas ift zwar eigentlich verboten, aber angefichts bes Musbungerungefrieges brudt man naturlich ein Muge gu. Leiber murbe ber Commerfrieben balb geftort: ein Klieger marf einige Bomben nach Markirch binein, auf ben Babnhof und Umgegenb. Etwa 20 Perfonen wurden verlett, bie meiften ichwer (Splitter in ben Bauch); 11 find geftorben, 5 Golbaten, 6 Einwohner (4 Frauen, 1 Rind, 1 alter Mann). Mugerbem 2 Pferbe, I Schwein und mehrere Suhner. Der Klieger ift unbehelligt entfommen; unfre Abwehrkanonen aaben feltsamermeife feinen einzigen Schuff auf ihn ab, angeblich weil fein Alugieug Die beutschen Rennzeichen trug. Er fam aus offlicher Richtung (von Schlettftabt) und bog bann ichnurftrade nach Guben ab; wir haben ihn (es war abends 9 Uhr) von unferm Berg aus beobachtet, er verfchmand ienseits bes Breffoir. Unten in ber Stadt ging nachber bas Gerucht, es fei ein verirrter beutscher Flieger gemefen, von ber Armee-Abteilung Gaebe aus Colmar, ber fich (wohl nach Urt ber Bayern am Unfang bes Rrieges) fcon auf frangofi= ichem Gebiet zu befinden meinte. Das murbe nicht blos von ber Einwohnerschaft, fonbern fogar von Offigieren unfere Brigabestabes fur moglich gehalten. Gine fo blobfinnige Bertennung bes leicht unterscheibbaren Grenggelanbes (ber Abendhimmel mar vollig flar) fann ich aber beutichen Offigieren, bie fpegiell auf Terrainperfpeftive bin ausgebilbet find, benn boch nicht gutrauen. Es wird mohl ein abgeschwenktes Kluggeug von bem frangbilichen Gefchwaber gemefen fein, bas am felben Rachmittag Rarlerube bombarbiert bat, und bas ließ nun bier furg vor ber Grenge feine letten 3-4 Rnall= bonbons fallen; moglich ift es boch immerbin, ban es gefalichte Rennzeichen trug. Gelbitverftanblich haben bie Franjofen berichtet, ihr Fliegerangriff fei nur Bergeltung fur unfre Bombarbierungen ihrer offenen Stabte gemefen, u. a. auch fur St. Die. Und ebenfo felbitverftanblich haben bann wir eine neue Bergeltungefnallerei verübt : 100 Burfminen aller Sorten nach bem Rablen Sang binuber. Die Fransofen fcmiffen nur etwa 20 bagegen; und auch unfre nachts lichen Grufe (viertelffundlich 1-2 Urtilleriegrangten, r bis 6 Machte bintereinander, um ihre Schanzarbeiten zu fioren) erwiderten fie fehr ludenhaft. Uberhaupt haben fie in ben letten vier Bochen bochftens ein funftel foviel wie wir verpulpert; pon ihrer ichmeren Artillerie icheint blos noch ein Gefcut bier ju fein. Moglich, bag alles nach Berbun geicafft ift; moglich aber auch, baf fie fparen, um une fpater an ber gangen Front - mit Silfe ber englischen, amerikanis ichen und javanischen Munitionsfahrikanten - burch einen ungeheuren Borrat ichmerer Geichoffe zu gerichmettern, wie fich allmablich ja ber gesamte Rrieg auf bie industrielle Rraft= probe gufpitt. Das hindert freilich feineswegs, bem Gegner bier und ba icon jest fleine Uberrafdungen zu bereiten. Um Biolu 2. B. foll letten Montag ein frangofifcher Borpoften wieder einen Bettel geworfen haben, ber uns vor einem neuen Gasangriff marnte. Bir haben zwei Rachte taum gefchlafen, um jeber überrumpelung vorzubeugen. Aber ob es nun nichts als Kopperei war, ober ob ber farte Bind bie Stanferei vereitelte, ober ob ber frangofifche Bettel blos von einem unfrer Stabsoffiziere ausgebedt mar, um uns vor Rriegemubiafeit zu behuten - benn ber Batallionsabiutant vom Biolu bat nachber gang naip ergablt, ber Bettel fei auf bem Bernharbstein berübergetommen, alfo bei unferm eigenen Batallion - Fury, es erfolgte fein Gasangriff. Dagegen ichoffen Mittwoch Nachmittag zwei frangofifche Batterieen ploBlich wieder nach Markirch binein, etwa 30 halbichwere Granaten. Es murbe ein Lanbfturmmann getotet, ber icon

ben Urlaubichein in ber Tafche trug und eben nach Saufe telegraphiert hatte, bag er am nachften Tag fommen werbe. Ein Artilleriff mit Oferb ichmer vermundet, besalcichen eine Burgerefrau; 7 anbre Ginwohner leicht. Gin halb Dupenb Gebaube fart beichabigt, auch wieber bas Saus, mo ich fruber einquartiert mar; Die Straffen lagen nachber voller Dachziegeltrummer, genftericherben und gerichoffener Leis tungebrabte. Ich ging grabe jum Baben in bie Stabt, ale bie Befchieffung einsette. Die Gefchoffe flogen juerft in bie Unterftabt (Bahnhofsgegenb); in ber Dberftabt begegnete mir ber Major v. B. und wir fprachen ein paar icherghafte Borte mit einem fleinen Burgermabchen. Bielleicht bat mir Dies Gefprach bas Leben gerettet, Diefer furze Aufenthalt : benn als ich weiterging, ichlug etwa 70 Meter por mir eine Granate in bie obere hauptstraße, in ein Schaufenfter furg por bem Raiferhof, und ale ich nach einigen Minuten in bie linke Seitengaffe abbog, frachte auch bort eine ins Pflafter, biesmal fo nabe, baf mir ein Splitterchen an meine werte Rafe fpritte. Gigentlich wollte ich auch gur Poft, um nach Saufe zu telegraphieren, baf ich balb auf Urlaub fommen murbe; aber unter biefen Umftanben trat ich boch lieber vorlaufig in ben nachften Sausflur. Und ba borte ich nun burch eine Stubentur, Die oben ein Gudfenfter mit Borbangen batte, ein erregtes Gefprach gwifchen einfachen Burgersleuten, bas febr bezeichnend fur bie biefige Bevolferung mar und vielleicht fur famtliche Menfchenvolfer. Gin Mann fchimpfte in beutscher Sprache auf Die verbammte Krangofenbrut, die fich nicht mehr zu belfen miffe und nun in ihrer ohnmachtigen But "unfer unichulbig Stabtche" gufammenichiefe. Gine andre Manneperfon ftimmte ibm bei, gleich: falls auf beutsch, nur nicht fo beftig. Aber jest fuhren zwei Beiberftimmen bagmifchen, offenbar bie Frau bes zweiten Mannes und ibre Schwefter ober Freundin, und geterten auf frangofifch los: ba feien nur bie verbammten Deutschen bran schulb - "ces boches maudits" - bie batten angefangen, und febe Boche fingen fie wieber an. Das ging eine gange

Beile fo bin und ber - blos unterbrochen burch Schredens: rufe ber Krauen, wenn wieber eine Granate in ber Nachbars icaft einschlug - bis ichlieflich ber Sausberr, ber bis babin giemlich gelaffen gesprochen batte, mit ber Rauft auf ben Tifch fchlug und fchrie: "Sadernombie, wenn i jes wild werd, ba ban i wol aa wieber aag'fange?!" Und fo wird bie Schulbfrage mobl emig ungeloft bleiben, in ber großen wie in ber fleinen Belt. Naturlich ging oben auf ben Bergen, fofort nach ber Martircher Befchiegung, unfrerfeite bie "Bers geltung" los: ein Schod Granaten und Burfminen nach Laveline und bem Rahlen Sang. Und am nachften Tag bann wieder Bergeltung ber frangofischen Artillerie: ein Schod Schrapnells auf unfern linken Klugel, gludlicherweife ohne Berlufte bei und. Und fo wird mohl weiter vergolten werben auf Erben, bis es feine Beftien in Menichengestalt mehr gibt. Schauerlich wirft es, wenn mabrent ber Rano: naben unfre Efel im Bintergrund ibr miftoniges Gefchrei ausftogen: als wolle bie unvernunftige Rreatur por bem Schopfer himmels und ber Erben gegen ben menfchlichen Brrfinn proteftieren. Dber ift's ein fatanifches Triumph= gebrull, bag mir mit unfrer Gottabnlichfeit noch viehischer find ale bas übrige Biebzeug? -

30. Juni — 2. Juli, Stütftellung Berns fabt fein; 3.—6. Juli Wartirch. Wechfelmbes detter, meift wolkig und regnerisch. Jiemlich stentich state, meift wolkig und regnerisch. Jiemlich state, besondere nach Flugzeugen. Es ist jest übrigens ausgemachte Sach, daß der Flieger, der neulich das Blutdad am Warkircher Bahnhof angerichtet hat, ein verbiesterter Deutscher gewesen ist (von dem Geschwader in Solmar). Es soll sein weiter Ausstug gewesen sein; aber warum gab man ihm dann schon Bombon mit? Und es bleibt noch immer unbegreistich, wie selbst ein Beuling ere muß doch vorfer übungstitug gewesen bas Gelände so falls abschähen sonnte. In einem franzblischen Grenzort kann doch der Bahnstrang

nicht von Often nach Beften auf ben Babnhof enben. Und por allem mußte ber Mlieger boch feben, baf er noch nicht bie Linien ber Schutengraben, bie auf ben Bergfuppen gang unverfennbar find, überflogen batte. Als einzige Erflarung bleibt übrig, bag er fich "Dut" angetrunken batte und in fo blinber Aufregung mar, baf er feine laftigen Knallbonbons moalicift balb losmerben wollte. Bezeichnend fur ben Belben ift, baf er nachber eine Bergmeiflungstomobie gemimt bat. fich por Beugen (!) ericbieffen wollte. Statt ihm in ben Urm su fallen, hatten bie Berren Rameraben ibm lieber ben Ruden gutebren follen. Benn man folche Borfalle als Somptome fur bie berricbenbe Rafte betrachtet, fuhlt man fich immer wieber vor die Frage geftellt, ob man wirklich fur eine "ge= rechte Sache" tampft. Denn auch weniger fraffe Bortomm= niffe legen biefe Frage nabe; fobalb man hinter bie Ruliffen bes militarifchen Großbetriebs audt, ftont man auf Schwindel und Schlenbrian. Gigentlich follten wir auf bem Bernhard: ftein icon am 26. Juni von unferm I. Batallion abgeloft werben (nach 8 Bochen, wie bie porige Befagung); ploBlich wird bas Gerucht verbreitet, es folle biefer Lage bei ber nordlichen Nachbartruppe auf bem Bois bu Chena und bem Schufterberg ein abnlicher Beuerüberfall gerummelt werben wie por 14 Tagen bei uns, und bis babin muften wir noch bier liegen bleiben, um ben Begner ju beschäftigen und feine Mufmer famfeit pon bort abgulenten (als wenn bas nicht auch bas I. Batl. beforgen tonnte). Da, mir beichaftigten ben Gegner, bubbelten Sals über Ropf ein paar neue Flankengraben mit Reifigmasten und Drahtverhauen, aber - ber Nachbarrummel geschab nicht. Dagegen erfuhren wir febr balb, baf unfer Dajor U. mit Dampf einen großen Bertci= bigungeplan bes Bernharbfteins auf Befehl ber Brigabe ausarbeitete. Alfo wir mußten acht Tage langer liegen, bamit noch rafch ein Berteibigungeplan fertig murbe, ber boch mohl bie allererfte Arbeit bes Rommanbors hatte fein muffen, als wir biefe Stellung bezogen. Dber vielmehr, ein folcher Dlan mußte icon langft feit Befegung bes Bernbarbfteins

angelegt fein und fortmahrend weiter ausgestaltet werben; ich babe oft mit Bed barüber gesprochen, wie ichlecht im Rall eines feindlichen Ungriffs bie Unordnungen ber einzelnen Rompaniefuhrer ineinander greifen murben, weil fein ein= beitlicher Batallioneplan porlag. Nachbem ber Tag unfrer Ablofung auf ben 3. Juli verschoben mar, hatte ich nun einen langeren Erholungburlaub von biefem Tage an erbeten, meil mein linker Oberichenkel infolge ber vorjahrigen Aberentzunbung wieber zu erfranten broht. Schon als wir in Balberebach jurudgezogen lagen, hatte bas Bein bei ben bortigen Relbbienftubungen und Marichen aufgemudt : aber ich wollte bamale feinen Urlaub nehmen, weil wir balb auf ben Bernharditein abruden follten, und vor biefer "windigen Ede" mochte ich mich nicht wegbrucken. Nun mar bie Aberschwels lung allmablich fo arg geworben, bag ich bei jebem Gang, befonbere bergab, Stiche und anbre Beichwerben befam. Unfer Batallionsarst Dr. R. fagte mir bei ber Untersuchung, eigentlich fei ich felbbienftunfabig, ich folle nicht blos Urlaub nehmen, fonbern ganglich "abbauen". Aber bas hatten mir Die Arste icon vor einem Jahr gefagt, und tropbem habe ich volle 9 Monate bie Pflichten bes Relbbienftes in ben Bogefen vollkommen erfullen tonnen. Ich glaube, ich hatte auch ichmereren Dienft aut und gerne leiften tonnen, wenn es blos auf forperliches Durchhalten anfame; bie feelischen Enttaufdungen freilich haben meine Gebulbefraft faft ericopft, und bie letten Tage in Marfirch ftellten meinen friegsfreiwilligen Untertanenverstand noch auf besonders barte Probe. Ich wollte mich mit 4 Bochen Urlaub ju einer Moorbabefur begnugen und hatte bas Gefuch nebit arat= lichem Beugnis am 20. Juni eingereicht. Es murbe junachft von ber Brigabefanglei aus formalen Grunden gurudiges wiefen: bas argtliche Beugnis burfe nicht beigefügt werben, burfe überhaupt nicht jur Renntnis bes Patienten gelangen, fonbern fei ertra vom Regiment anguforbern und verfchloffen einzureichen. Bas ift es fur eine Unverschamtheit, über Ungehörige eines Stanbes, beffen Ehrenwort beilig fein foll,

offenbare Miftrauensflaufeln ju perbangen, und obenbrein fo bummbreifte, baf fie feinen Bertrauensbruch binbern tonnen! Bie muß es um bie eigne Gemiffenhaftigfeit ber Militarbeborben beftellt fein, wenn fie folde Danden für angebracht halten! Aber ich unterzog mich biefer Bogel= Straug-Marretei und hoffte nun auf rafchen Befcheib, jumal ba ber Urst in feinem Beugnis vermertt hatte, baf eine Berichlimmerung ber Aberentzundung lebensgefahrlich werben tonne. Muf ben 3. Juli batte ich Urlaub erbeten, am 2. war bie Untwort noch immer nicht ba. Als ich mich unter ber Band bei einem Orbonnangoffizier ber Brigabe erfuns bigte, fellte fich beraus, baf bie Ranglei bas Gefuch verbummelt batte: es mar noch garnicht ans Generalfommanbo meitergegeben. Ich befand mich alfo in ber veranuglichen Lage, noch Tagelang in Marfirch berumgulungern und barüber nachzubenten, ob bie Berren ba binten ihre eignen Urlaubsgefuche mohl auch fo laffig behandeln mogen. grabe Conntag mar, ging ich mit Bed auf Befuch ju Saupt= mann Rr., beffen Unterftand (Klieger-Abmehr, auf einer Uns hobe bicht bei Marfird, in einem entzudenben Gichenmalbenen) ein unerschöpfliches Ranchen Rotivein beberbergt, und ber gute Tropfen und bie gute Gefellichaft fpulten meinen Arger balb meg. Gegen Mitternacht fliegen wir in beffer Laune nach bem Raiferhof binunter, weil wir bas Ragchen boch leer geschopft batten, und trafen bort unfern Dafor U. Bed nahm bie gemutliche Gelegenheit mahr, um mal frei von ber Leber meg uber bie mancherlei Dighelligfeiten gu reben, bie fich im Batallion einzuniffen broben. Der Dafor hatte es fich verbitten tonnen, bienftliche Ungelegenheiten am Bechtifc burchzuhecheln; aber er nabm es von ber ulfigen Seite. machte fich in feiner geraufchvollen Urt über unfre "Quenge= leien" luftig, und fo murbe bie Gemutlichfeit ungemutlich. Das Gefprach brebte fich befonbers um unfern vebantifchen Bauoffizier, einen außerft pflichteifrigen Ingenieur, ber fich aber foviel Pflichten jugelegt bat, bag er fie garnicht bemaltigen fann, und babei fo rechthaberifch ift, bag niemand gern mit ibm zu tun bat; auch fich felber fallt er zur Laft bamit, ein ebenfo bebrudter mie bebrudenber Menich. Bed murbe fcbliefilich erregt und fagte, bas fei ein unerträglicher Buffand. 3ch fab, wie unferm Dafor ber Ramm fcwoll (er hat ben Buftant fa angeordnet) - und um perfonliche Reibereien gu verhuten, feste ich ibm fachlich auseinander, wir hatten felbftverftanblich nichts gegen bie einheitliche Regelung bes Baus mefens, auch nichts gegen ben Bauoffizier, fonbern lebiglich gegen bie ungewöhnlichen Machtbefugniffe feines Umtes, Die fich binbernd gwifchen ben Batallionefubrer und bie Rom= paniefubrer ichoben und bie Arbeiteleiftung beeintrachtigten. Damit gof ich aber nur DI ins Feuer; ich hatte im Mugens blid nicht baran gebacht, bag unfer Dafor gern bie Arbeits: leiftung ber anberen Batallione bematelt. Ebraeisig und mifttrauifch, wie er ift, mochte er nun wohl meinen, ich wolle ihm ben gleichen Datel anbeften, grabe weil ich fo rubig gesprochen batte, und ploblich fauchte er mich an: "bas ift eine infame Berleumbung" - Tableau! - Dir blieb nichts übrig, als aufzufteben und ibn hoflichft zu erfuchen, biefe Beleidigung fofort gurudtunehmen. Er entgegnete: "fallt mir nicht ein! ich gebe!" und frampfte mutichnaubend aus bem Lotal. Alfo mußte ich ibm am nachften Bormittag meinen Bertrauensmann ichiden: hauptmann Rr. Statt nun einfach fich zu enticulbigen ober aber fur feine Aufes rung einzuftebn, machte er allerhand Affimatenten: er bebaure gwar, mich beleibigt gu haben, muffe es aber ablehnen, fich bei mir zu entichulbigen, benn er fei von Bed gereist worben - (als ob er brum mich beleibigen burfte). Ein Glud, baf ich einen aftiven Offizier (eben Rr.) ale Beugen hatte; wer weiß, wie bie Cache fonft vermanicht worben mare. Rr. riet mir, ben Borfall furgerband bem Chrenrat ju unterbreiten, und ichrieb felbft ben Tatbericht. Der Borfibenbe bes Ehrenrats, Landgerichterat hauptmann Th. vom I. Batallion, erftattete pflichtschulbigft Delbung an unfern Regimentskommanbor, und nun wurde bin und ber verbanbelt: fo batte ich menigftens einen Beitvertreib, mabrend

ich auf ben Urlaub martete. Dafor U. verfuchte abermals Musfluchte: er behauptete, auch ich (nicht blos Bed) babe ibn verfonlich gefrantt, und wenn er fich entschulbigen folle, munten wir es ebenfalls tun. Gelbftverftanblich wies ich bas jurud, benn ich war mir (ebenfo wie Bed) feiner franfenden Abficht bewußt und hatte außerbem Beugen gur Seite, baf ich rein fachlich und volltommen rubig uber ben alls gemein empfundenen Dififtand im Baubetrieb gefprochen batte. 3ch bestand barauf, baf ber Dafor fich bei mir gu entschulbigen babe, und baf bies auch ben Beugen bes Bor= falls (außer Rr. noch zwei herren) gur Renntnis zu bringen fei. Schlieflich mußte ich bei ftromenbem Regen mit meinem humpelbein auf ben Grengtamm binauffteigen (unfre Rom= panie war ingwifden borthin gerudt) und tagebarauf mit Bed por bem Dberft antreten. Er batte bei bem Major burchgefest, mir bie gemunichte Ehrenerflarung (auch ben Beugen gegenüber) ju geben; mabricheinlich wollte er verbuten, bag bie Sache wieber, wie ichon ber frubere Stanbal swiften unferm Major und bem I. Batallion, ben hoberen Staben vorgelegt murbe und bas gange Regiment in Berruf brachte. Im übrigen fprach und ber Dberft mit vornehmitem Tatt fein unummunbenes Bebauern über bie "berbe Berfennung" unfrer auten Abfichten aus, aber auch feine ents ichiebene Difibilliqung über bie Aufferung biefer Abfichten: es verftoße gegen bie Disziplin, offentlich einen Borgefegten au fritifieren, fei es auch nur indirett, und er muffe fich bas für bie Butunft ftrengftens verbitten. Dun, bagegen ließ fich nichts fagen, und fo jog ich benn mit meiner Ehrenerflarung als begoffener Dubel ab; fogar mit Regimentemufit, benn auf ber Begelau flieg grabe ein folennes Nachmittagefongert. Um nachften Nachmittag fam auch enblich bie gnabige Ur= laubebewilligung; ich pacte ichleunigft meine Giebenfachen sufammen und nahm Abicbied von Bed und Rr., benn natur: lich ift mir bie Luft vergangen, unter bie Marfircher Belben gurudautehren. Schlieflich bin ich boch nicht friegofreiwilliger Baterlanbeverteibiger geworben, um mich mit meinen 52 Sabs ren von einem jungeren Borgefegten fur eine moblgemeinte Beinerfung beidbimpfen ju laffen und mir bann noch einen "Unichiff" ju holen. Es liegt mir fern, auf ben Dafor beswegen einen Stein ju werfen; wir find alle famt fculb baran, baf folche Diffverftanbniffe überhaupt portommen tonnen. Bei biefem Borfall zeigt fich im Rleinen, mas gang Deutschland im Großen ichabigt: unfer Mangel an Ginmutigfeit in fachlichen Ungelegenheiten. Daber Die beicha= menbe Tatfache, bag unfre Geaner an unfre Rraft nicht glauben, baf fie une flein zu friegen boffen trot all unfrer Mugenblickerfolge. Gben weil wir und fleinlich geberben! überall Gigendunkel und 3wietracht aus verfonlicher Streberei, Wichtigmacherei, Scheelfucht, Berrichfucht, Gewinnfucht. Bei allen Rabelsführern, rechts wie linte, blott unter bem blutrunftigen Lowenfell ber Deid- und Streithammel bervor. \*) Rur biefes Deutschland bin ich nicht in ben Rrieg gegangen, bas murbe ich lieber gebemutigt feben; allerbings nicht burch frembe Macht, aber burch unfre eigene Bolfsfraft. Es ift bie bitterfte Gelbffübermindung, fur eine Sache meiterfampfen zu muffen, beren menichlichen Unwert man zu fpat ertannt bat; gemeinfame Sache mit Leuten ju machen, mit benen man eigentlich nichts gemein bat ale ben Steuerzettel und bas Sprachworterbuch. Aber ichon mahrend ich bies nieberichreibe, fagt mir bie Gemiffensftimme; ift bas nicht auch blos Eigendunkel?! Denn ich glaube boch immer noch an bas geiftig ftrebfame Deutschland, bas fur alle auten Biele ber Menichheit fampft; nur barf man es nicht auf bem Erbboben fuchen, es liegt leiber erft in ber Luft. Darum muß

eben jeder das seine tun, diesem guten Geift der Gemeinsametit leibhaftige Gestalt zu verschaffen. Aber tue ich das, wenn
ich untertänigst sür das gegenwärtige Deutschland kämpfe,
für diesen Staat von Prossit und Karrieremachern, von genußüchtigen Philistern und machtschtigen Barbaren? Mein
Beruf ist doch, auf die gestitige Justunft der menschlichen Geschlichaft einzuwirfen; kann ich das nicht bessen meinem
Schreibtsch zu hause, als auf dem sogenannten Feld der Chre, vor ich entweder gehorsamst das Maul halten muß
oder mir unnüß den Mund verdrenne? Uber vos wird aus
dem deutschem Geist, wenn die gestigen Wortschker nicht sür
Deutschland eintreten? Wie will er sich behaupten vor der feindlichen Welt, weit dann er in sich selbst erstarkn, wenn unsereins die Kiltne im Korn wirks?

7. Juli bis 2. September Erbolungsur= I a u b; bie erften ; Bochen in Bab Langenschwalbach, bann ju Saufe. Mus meinen Sfrupeln, ob ich wieber an Die Front geben folle, befreite mich ein überrafchenber Glud'sfall: Berufung ine Sinbenburgiche Sauptquartier. Es ift zwar feine ber hoben Beborben von felbit auf biefen Ginfall gefommen. fonbern ich wurde fur einen gufallig vatanten Doften (im "Buchprufungeamt" bes Stabes - mas bas ift, bas mein ich noch nicht -) auf Borichlag meines alten Freundes Graf R-r angeforbert : aber immerbin, ich empfand es als bobere Rugung, Schlieflich ift es nicht meine, fonbern Gottes Sache, was aus bem beutichen Geift einerfeits und bem Menichengeift andrerfeits werben foll - "ber Geift mehet, mobin er will". Ber fummert fich benn ernftlich um bas geiftige Leben? Unter gebntaufend Menfchen bochftens einer; bas ift bei allen Bolfern fo. Und wenn man ben Durchichnitt bes Bilbungepobele in ben fogenannten Rulturnationen vergleicht, bann ichneibet Deutschland immer noch menichenmurbiger ab ale bie übrigen Grofiftaaten. Das mag ein naturliches Borurteil fein, wie es auch ber Frangofe fur Frantreich, ber Englander fur England in Unfpruch nimmt;

aber sollen wir Deutschen drum widernatubilich dandeln und und inn Mausledo verkriechen? Der klnftigen Menschöbeit wedre schliecht gedeient, wenn das gegenwärtige Deutschland im Kat der Wölfer kein Machtwort mehr mitzuhrechen hätte; denn wenn wir unsern Staatskörper durch fremde Macht vergewaltigen ließen, würde unser Wolfegeist mit vergewaltigt, samt allen guten Gedanfen und schonen Geschöfen, die jeder Einzelne für die Menschöheit hegt. Wo sollen die geistig Schwachen den Mut hernehmen, wenn die Starken mißmutig werden? Also, wie Water hindenburg sagt: "durchalten heißt siegen!" Oder, wie der olse Odhsseus gagter "Durch nur, "derz, du half soon Jundsgemeinere erduldet!

## Internationaler Golbatendoral!

Rriegsgenoffen, lagt uns beten: Tob, bir weihn wir unfre Baffen, unfre Trommeln und Trompeten, auch den Sieg, ben beiß erflichten! Einst wird alles boch gertreten, was die Bolfer jeht erraffen.

Rriegsgenoffen, laßt uns lachen: all bas find nur Kinderspiele! Mag die schone Welt zerkrachen samt den schonften Siebenachen, Bott wird viele schone machen, wunderviele, wunderviele.

Kriegsgenossen, laßt uns singen: fei geseiligt, Eraus auf Erden! Sochste kann der Mensch vollbringen, Menschen können's niederringen; dem der Hinner will uns zwingen, daß wir freie Geister werden.

## Litauen 1916

Rowno, 4. September bis 10. November. Die Berufung "ins hindenburgiche hauptquartier" hat fich als leere Ruliffe enthullt; Sinbenburg und Lubenborff find nicht mehr bier, feitbem fie bie oberfte Beeresleitung in ihre Banbe genommen haben. Much ber Ctab bes neuen, Dberbefehlshabers Dft" hat nicht mehr feinen Sauptfit bier, ift nach Breft-Litowel verlegt; bier befindet fich nur eine 3meig= Abteilung, bie unter bem Befehl bes Dberquartiermeifters Generalmajore v. Gi. ftebt. Der General empfing mich febr liebensmurbig, icheint auf icongeiftige Alluren zu halten; machte mir bas Rompliment, feine Rinder hatten ihn gum "RiBebute" befehrt, und wies einen Orbonnangoffigier an, mir ein moglichft nettes Quartier ju beforgen. Das hatte aber nur gur Folge, bag ich eine gange Boche lang von Pontius ju Pilatus rennen mußte, bis ich ein nicht gar gu vermahrloftes Sinterhauschen auftrieb, mo vorber ein paar fleine Schausvielerinnen einquartiert maren (Tolftoiftrafe Dr. 1). Es gibt gwar viele leere Baufer bier, ba von ben etwa 90000 Einwohnern, Die Rowno im Frieden hatte, blos noch 30 000 bafind, aber wenig bewohnbare; bie einigers maßen nett moblierten find meift noch von ben weggezogenen Offizieren bes Stabes belegt, fur ben Fall bag fie wiebertommen follten. Der militarifche Berwaltungsapparat ift von einer graufigen Umftanblichfeit, weil fich's jeber bei bem Schiebungeverfahren fo bequem wie moglich zu machen fucht, woburch es ichlieflich fur alle Beteiligten immer unbequemer wirb. Gelbft einen Burichen befam ich nicht gleich; er mußte erft von Ronigeberg ber auf Stabebefehl "in Marich gefest"

werben, obgleich bier Leute genug herumlungern, bie fo gut wie nichts zu tun haben. Es find zur Zeit etwa 1000 Golbaten bier und 200 Offiziere. Sonft von Rrieg jest feine Spur mehr, abgefeben von ben paar gerichoffenen Borffabtbaufern. Der Ruffe bat unfrer Eroberung offenbar menig widerftanben; es icheinen ba "golbne Rugeln" mitgewirft ju haben. Sett berricht koniglich preufifcher Friedensbetrieb. unfre berühmte Scheuflappen-Dronung. Blos mittags wird auf ber "Bilbelmebobe", einem Musfichtepunkt innerhalb bes Reffungegurtele, taglich ein blinder Ranonenichuf abgegeben, jum Beiden baf es Dunft 12 Uhr ift. Bei folechtem Better fpagieren bie "Berren Rameraben" gum Teil in Gummigalofchen berum, mahricheinlich gerauberten. Die Sungere: not brudt nur bie armere Stadtbevolferung, gang besonbere die jubifche, ba fie wenig Begiebung gur Bauernichaft bat. Conft fann man haben, was man will, nur bag alles ziemlich teuer ift. Bir burfen fogar, auch bie Mannichaften, Lebensmittel nach Saufe ichiden, von ben überichuffen aus unferm Proviantamt : bas ift nicht blos amtlich erlaubt, fonbern ausbrudlich als munichensmert perfuat, und wird naturlich nach Rraften ausgenußt.

Die innere Stadt wirst im gangen nicht viel anders als eine offpreußische Provinggarnison, blos daß es bei uns Etwas aluberer und im Armeleursbeierter weniger baufällig autwoak auchfect. Aber landichaftlich liegt sie so sonderbar schön, daß man bald "allerliebs" bald "großartig" auseufen möchte. Am zusgebehnten Talkessel, daß man ihn unten nicht als Tal empfindet; ringsberum bewaldete Unfohen, der in so weitenstellt, ringsberum bewaldete Unfohen, der in so weitenskeis, daß man troßbern freien Horizont fühlt. Auch die Hauptstraßen so breit angelegt, daß man den sprichwörtlichen russflichen himmel fortwährend um sich ausgespannt sieht; er wirkt in der Tat so mylisch wie, als ob er sich immer weiter wölbe und erst himter dem Horizont auf die Erde stoße. Oben auf der Hochschaft große Wielen mit alten Eichen und werden Faubbolz; unten die möcklige Kußgadel mit den

D. 29

reigenben Zurmen ber Altftabt, beren Gruppierung immerfort wechselt, mag man auf ben Sobenwegen ober ben Uferftragen geben. Die Turme meift aus bem 18. Jahrhundert, febr ge= falliges ichlichtes Barod, fobag über ben flug bin bas Da= norama mehr an Benedia und bie Lagunen erinnert ale an Mosfau ober Detersburg (hermann Strud hat es fo gemalt. ale Geident zu Binbenburge sofabrigem Militariubilaum). Befonbers gierlich ber weißgefalfte, mit roten Dachziegelborten geglieberte Rathausturm, beffen ebler Aufbau noch mehr bervortrat, ale ibm (Ditte Oftober) ein farter Sturm bie aus holy und Gifenblech gefertigte Gripe abbrach: etwa als menn man einer iconen Dame ben Reiberftus von ber Saarfrifur abfnict, bann ftebt fie erft recht ale Schonbeit ba. Aber ein Baumert wie biefes fonnte ebenfo, aut in Beffen ober Kranten fteben, murbe borthin fogar beffer paffen. Much fonft fieht man wenig Ruffentum, weber in ben Schaufenftern noch auf bem Rrammartt; einheimischen Eigenwert haben nur bie febr gefchmachvollen litauischen Bebereien und Topfes reien. Es gibt gwar auch Beiligenbilbeben, Mungfetten, Broichen, Schmudnabeln u. beral., aber blos entfeslichen Schund : genau fo fonventionelle Kabrifmaare, wie es bie byzantinische Rathebrale bier ift, mit ber verglichen bas Elefantenbaus im Berliner Boologifchen Garten ober mancher Lunavart-Davillon noch ale Runftwert gelten barf. Gie ftammt aus ben letten Sabrzehnten ber, mo man gang Rufiland mit folden proBigen Rirchenbauten bepflafterte, um bas gariffifche Regime mit bem panflamiftifchen Beiligenichein gu verbramen. . Das wirkliche Rufland fangt erft in Bilna an, ber Stadt ber hundert Rirchen und taufend Borbelle, obgleich auch bort noch bas litauifche und polnische Befen überwiegt.

Echt russisch im guten Sinne wirken hierorts blos die Holgsbauschen ber Wororte, ber fehr angenehme Bobsenbelag ber Würgerfleige, ein Zeichen für ben unerschöpflichen Balbreichtum bes Landes, und die — Droschfen: kleine Sinspanner mit hohem Halbugel und bannem Riemengeschirt, das mit Bestimpalttiden beschlagen ift. Der Rutscher in Langen

bunkelblauen Rittel, mit Leibgurt, Schaftfliefeln und nieb= rigem Bplinder aus ichmargem Bachstuch. Freilich ift er meiftens ein Sube, außerbem auch im übeln Ginn ruffifch. b. b. fcmubig und fcmierig jum Graufen, wie überhaupt bas gange untere Bolt. Aber fabren tut er mie ein Gott. laut fein moblgepflegtes braunes Pferden mit allerlei lieb: reichen Burufen (b. b. ohne viel Deitiche) im ichnellften Trab über bas ichauberhaft bolprige Pflafter faufen, fobag man faft in Die knietiefen Rinnfteine fliegt. Conft fieht man menig von Bolfstrachten, bochftens mal einen alten Juben im Raftan (bie jungeren find fcon alle permeftlicht) ober einen barfußen Bauern in Lammfellmute und Schafevels (barfuß auch beim falteften Better, und im Dels auch bei marmer Sonne). Naturlich find all biefe bredigen Rerle mit ihrem urigen Saar: und Bartmuche bas Entjuden unferer Maler, beren bier mehrere als Lanbfturmleute irgent ein Boftchen beim Stab "betleiben". Beniger malerifch ift bie weibliche Einwohnerschaft, fast lauter furzbeinige bide Rubeln mit Stulpnafen und Babbellippen ; felbit bie Junafrauen feben wie Ummen aus, beren Reize nicht mehr verführerifch find. Strud behauptet gmar, es gebe ein paar reigende Jubinnen; aber bas fagt er mobl blos als Bionift, ich meniaftens habe feine entbedt. Uberhaupt fann ich bie Raffen bier faum untericheiben, es fieht alles nach Mifchpoche aus; bie Juben wie Ruffen, Die Ruffen wie Voladen, Die Voladen wie Letten und umgetehrt. Blos bie Litauer icheinen fur reineren Schlag ju forgen; man trifft ba manchmal rubrenbe Dabchenge= fichter wie an ichmabifchen Dorfmadonnen, ober einen fuhnen bellblonben Burichen wie eine friefifche Gieafriebegeffalt. Unfange bielt ich biefe fur beimliche Nachkommen ber laut Gelubbe feufchen herren vom weiland Deutschen Ritterorben; ber batte in Rowno (litauifch Raunas, beutsch einft Rauen) bis ins 15. Jahrhundert eine Sochburg, von ber noch ftattliche Trummer fteben. Bald aber mertte ich, baf bie Litauer (febr im Unterfcbied von ben Letten) ein mehr germanifcher ale flamifcher Grennftamm find. Rur ihre felbståndige Dauerkraft spricht auch die Aatsach, daß sie noch eine starte Boltstuns haben, vor allem ein wirklich noch schendiges Boltstied, das sich nicht durch die Schule und Bereine, sondern im freien Berkehr fortpflanzt, nicht blos im überlickerten Wortlaut, sondern in stette Neudichtung oder wenigsten Ummodelung; in Wilna hörte ich Frauen am Mehftuhl solche Bariationen singen. Meist sind es rein idyslisse Lieder, doch gibt es auch eine gange Angass mit obzialem oder politissem Einschlag; in Prof. Nesselmanns wertvollem Quellemvert "Litauisse Wolfslieder" (Ferd. Dummlers Berlag, Berlin 1833) sand ich 3. B. ein drastlisses Spottlied, das den baurischen Freiheitswillen gegen die Feudalwirtschaft ausspielt. Es lautet in freier übertragung:

## Der Schanbgaft

- 1. Der Sperling machte ber Tochter Hochzeit, Urmleutchens Hochzeit, lira ritamta.
- 2. Ein Roggenkörnchen, braus badt er Brotchen, Kleinleutchens Brotchen, lira ritamta.
- 3. Ein Gerstenkörnchen, braus braut er Bierchen, Gutfreundchens Bierchen, lira ritamta.
- 4. Er lub zu Gafte, bie Bogel alle, bie Bogel alle, lira ritamta.
- 5. Allein ber Uhu warb nicht geladen, ber reiche Uhu, lira ritamta.

- 6. Es kommt ber Uhu auch ungelaben, auch ungelaben, lira ritamta.
- 7. Der Sperling führte zum Lanz ben Uhu, ben gierigen Uhu, lira ritamta.
- 8. Er trat ben Uhu ftracks auf die Zehen, habsuchtgen Zehen, lira ritamta.
- 9. Er hadt bem Uhu bas eine Aug aus, hartherzge Aug aus, lira ritamta.
- 10. Der Uhu tangte auch blind und lahm noch, feindfeliger Uhu, lira ritamta.

- is. Er tangte, bis man ihn endlich abschob vom Sperlingsnestchen, lira ritamta.
- 12. Das Neft des Uhus, ists nicht ein Gutshof? großmächtiger Gutshof, lira ritamta!
- 13. Des Uhus Sohne, finds nicht gar Junker? hochmutge Junker, lira ritamta!
- 14. Des Uhus Töchter, finds nicht Hoffraulein? hoffahrtge Fraulein, lieg ritamta!

- 15. Der Kopf des Uhus, ists nicht ein Kochtops? ein dicker Kochtops, lira ritamta!
- 16. Des Uhus Augen, sinds nicht Spundlöcher? geigge Spundlöcher, lira ritamta!
- 17. Des Uhus Zehen, finds nicht zwei Harken? kragbürfige Harken, lieg ritamta!
- 18. Und ist sein Schwanz nicht ein alter Besen? ein dreckiger Besen, lira ritamta!

Leiber fangen unfre Regierungerate icon an, ben Runfifinn biefes ichlichten Billoms mit ber Reflametrommet ju "organifieren". Das ist noch gefährlicher fur bie eiche Boltebildung als die ruffliche Unterbrudung, die zum fillen Widerfand reigte. Wenn sich erft ber Geschäftsgeist mit behörde lichem Antrieb auf die Bilbungspflege wirft, geht die naive Rultur zum Teufel.

überhaupt unfre Vielregiererei! Mein "Quchprüfungsamt"— daß Gott erbarm — hat sich als eine Unterabetiung der Zensurposigei entpuppt. Ich hatte gebosst, man könne hier wenigstens für die Werbreitung guter Achter sogen, aber es handelt sich blos darum, die Einführung schlechter zu verhindern, und "schlecht" nicht von irgend einem pådagogischen, sondern vom militärischeburdratischen Essische punft aus. Und zu prifer haben wir eigentlich gernichtez, die Prüfung wird in Leipzig besorgt, von einem angeblich liberalen Kritikersach. Wir kriegen blos Antragstissen von Auchhändleren, Verwaltungsfellen, 30 dämteren vien, über die einzuführenden Bucher; Die haben wir bann, fomeit fie noch nicht genehmigt find, nach Leipzig zu melben, und erhalten pon bort bas Urteil, ob mir ben Untragftellern Freigabe ober Berbot biftieren follen (amar mit einem "grundfablichen" Einsprucherecht unfrerfeite, auf bas aber bier gewohnlich versichtet wird, um bie Brufung nicht noch mehr in bie Lange ju gieben). Außerbem find bier bie Liften ju buchen und bie Rorrefponbengen ju ordnen, fobag man jebergeit ben Bertrieb fontrolieren fann. Alfo nichte ale Regiftratur= lappalien, ju beren Bemaltigung noch nicht einmal bie Intelligeng eines Buchhandlungegehilfen, fonbern bochftens eines Rangleifefretare notig mare. Es ift ein gang miferables Beichen fur ben "Geift" unfrer Militarverwaltung, bag man bamit 4 Offiziere beichaftigt. Ein leitenber Offizier murbe vollig genugen; alle Musfuhrungsarbeiten fonnten bie unterften Unteroffiziere und Burichen beforgen, und naturlich find auch noch folde faft ein Dutend angestellt. Es ift bie richtige Beitvertroblungemafchine, Drudpoftenbienft von oben bis unten.

Bum Glud find bie "Berren Rameraben" ertraglich. Es wird hier nicht fo muft gezecht wie in Martirch, und bie Unterbaltung ift baber etwas anmutiger. Die Offiziere find burch bie Umtebeschäftigung ju abgespannt fur viel Bertebr; bie meiften haben 8 Stunden Bureaubienft, in manchen Bermaltungeftellen noch Uberftunden, befondere in den wirtichaft= lichen, wo wirklich viel gearbeitet wird, wenn auch allerlei Unnubes. Da ift man abenbe nicht aufgelegt zu ftarten Belagen ; es berricht eine fongiliante Bilbungsphilifterei. In unferm Rafino (es gibt mehrere) wird nach Tifch gewohnlich gefegelt, auf einer verbedten Regelbahn, und bann plaubert man ober mufiziert. Reuerbings bat man fich fogar zu einem wochentlichen Bortragsabend aufgeschwungen, nachbem ein Rreis von ..intellettuellen" Landfturmleuten (meift Bioniften) mit autem Beifpiel porangegangen mar. Much ein paffables Theater gibt es, mit fittenftrengen Schaufpielerinnen, unter Protettion einer Grafin B., Schwefter ber faiferlichen Schwiegertochter. Uberhaupt find bie Gitten giemlich behutfam : "Damchen" lagt bie Auffichtsbehorbe nur unter Arbeits= pormand ju, ba ber Bebarf icon jur Genuge burch einheis mifche Eremplare gebedt ift. Um 11, fpateftens 12 Uhr geht alles ichlafen, wenn fich nicht in irgent einem Privatquartier ein engerer Rreis gufammenfindet; aber bas geschieht giemlich felten, ba fich feber por neuen Berbindlichkeiten icheut. Dein nachfter Borgefetter, Sauptmann R., im Bivilberuf Reichstagebibliothefar, ift ein gemutlicher Trobelfrige; feinethalben konnte ber gange Benfurkram fofort als Makulatur verbrannt Mein nachfter Mitarbeiter, ein Train-Etnt. Dr. merben. Röffler, ift ein ungewöhnlich feingeiftiger Menich, ftubierte fruber Gefchichte und bat ein grundlegendes Bert uber bas mittelalterliche Rom gefchrieben, wurde bann aus Paffion Charafterichauspieler; verbantt feinen hiefigen Drudvoften ber Protettion unfere Generale, fniricht aber im ftillen uber Die Tretmublenarbeit. Überhaupt fitt bier niemand im Umt, ber biefe gange Buchpruferei nicht fur einen baarftraubenben Unfug balt ; auch mein britter Mitarbeiter, Etnt. D., ein fachfifcher Fabrifbirettor, nur bag er grunbfatlich tut "was verlangt wirb". Er ift bie "Seele" unfrer Rangleimafchine, ty= pifcher Induftriefapitan, raffig nervofer Arbeitemenfch mit abgehettem Sabichtegeficht, mochte am liebften alles allein machen, weil ibm feber Unbre ju langfam macht: im übrigen ein nobler Charafter, ber im Grunde unter feiner Ungebulb leibet, bie bier garnicht am Plate ift. Gein militarifches Ibeal ift Lubenborff, ber Dberfalfulator bes Grofbetriebefrieges.

Auch sonft wird hier Lubendorsf mehr bewundert, wenn auch weniger vereiert als hindendurg; die Bewunderung ist alte der fisige, die Bereitung von Gerzen warn. In hindendurg seit man volles Bertrauer, in Ludendorsf maßlose hostungen. Isder rühmt seinen schafen Bild für den eiweiligen Richtungspunkt, auch auf Gebieten, die ihm eigenteitich sem Itsgen. Frestlich soll er die Richtung leicht wechseln, während hindendurg dei der Stange bleibt; aber das lobt man als "gute Ehe". Offendar ein glängender Rechenneister, ber sich auf der mit der Wertschaften Unter fid auf den einfaden Spütsing seine urwähälen Amtes

genoffen ftust, um fich por Berrechnung ju buten\*). Dir icheint er bei allebem etwas Blenber, weil er fich felber von Leuten blenden lafit, Die ben bellen Ropf zu marfieren verftebn. Benigftens ift es bei ber Einrichtung unfere Benfurbetriebes fo sugegangen. Die bat ibm ein hauptmann B-au gugebogen. fruber aftiver Offizier, bann Rebaftor bei einer Ullftein-Beitung, unter Beibilfe bes Referve-Rittmeifters und Engros-Buchands lere Stille, ber bie Wilnger Benfurffelle beichfelt, und mit abnlichen Rapagitaten gufammen. Diefer Berr B-au ift mein nachiftnachfter Borgefenter, Leiter ber biefigen Breffe-Abteis lung, bie bas Buchprufungeamt übermacht. Er ift ber geborene PolizeieInspettor, hat die Alluren ber Tuchtigfeit, verfteht feine Untergebnen "berangutriegen", fuhl bis gum glatten Scheitel binan, nett aus Schlaubeit, aber ein ehrlicher Egoift, baber trot feiner Gewandtheit fein Schleicher, und wenn man fich auf ben Dienftfuß zu ihm fellt, laft fich gang gut mit ihm auskommen. Wer bas freilich nicht verfieht, wie s. B. Berbert Gulenberg ober gar ber toffliche Magnus Beller, ben zwiebelt er mit beftem Gemiffen. Denn er ift politisch liberal, bat also einen naturlichen Abscheu gegen fegliche Freigeifterei, auferbem noch als Journalift ein berufliches Mintrauen gegen bie Runft : wir nennen ihn unter uns "ben Argus". Bum Glud wird fein Ginflug nach oben bin etwas abgebammt burch feinen Bertreter, ben aftiven Dberlint. Fr. Das ift ein gang bezaubernbes Rerlchen, Jugenbfreund von Gulenberg; flott, Blug, gragios, mufifalifch und von leuchtenber Bergensaute, ein Leutnant nach Liliencrons Ibeal. Burbe jum Stab megen einer Ropfvermunbung verfett, von ber er graues Saar befommen bat, mas feltfam abfticht von feinem jungen Geficht mit ben blauen Mugen und bunflem Lippenbartden. Geiner Rurforge ift es vornehmlich zu banten, bag bie Rownoer Benfurftelle ein Unterichlupf fur einige Runftler von Bufunftemert murbe

<sup>\*)</sup> Daß er fpater boch in die Bruche geriet, ift wohl barauf guruckzufuhren, bag er fich allgu felbstherrlich in die politische Mathemathik verftien.

(neuerbings auch fur Schmidt=Rottluff). Much Gulenberg hat er aus ben Chifanen ber Rommiftyrannei gerettet. Diefer romantifche Doet wurde namlich bierber fommanbiert, um biplomatifche Reuilletone ju fchreiben, bie bas Dublifum bes Begirfe Dber-Dft fur bas Deutschtum gewinnen follen, und nun wollte ibn unfer "Arque" in bie Ranglei-Ranbare nehmen. weil die Garnifon, wo er gebrillt worben war, ben biefigen Stab por ihm gewarnt batte: er fei ein ichlechter Patriot. habe bem Bund "Neues Baterland" angehort, einem internationalen Berein mit humaner Tenbeng, in bem viele angesehene Auslander figen. Oberitnt. Fr. legte ben Schandwifch, bem auch bie Mitglieberlifte bes Bunbes beigefügt war, mit gebuhrenber Gefte Lubenborff vor, worauf biefer einfach an ben Rand fcbrieb: "Der Mann befand fich in febr guter Gefellichaft!" Damit mar ber Lanbfturmmann Gulenberg por aller meiteren Schleiferei gefcutt; er murbe vom Rangleibienft befreit, betam ein besonderes Quartier und barf bort nach Laune feine Reuilletone fcbreiben, wenn er nicht grabe auf "Dienftreifen" ift, um Land und Leute tennen zu lernen.

3d verfrachte mich mit bem herrn Argus ichon nach etwa 14 Tagen. Denn mas wir bier machen, ift unverant: wortlich, eine icanbliche Gunbe gegen ben beutichen Geift. Bir ftogen bie gebilbete Bevolferung noch arger vor ben Ropf ale im Elfaft; grade bie Leute, bie unter ruffifcher Berr= ichaft bier bas Deutschtum pfleaten, Buchhanbler, Lehrer. Pfarrer, Rechtsanmalte, furs alle bilbungebeburftigen Rreife. bie bringen wir planmaffig gegen uns auf mit nichtenutigen Umtemagregeln. Es ift faum glaublich, mas fur Scherereien (Eingaben, Untrageliften, Stempelgebuhren, Bollaufficht, Genbarmenkontrolle) feber auszufteben bat, ber ein paar Bucher einführen mochte. Und wenn ber 3med noch erreicht murbe! Man will politische und militarische Quertreibereien verhuten, aber die Benfurvorschriften find in Mebenfachen fo grundlich verzwickt und babei fo ungrundlich in ber Sauptfache, baff grabe bie Behler und Salunten hunbert Mafchen jum Durchichlupfen finden, mabrend bie ehrlichen

Leute verangftigt im Net gappeln. Reine einzige Beftimmung, bie bas Unfraut an ber Burgel pact (wir burfen nicht bireft mit Berlegern verhandeln, blos mit ben einzelnen Gortis mentern, Bucherheffellern ufm.) - lauter Beichneibungen bes 3meigvertehrs, bie naturlich maffenhaft Sanbhaben gu willfurlichen 3madereien einerfeits, fpigfinbigen Umgehungen andrerfeits bieten. Dbenbrein gibt's bei feiner Berwaltungs= ftelle richtige Unabhangigfeit ; jebe wird von mehreren anderen mitregiert (unfer Drufungsamt ift s. B. aufer an bie Dreffe-Abteilung auch noch an bie Rirchen= und Schul-Abteilung und bie Landfarten-Abteilung gebunden) - und weil nies mand bie volle Berantwortung bat, icheut fich feber por ber Berantwortlichfeit. Go fommt es, bag bie unteren Stellen mbalidit rudlichtelos nach ber Schablone verfahren, um nur ja nicht von ben oberen auf bie "Rompeteng" bin gur Rebe geftellt und in neuen Aftenfram verwidelt ju merben. Es murbe auch nichts babei berauskommen, wenn man bas mal ristieren wollte; benn felbit ber Dapit ift nicht fo unfehlbar wie ein preufischer Regierungergt. Ich habe mich fcon manchmal gefragt, ob nicht in unferm Staatsbetrieb allerlei beimliche Nibiliften ober Anarchiften figen, bie unter ber Maste pflichtifrenger Scharfmacherei Die Mafchine ablichtlich fo überheigen, bag eines Tages ber Reffel berften muß; auch unter aktiven Offizieren find mir folche Charaftere mehrmals begegnet. Jebenfalls tonnte fein Revolutionerabulift beffer fur bie Diefreditierung ber "beftebenben Berhaltniffe" forgen ale mancher bochkonfervative Baterlanderetter.

Natirlich hat bei solchem Betrieb jeder unisommierte Michaet tausenbfache Gelegenbeit, sich als Machisaber aufzulspielen; und den meisten Wenschen macht's ja Spaß, ihresgleichen an der Strippe tangen zu lassen. Weiviel stille Wut und Widerspenstigkeit wird hier kunflich becangeguchtet, grade is der bessere Genwohnerschaft! Und das niedere Wolkwird gestilt noch schliemer geschwiegetz, weil man es grundesklich verwirren wiss, und nacher im Trüben zu stischen Zu listen zu fleden zu fl

bie Volen und Ruffen, weil man fene fpater einbeimfen, biefe bagegen berausgraufen mochte (im Gouvernement Barichau ift's umgefehrt); jugleich aber will man beibe jum Deutsch= tum brillen, burch bie 3mangsmittel ber Rirche und Schule, b. b. in Bahrheit ber Polizei. Deshalb foll 1. B. aus allen Unbachts: und Lehrbuchern nicht blos alles ausgemerst merben, mas an bie ruffifche Berrichatt erinnert, fonbern auch jebes fleinfte Gebichtchen ober fonftige Lefeftuck, bas ben polnifchen Unabhangigfeitewillen ftarten, ben litauifchen weden tonnte. Das find alfo Augerungen bes Bolfegeiftes, bie urfprunglich gegen ben ruffifchen Defpotismus gerichtet maren. aber trobbem von ber ruffifchen Benfur achfelgudenb gebulbet murben; und nun will bie beutiche Benfur fie unterbruden, weil fie vielleicht von ichlauen BeBern gegen Deutsch= land ausgemungt werben tonnten. Es ift wirflich jum Muffaffigwerben, mas ba auf ben Inber gefest wird; ich wollte, wir hatten in unfern beutichen Ribeln fo berrliche Lefeftude fur bie Jugend, wie man fie bier vernichten will, fo innia fromme und ichlicht erhabene Dentzeichen bes Bolfegefühle. Sogar 3. B. ein harmlofes Beimatelieb, bas bie Treue bes Sperlings ju feinem Dorfchen befingt, balt unfre Schulvermaltung fur faatsgefahrlich; besgleichen bas berühmte Gebicht von Miciewicz (er bat lange bier in Rowno gelebt) uber ben Bufammenfluß bes Niemen mit ber Bilija (fombolifch fur bie Bermablung Litauens mit Polen) - ober eine alte polnifche Sage, bie unfrer Barbaroffa-Sage entipricht. Diefe Rangleifeelen bilben fich tatfachlich ein, fie tonnten bem Bolt mit Aftenbundeln ben Dund verftopfen. Benn fie wenigstens noch bie Courage batten, ein burchgreifenbes Berbot auszusprechen und alle alten Lefebucher burch ein neues ju erfegen; bas mare graufam, boch immerbin wirffam. Aber man rieffiert eben nicht, fich fcon auf Die Dauer bier einzurichten; man ftumpert mit Interimsparagraphen berum, blos bamit bas Beamtentum ben Daumen auf alles bruden fann. Dan verschanbelt bie einzelnen Bucher, bie von ben Buchbanblern uim, jur Prufung eingereicht merben muffen, ismeidet die bedenklichen Stellen unter polizeilicher Aufliche heraus oder tilgt sie mit geschwärzten Platten, und da sich alldas selbstversändlich nicht auf einen Schlag durchführen läßt, werden inzwischen die ungeprüften Fremplare unter der Hand doch weiter verbreitet oder als Agitationsmaterial für schler um die Ede gebracht; und die Bücher, die bereits im Besig des Publikums sind, kann man ja garnicht mehr besangen. Die Buchhandler missen lange Listen über ihre Lagerbestände einreichen, eine außerordentlich mühsame Arbeit, deren Zwecklosszeht auf der hand liegt; denn gründlich prüfen kann tein Beaunter bies Kiesenstisse von werden kann tein Beaunter bies Kiesenstisse von werden kann tein Beaunter bies Kiesenstisse von die Liste sich von der wirklich geschäftliche Schriften führt, wird sie nicht auf die Liste sehen, wird sie überspaupt nicht die sing lagern lassen, die seinem unverdächtigen Keller

Go vertreibt man ben ruffifchen Teufel mit bem preufis fchen Beelgebub und macht überall bofes Blut, ohne burch: jubringen mit ber Fuchtel. Man fcblagt mit Reulen nach fremben Rloben und laft babei bie eigenen Bangen fich maften. Denn abgefeben von ben Durchftechereien, Die ber frembe Wiberftand mit fich bringt, gibt es noch allerhand felbftverfügte, bie burch Ronnerionen erichlichen werben, s. B. bie Bevorrechtung ber Stilfe'fchen Felbbuchbandlungen und ibre Bevorzugung ber Ullftein-Romane\*). Rein Bunber, baff fich bie beutsche Bermaltung nicht blos um alle Sympathieen gebracht bat, bie man ihr anfangs entgegentrug, fonbern auch noch um ben Refpett. Und bas beutiche Beer hat ba grundlich mitgeholfen, nach allem was unfre Offiziere abende im Rafino erzählen. Unfre Rolonnen baben bier genau fo gehauft wie bie Rofaden in Offpreugen, befonbere auf bem flachen Land; man findet zwar weniger Spuren bavon, aber ba bie ruffifchen Bauernhaufer faft burchmeg aus Sols gebaut find, bleibt eben nicht mehr viel ju feben, wenn eine Ortschaft niebergebrannt ift. Doch bie folimmite Cour, Die wir binterlaffen,

<sup>\*)</sup> Sans v. Deber hat bas im "Iwiebelfifch" nach Gebuhr an ben Pranger gefiellt.

ift bie. bag ber gebilbete Mann fest fagt: "bie ruffifche Rnute tat manchmal web, Die preugische Buchtel immerfort" und eine alte Frau aus bem Bolf zeigte neulich einem Offi= gier, beffen Simmer fie beforgt, ein pon ber Benfur perftum= meltes Gebetbuch und flagte: "bie Ruffen find ja Morber und Diebe, aber unfern Glauben wollten fie boch nicht fteblen." 3ch habe noch feinen unfrer Berren gesprochen, ber nicht in ernithafter Unterhaltung Die verbrebte 3medwibrigfeit unfrer Bermaltungemagregeln eingeftanbe; babei macht jeber ben Arrfinn mit, weil man fich eben rettungelos in Die Aften= maschine eingeklemmt fublt. Der einzige Bwed all ber Karen ift offenbar ber, baf bie frembe Bepolferung - gengu wie unfer Bolf zu Saufe - bas Regiertwerben lernen foll. Wenn man bas Beibengelb, bas bafur verplempert wirb, einfach auf bie Strafe ftreute, murben fich bie Leute noch folgfamer buden. Allein Die Rownoer Benfurftelle foftet fabrlich etwa 75 000 Mart, blos um ein paar barmlofen Beltverbefferern (benn bie wirklich flagtsgefahrlichen find mit biefem plumpen Softem nicht zu faffen) etwas mehr Grund fur ihre Diffion ju geben. "Mable, Muble, mable!" -

Nachbem ich allbas eine Zeitlang in mich bineingefreffen hatte, fcmig ich eines Abende im Rafino bem fuhlen Berrn Arque meinen Grimm ine Geficht. Er ermiberte gunachift fein Bort, ließ mich am anbern Bormittag antreten, in Gegenwart unfers hauptmanns R., benahm fich "tabellos forrett", behandelte ben Borfall "rein fachlich", fette mir rubig auseinander, er fei felber nicht mit allen Bunften ber Prufungeverordnung einverftanden, aber fie folle nun einmal ausgeführt werben, und als Borgefester muffe er fich folche erregte Rritif verbitten, jumal in außerbienftlichem Rreife: wenn ich Befferungevorschlage machen wolle, moge ich fie zu Papier bringen und auf bem ublichen Bege ein= reichen. Rachber mar er mieber außerft nett und bat mir überhaupt gefallen mit feiner gugefnopften Glace Diene; mabricheinlich hatte ich mich an feiner Stelle ebenfo porfchriftemagig benommen. Run, ich habe bann in ber Tat

eine ausführliche Eingabe aufgefest, Die grobften Difftanbe bargelegt und Abhilfemittel vorgefchlagen, befonbere ba mich auch unfer General, bei bem ich einmal Abenbgaft mar, im Tifchaefprach bagu angeregt hatte. Ich mache mir aber wenig Soffnung, baf ich etwas ausrichten werbe: bat boch auch icon Professor Clemen, ber bie Mitauer Benfurftelle leitet, mit feinen gablreichen Gingaben und Rlagebriefen nichts erreicht, als bag er fich miffliebig machte. Befentliches laft fich eben an bem gangen Rlumpatich nicht anbern, weil ber wiberhaarige Rattenkonig ber Rangleigopfe babinter ftecht ; tot= ichlagen kann man ben ja nie. Ich habe mandmal grauefte Sorge, wie bas im funftigen Deutschland werben foll; felbit wenn endlich unfre Bolfevertretung bas autofratifche Regime abichuttelt, febe ich wenig Befferungemöglichfeit fur ben allgemeinen Bermaltungsbetrieb. Denn je mehr fich bas offent= liche Leben in fogialiftifcher Richtung entwidelt, umfo mehr Beamte merben notig, alfo umfo burofratifder mirb ber Betrieb. Mus fich felbit beraus fann er fich nicht verebeln, benn er muß fich immer auf unfre berühmte Organisationesmethobe frugen, und bas bedeutet letten Enbes ben Triumph ber Mittelmägigfeit ; ob fich bie por einem Popang von Gottes Gnaben ober irgend einem Parteigogen budt, ift fur bie Menfchenwurde Flunker wie Flitter. Jegliche Organisation, bie materielle Dachtzwede bat, fann nur mit ber Durchichnittsfabigfeit rechnen. Mus biefer und aus bem Unterburchschnitt ichlagt fie freilich alles beraus, mas bie Daffe irgend ju leiften vermag, aber febe bas Mittelmaß überftei= genbe Sabigfeit (und bie ift boch, in abgeftufter Steigung, einem Drittel ber Boltsmaffe jugufprechen) fallt größtenteils ungenutt unter ben Tifch; benn foweit fie fich eben nicht bem beichrantten Dachtzweck bes Betriebes fugt, wird fie fofort ale unbequem labmaeleat.

Einzig die Organisation auf ideelle Zwecke hin kann da läuternden Einstuß üben, also der ganze Machibereich unser Erziehungs- und Bilbungs-Anstalten, von der untersten Schullehrerin die zum obersten Kirchenrat, von der Kinderstube bis jum Bereinssaal. Und ba ergibt fich bie zwingende Folgerung: je foxialer unfer Birtichafteleben, je bemofratifcher unfer Staatsmefen wirb, umfo individualer muß bie Ersiehung, umfo griftofratifcher bie Bilbung werben, felbft ber elementarfte Bolfbunterricht\*). Rur baburch lagt fich auf Die Dauer bem subalternen Geift vorbeugen, ber ben materiellen Organisationen mit ihrem naturnotwendigen Bufchnitt auf bie Ausnugung ber Durchschnittsfrafte unvermeiblich anhaftet. Dur baburch laffen fich rechtzeitig bie berpors ragenbiten Begabungen auslefen und bann ben paffenben Berufeftellen gufubren. Es banbelt fich bier nicht um ben Ranaftreit gwifden ber fogenannten bumaniftifden und ber realiftifchen Schulbilbung. Bolfsbilbung bedeutet allein bas Streben, Die verschiebenen menschlichen Rabigfeiten gleich= magig jur bochften Entfaltung ju bringen, Die theoretischen wie bie praftischen; ber Rampf um bas Gleichgewicht gwi= ichen Theorie und Braris bestimmt ja ben Berlauf ber Rultur. Berbefferungsbedurftig ift nicht fo febr irgend ein einzelnes Schulfpftem, ale vielmehr unfer ganges Schulungepringip; es war bogmatifch verfteift auf ben Schuler obne ent= ichiebene Rabigfeit, auf ben bequemen "Dormalichuler", ber ju nichts befonders begabt, aber ju allem gelehrig fein foll, und ben es in Wirklichkeit taum je gibt. Die Rolge mar, bag ben Schulkindern, die nicht hervorragend eigenfinnig waren, burch bie Normalichablone bes Unterrichts, in bie fie viel gu lange geprefit blieben, alle Spezialqualitaten meggebrillt murben. Aufhelfen fonnte gunachft mobl bie Ginbeitefchule, wenn fie langftens bis jum elften Jahr fich erftrecte, nur bie elementarften Lebrfacher enthielte und famtliche Bolfefchichten umfante: bann aber ein vielgegliebertes und manniafach abgeftuftes Onftem theoretischer und praftischer Fortbilbungsfculen, bas jeben Schuler jebes Stanbes nach Urt und Um= fang feiner Intreffen fur einen bestimmten Berufefreis er-

<sup>\*)</sup> Gute Grundlagen baraufhin bieten die Programme G. Wynefens, Joh. Langermanns, der Dürerschule und anderer Landerziehungsbeime.

joge, bis ju ben verschiedenen Sochschulen bin. Un biefen hat fich bie Conberung ber Bilbungsgebiete ja fast fcon vollzogen, und auch an ben Bolfsichulen gibt es icon Un= fate gur Mustefe ber Tuchtiaften; es tut nur burchgreifenbe Musgestaltung burch famtliche Stufen bes Unterrichts not, besondere an ben hoberen Mittelfdulen. Die felbitverftand: liche Boraustenung mare freilich eine gewaltige Bermehrung ber Lehrerschaft, bamit ber Lehrer nicht mehr Rlaffenheerben von 20 bis 50 Schulern zu gangeln bat, Die er garnicht imffanbe ift auf Eigenart bin auszubilden; und ebenfo felbitverftandlich mußte jeglicher Schulbefuch unentgeltlich fein, um bie Beporquaung mobifiabenber Schafefopfe menichenmoglichft gu verhuten. Aber bie großen Debrfoften und entfprechenben Steuerlaften murben fich reichlich lohnen burch ben geiftigen Schwung, ber bann alle Betriebe bes wirtichaftlichen wie gefellichaftlichen Lebens beflügeln tonnte.

Bor allem murbe endlich bei folder Erziehung bas oberflachliche Lobgefdmas auf unfre "allgemeine Bilbung" verbunften, Die immer birettionelofer auf allgemeine Ber= bilbung binauslief. Grabe bas mabrhafte Bilbungebeburfnis, bas fich von fefter Grundlage aus einen umfaffenben Uberblick ichaffen will, bas laft fich eben nicht anbrillen. burch fein Normal= noch Spezial=Suftem; es eignet nur begabten Perfonlichkeiten, Die unablaffig aus freiem Untrieb ibre Intreffeniphare erweitern. Jene vielfragige Renntnismenge, auf bie besonders unfer Prufungebetrieb vorschriftemanigen Bert legte, bat nichts weiter geguchtet ale bie Ginbilbung, über alles mitreben zu tonnen, bie anmagliche Be-Scheidwifferei, die jeden Bilbungebroden neugierig aufschnappt, aber feinen richtig verbaut\*). Go fommt es, bag unfer geiftiger Mittelftand - teile in fauler Genuffucht, teile gar in ichnober Cpottsucht - ben Rraftfirom ber ichaffenben Dber-

<sup>\*)</sup> Das blamabelfte Beispiel bafür find die lächerlich ftupiben Phrasen, die in unfern Parlamenten von Zeit zu Zeit über neuere Runft und Dichtung laut wurden; besgleichen die Urteile unfrer Gerrichtsche über kimfterische Unftitiokeit.

Schicht, fatt ibn an bie Unterschicht weiterzuleiten, wirkungslos verfidern lagt, wie bie bruchig geworbene Rautschufhulle einer elettrifchen Unlage. Go fommt es auch, baf in unfern Amtern gang moblgemeinte Anordnungen mancher bebordlichen Oberffellen immer übler ausgeführt werben, je weiter fie nach unten gelangen; Die buntelhafte Rnechtschaffenbeit ift eben Mitgift feber Ergiebung, Die ber Mittelmäßigkeit Borfchub leiftet. Gie hat ben "Umtecharafter" erzeugt, ber aus Deutschland ein Buchthaus machen mochte. Das ichnobe Gefinnungs-Lafaientum, bas unfre offentliche Meinung beberricht, fammt ebenfalls aus biefer Schule; und auf ber linken Geite unfrer Parteiorgane fteht es faft noch fraffer als rechts in Klor. Einen recht tomifchen Beweis bafur haben mir unlangft mehrere große "liberale" Rebaktionen geliefert. benen ich einige Gebichte über ben Bahnwis bes Rrieges (t. B. auch bas auf Geite 281 biefes Tagebuches mitgeteilte) gur Beroffentlichung anbot; aus Ungft vor ber Militargenfur lehnten fie ab, obenan bie "bemofratifche" Frantfurter Beitung, und balb nachber gab mir ein Generalfommanbo ohne, febe Beanftanbung - biefelben Gebichte gur Drude legung frei\*). Allbas fann langfam erft anbers werben, wenn

Aber Rriegegewinners find bochit erhaben

Gebt ibr fie figen? febt - ba - ba - ba -:

D. 30

<sup>\*)</sup> Auch folgenden Theaterprolog, den ich für die Golde und Juwelen-Sammlung gefchrieben hatte, hat mir fpater die fehr "libes rale" Zentralstelle für die Presse abgelehnt:

o nein, sie sissen nicht, sie thonnen:
Jere und Trau Areigagenunner in voller Glorie!
Er: bie bicke goldene Doppelslüftette
um die fetzgepolsserten Wurftsinger schlingend,
und das noch settere Doppelstinn
an den noch dieten Britjanneh-molltops schniegende.
Sie: den gleichfalls doppelsten Wolldampfbusen
mit donlichen bicken Deniglande bebeckt,
ble andere Sterbsliche sigt entweber
um Sammelstelle für Goldssignundwaren
und Zuwelenschandtliche für Goldssignundwaren
und Zuwelenschandtliche tragen
ober schamber im Kossenschand verbergen,

ber sozialpolitische Befreiungskampf, der sich jest endlich dei und anbahnt, eine neue padagogische Richtung einschliche, es gilt Disjehin der Menschenfele zu schaffen, stat der beschränkten Untertanenverstandese Dressur! Drillung zu Handangerdiensten ist Irrisinn, wenn sie Selbstyweck wied stat Mittel zwin zweck. Das Mittel zwing und die teiliche Woedurft aus; kein Mensch dann ohne Dienstbarkeit leben. Hoch gier selssische Reusschliche Betrieber Index aber ist ich diene dem gestlichen Betrift mich als herr der Metsch fat vielen Betrift zu fühlen, und jeder Mensch hat diesen Betrift zu fühlen, und jeder Mensch hat diesen Betrift gift gleichermaßen auf Mitgefühl wie auf Selbstgefühl gründet, oder mit Einem Wort: auf Taktgefühl Das der allem tut une not, denn die deutsche Zettlosskeit.

über folche gemobnlichen Unftanbegefühle: feblt ibm blos noch ein allerbochfter Deben, ibr eine bito Berbienftmeballie, bie fie aber fraglos auch balb erichwingen merben. benn fie find ja nicht blos Rafefchieber, Buderichmuggler, Rornmucherer und Aleifchtonferven=Aftionare, fie fabrigieren auch ichmere Granaten. Aliegerbomben und fonitige patriotifche Rettungsapparate. bie aus Menidentnochen und Menidenfleifch blutigen Brei mit Lebinbrectunte bereiten. In Diefem erhebenben Bemuftfein werben fie nach ber Theatervorftellung bei einer Debfenzunge mit Champignone und einem mobitemperierten Glas Chambertin - jur Beit funfunbfunfgig D bie Glafche laut unfre "felbgrauen Belben" preifen, bie fich ba braufen fabraus fabrein fur fechaig Pfennig pro Tag gufchanden fcinben, bamit Kriegegewinnere babeim im Genug ibrer Menfchenmurbe fcmelgen tonnen und im fillen benten: bie armen Efel! -Ihr aber, ibr Unbern, bie ibr ficher iest mit bem Bibelmort euch troffet: Gottlob, bag wir nicht find wie biefe geht bin, beweift es burch bie Tat! - -

br al It gen himmel, wie ein hornvieß im Sdwenfell. Selbst Leute, die im engeren Kreise ganz ertägliche Bedürger sind: sobald sie vors breitere Publikum treten, glauben sie den Bramarbas minen zu mussen. Daben wir diese beliedte "rauhe Schale" und erst mal glüdtlich aberzogen, dann enthüllt sich der "gute Kenn" von selbst. Dann wird unser Bolf auch endlich reif sein, im Bolferverzehre ein Wort mitzureden, das uns die Teilnahme an der Bettheertschaft sichere. Dann werden wir nicht mehr, wie jest in Atauen und den andern besetzen, mit bestem Gewissen Zapereien begeben, die der schieder englische Konstader aus auten Eründen für nicht mehr, wie zu gentliche Konstader aus auten Eründen für nahr kale.

Meine Eingabe ift naturlich erfolglos geblieben, ba fie ben "Dienstweg" geben mußte. Der Argus hat fie von An-fang bis Ende mit kritischen Randgloffen bedeckt, die fich an allerlei Rebenfachen flammerten und es ber oberften Inftang bequem machten, ihr Mugenmert von ber Sauptfache ablenten ju laffen. Bur munblichen Erorterung bat man mich garnicht jugezogen; ber Urgus gab mir bas burchgefallene Schriftifud mit verbindlichftem Lacheln gurud. Alfo bie eingefeffenen Buchbanbler nebit bem jugeborigen Dublifum werben nach wie vor brangfaliert, und Stilfe und Ullftein florieren weiter. Um nicht noch langer als Sanblanger folcher Schwei-gepflicht ju bienen, habe ich meine Berfebung beantragt, mit ber ausbrudlichen Begrundung, baß fich meine kulturpolitischen Ansichten mit ben mir obliegenben Umtsgeschaften nicht vertragen. Ich muß es ber Dilitarbeborbe immerbin boch anrechnen, baß fie meniaftene biefes Gefuch ohne weiteres bewilligt hat. Bum 15. November murbe ich in mein altes Erfas Batallion (Inf. Rat. 21) jurud's perfest.

30°

## Ausgang

Beim Erfatbatallion in Altona tat ich einige Monate Rafernenbienft, murbe bei ber nachften arstlichen Mufterung ale friegebeichabigt zu bauernbem Garnifonbienft gurude geftellt und bann in ber Samburger Rebenabteilung bes ftellv. Generalkommandos (IX. U.= R.) befchaftigt. Sier hatte ich Gefechte= und anbere Front-Berichte fur Die fpatere Rriege= gefdichtefdreibung gu fichten ; eine recht auffchlugreiche Arbeit, ba ber Leiter biefer Sammelftelle, Prof. Dr. Loreng, in feinen Inftruttionegirtularen an bie berichtenben Golbaten (Mann= Schaften wie Offiziere) ftete barauf brang, in teiner hinficht ein Blatt vor ben Mund zu nehmen. Durch bie vielen Taufenbe von Berichten, Die ich auf Brauchbarteit bin gu prufen hatte, wurde mir wieber meine im Relbe oft gemachte Erfahrung beftatigt, wie wenig bie fogenannte hobere Schulbilbung gur Entwicklung ber felbftanbigen Urteilefraft bei-Gleiche Darftellungegabe porausgefest, bie ja eine naturliche Mitgift ift, fcbilberten bie Berichterftatter mit Bolfefdulbilbung ihre Beobachtungen nicht bloe ebenfo gut, fonbern oft fogar beffer ale bie bober gebilbeten, umfichtiger wie anschaulicher; befondere bie Berichte ber Referve-Offiziere ober Offigiere-Afpiranten zeigten in ber Regel fehr beutlich, wie bie Schablone bes poridriftemafigen Dentene Inhalt und Korm beeintrachtigt. Benn etwas Bahres an bem Bigwort ift, ber preugifche Boltsichullehrer habe bei Cabowa geffegt, bann muffen mir une beute fagen : ber beutiche Oberlebrer bat ben Beltfrieg verloren.

Gegen Ende bes Rrieges, nachdem fich herausgeftellt hatte,

baß unfre Friedensbettelei trog ber angebahnten Demokratifierung unfers Regierungsapparates bie Entente nur noch frecher machte, ersuchte ich mein Generalkommando wieder um Bersegung zur Front. Zugleich versandte ich folgenden Aufruf an die größeren Zeitungen aller Parteien:

Einzige Rettung!

Es geht ums Lette. Bir hoffen immer noch, baf ber Reind unfern auten Billen murbigen wird; treibt er uns aber jum Bergweiflungetampf, bann tut grundliche Mufterung not. Un ber Front burfen nur noch Manner ftehn, bie in ber Lat lieber fterben wollen ale einen ichmachvollen Krieben erleben. Es find zu viele braufen, bie mibermillig fampfen. Man ftelle ihnen frei, jurudaugebn; binter ber Gront gibt's Arbeit genug fur jeben. Man febe niemanb Scheel barum an; mancher von ihnen hat gute Grunbe. Ber aber ichlechte Grunde bat, gebort erft recht nicht auf einen Poften, wo nur ber Opfermut bes Chrgefuhle noch ben Musichlag ju geben vermag. Die Beit ift vorbei, wo man ben Schutengraben gur Strafanftalt erniebrigen burfte. Man wende nicht ein, bann werde bie Front icon nach acht Tagen ju fcwach befett fein; bunbert mutige Manner find ftarter allein, ale mit taufend Memmen gufammen. Die oberfte Beeresteitung vertraue bem Bolf! Gie laffe einen Befehl ergeben, beffen Bortlaut es jebem Regiment als bochfte Freiheitenflicht ans Berg legt, im Sanbumbrehn bie Gpreu vom Beigen gu fondern, notabene auch unter ben Offizieren. einfach burch Gelbitmelbung ber Ericobpften ober fonftwie Unluftigen; und ebenfo in ben Erfat-Batallionen. Gie rufe burch einen zweiten Befehl jeben beutichen Mann gur Baffe. ber in ber Beimat, in ber Etappe ober in ben befegten Ge= bieten fich fur ben Rampf in vorberfter Linie bereit fublt, gleichviel melden Altere und welcher Gefundheit, einerlei ob im Baffengebrauch ichon ausgebildet ober nicht. Der ichmachfte Rorper bat Bunberfraft, wenn ibn ein ebler Bille befeelt: und in vier Bochen fann jeber bie Sanbariffe lernen, bie gur Berteibigung unfrer Bolfbehre und Menfchenmurbe fest notig

find. Doch man beweife bem einfachen Mann, bag wir nun endlich, endlich in Bahrheit ein "einig Bolf von Brubern" ffein wollen! Jeber Offizier entrichte fortan bie Salfte feines Stalte bem Gemeinwefen, verzichte auf befondere Ruche. veridente feinen überfluß an Genugmitteln und Rleibungs: ftuden, entfage jeglichem Stanbesbunfel, furg: fei in febem Betracht Ramerab ber ihm anvertrauten Rampfgenoffen. Dann wird bie Front ftart genug befest fein, baf fich ein beutides Mafdinengewehr mit gehn feindlichen Minenmerfern, eine Ranone mit gebn Tante meffen fann ; bann wird auch hinter ber Front ber Digmut verfcwinden, ber nur ju febr begrundet mar. Benn aber nicht, wenn wirflich Deutschland burch unfern geiftverlaffenen Grogmachtebetrieb fo in Grund und Boben verwirtichaftet ift, baf bie große Debright feiner Mannichaft lieber ein murbelofes Leben als einen murbigen Tob ermablt, bann miffen mir meniaftene Beideib. Dann ift es menichlicher, baf fich bie fleine Schaar ber immer noch Opferwilligen fur bie Arbeit an ber Butunft auffpart, als baf fie pollende verblutet unter ber übermacht auslandifcher Unverschamtheit und einheimischer Erbarmlichkeit. Aber ber beilige Beift bes Bertrauens ift machtiger, ale bie 3meiffer abnen : er wird endlich ben Gott in une meden, ber bober iff als alle Not.

Die meisten Zeitungen, auch "liberale", drucken diesen Kusfern garnicht erst ab. Selbst in sozialdemostratischen Blättern wurde ich ale verrücktes Schaf fritissert. Die Berliner Militärbehdebe ließ mir durch mein Generalkommando einen somrlichen Verweis aussprechen und verbet die Meiterverbreitung des Aufruss. Im Reichstag verriß man mich als "Schwarmgeist". Bon rechts die links dachte jeder blos an die viele leicht zu erduldende Jungersnot, malte den Aufammendruch an die Much höfte dacht auf ein Rettungswunder und ließ den Wolfswillen schlendern, wie er wollte. Niemand machte der Wolfsmasse klar, daß nachtrick auch Frankreich und England unter der Kandare Amerikas keuchten und nicht wert kandare Amerikas keuchten und nicht mehr kandare Amerikas keuchten und nicht mehr kandare Amerikas keuchten und nicht mehr lange den

Worbsgalopp aushalten konnten. Man karizierte sich Habet Ropf darauf, an die Erosmut eines Gegners zu appellieren, den unste Tagespresse Tahrelang als moralischen Hochten verschieren hatte. Litteraten reissen wom Stadt zu Stadt und animierten den p. p. Bilbungspobel, Herrn Wilson die Stiebelssossen zu klissen; au ch eine der politischen Taktslossesien, die nur in Deutschland möglich sind. Nein, richtig: auch in Griechenland! — Lie dann plöglich under solchalische Revorlution über alles Erwarten glücke und sofort sozialistische Farber alles Erwarten glücke und sofort sozialistische Farber der anles Erwarten glücke und befort sozialistische Farber der Wiebenung der über alles Was ansbeuterischen Bassensteilsche Massensteilsche Massensteilsche Massensteilsche Massensteilsche Massensteilsche Aufensteilsche Massensteilsche Massensteilsche

### Siea!

Die rote Fahne ist über ben bunten. über ber roten ist die weiße. Einst schwingen alle die weiße Fahne — Uchtung!

Im beutschen Land hat der bunte Gobe vor dem Bolf die Maffen gestreckt. Draugen blächt er sich noch wie Goliath in allen Farben des Regenbogens, winft uns mit dem Sternenbanner, niederzusallen und anzubeten vor dem Wolod der Williardure, ihm aus der Hand den Frieden zu fressen als seine den ben Krieden zu fressen als seine brauchdarste Stlavenheerde — Motung!

Bolf, haft bu dazu bein Joch abgeworfen, bir zehn frembe aufzuhalsen? Milft du nicht lieber der Freiheit bienen?! Leg die Wassen nicht hin, eh alles Bost in allein, archatten, nicht du allein, erschüttet von beiner Elaubhaftiafeit die rote Fahne schwingt und die weiße — Achtung!

Die rote Fahne ist blutiger Rampf, bie weiße Kahne ist über ber roten. Reinen Krieden verheist die weiße Fahne, nicht schwubigen Frieden wie die bunten. Bolt, die schaffende Menscheft blidt auf dich! In allen Ländern steht alles Wolf murrend, darbend, knirichend wie du vor dem Moloch der Milliardare. Noch habt ihr die Baffen in der Hand — Achtung!

Die rote Fahne winkt: Sieg ober Tod! Mach gange Arbeit, Wolf, bann febst bu! Ber flirbt, für die weiße Fahne: Sieg! —

An biese Fanfare ichloß sich ein Programm fur ben zu ertämpfenden Bollerbund, das mein Sohn heinz Peter (ftand an der Bestfront) folgendermaßen formuliert hatte:

"Der Wölferbund barf nicht nur auf dem Papier und in Schiebsgerichtssprüchen bestehen; reale Nachmittel mussen sich sich stehen. Ann kann nicht Kanonen mit Rebensarten, mit Schiebssprüchen vernichten. Gegen wirschaftliche Raubgeschie muß ein wirtschaftlich mächtiges Sicherungsmittel entstehen, und gegen kulturelle Keindschaft ein kulturell mächtiges Berfändiaunsemittel in Kraft treten.

"Solche Machtmittel aber sind beschaffder. Das politische Michaels eine Angeleiche beite in Aufternationaliseung der Wolfsheere"). Das wirtschaftliche Sicherungsmittel: Reutraliseung und Gemeinschaftsverwaltung sämtlichen Kosonialbesitzes. Das kulturelle Verständigungsmittel: allen Nationen gemeinsame Berkefvssprache.

<sup>\*)</sup> Gelbfiverftanblich auch ber bewaffneten Flotten.

#### Das politifde Machtmittel:

"Jebe Nation halt ein stehendes heer, etwa i Prozent der Bevollkerungszaft; es besteht nicht nur aus Landes eindern, sondern aus Angebbrigen samtlicher Nationen des Bollerbundes, im gleichen zahlenmaßigen Verhaltnis, wie diese sich über die Erde verteilen. Diese Internationalität der heere erstrecht sich auf Reserve, Verufsbeer und Generafstad.

"Die herstellung samtlicher Munition und artilleristischen Waffen wird bem Privat-Unternehmertum entzogen und einem gentral gelegenen Staat (file turopa etwa der Schweiz) übertragen, der statt des heeres ein internationales Arbeitsforps für Kriegsmaterial unterbaft.

"Die Aufgaben des Heeres sind im wesentlichen: volleserzieberische, staatsarbeitliche und polizeiliche; triegerische nur soweit und solange, als es notwendig ift, um Scibsfandigkeit und Kraftentfaltung der Bundesvoller gegen nicht mitverbindete Ausenvoller zu fachen.

"Die Leitung ber gefamten Bunbesheere liegt in Sanben bes internationalparitätisch gusammengestehen Generalftabe, ber feinen Sit jim Zentralftabe, Da biefer wofi Punition und Artillerie liefert, aber tein eigenes heer unterhalt, ergibt

fich gu Sanbftreichen feine Gelegenheit.

"Als Einwande gegen die soeben knapp fitzgierte Einrichtung konnen gestend gemacht werben: Sprachischweirigkeit, mangelnde einigkeit, Bectopung der National-Cigentimilichteit durch die fremblandischen Deeresteile, scheindare Ruckkeit, und bie fremblandischen Deeresteile, scheindare Ruckkeit, wom jehigen System zum vorgeschlagenen überzusleiten.

"Diese Einwande sind jum großen Teil schon durch den jegen Krieg widerlegt; Schwerigkeiten durch Sprachverschiebenheit und mangelude Einheitlichkeit der Höhrung sind troß der ganz heterogenen Kriegermassen und Stammeserziehung bei beiden Parteien fast überwunden und Konnensturch das spatte zu behandelnde Kulturmittel einer gemeinverd das spatte zu behandelnde Kulturmittel einer gemein-

famen Bertehrefprache, fowie burch einheitliche Grundlage ber militarifchen Ausbildung gang befeitigt werben.

"Bedrohung der Nationalität durch die fremdlandischen Herersteile ift nicht zu befürchten, da ja das Gesamtheen nur i Prozent der Kandesbewölferung ausmacht und weil sich die Angehörigen der fremden Nationen in ihrer verschiedens artig beeinslussenden Wirtung gegenseitig ausbeden. Underereitis wird durch die Auständer im Zeer eine erfrectliche Anregung und Erweiterung der Bekanntschaft von Nation zu Nation Platz greisen, und das gegenseitige Sich-kennenkennen er Nationen — das bis jest überall noch im Argen sag wird gewinnen; und so, im steten Wechselheiden und werden der Verlieden und verlen das die ar k. Eigenartige sich eutstän zeigen und weiterentwieseln und eher zur Kräftigung als zur Schwäckung der nationalen Sonberart beitragen.

"Die Radtefer jum Solbnertum ift nur scheinbar; benn ber Wolft um Solb ober gar in hoffnung auf Raub bient bann ber Solbat, sondern mehr noch als jest ohne eine seine Reigitung voll entsprechende Bergatung steht er bann im Dienst ber gestitzten Wenscheit, um Ordnung und Jucht unter ben Bollern hoch zu halten. Sein Schwert bient nicht mehr dem Raub und der Willfür, sondern der Verhütung von Raub und Bergewaltstung und dem Rampf gegen die Milfführ,

"Und er dient dadurch seinem Baterlande, seiner heimat bester als feuher: er hatt alles Ernd und alle Berwätung fern, die jeder Krieg, auch der glüdtlichste, unadwendbar über Land und Bost beingt. Denn es ist selbstverständlich, daß ein Krieg, wenn die Herre (und Flotten) so internationalisiert sind, innerhald der Wolkerbundes unmöglich ist. Isches Wolf kennt durch seine Offiziere: Gelande, Kriegsplan und Armee des andern. Iedes Bost würde im Herre des andern seine eigenen Krider bekämpfen und schwessen geschappenschaft aus gegen. Iedes Wolf ist an sich ohne großen Worat von Schusswissen und Munition, die ja im Zentralsaat allein bergestellt werden, Umgehen läßt sich diese Gesch nicht, da ja allen Generalsadsschfigieren die Kontrolle sämtliches Industriebetriebe offen

ftanbe. Der Probuttioneftaat felber fann nicht Rrieg fubren, ba er fein heer bat, und ba febe Bufammengiehung frember Truppen ben Bertretern bes etwa angugreifenben Bolfes auffallen murbe, Die fich als Mitalieber bes Generalftabs bauernd im Bentralftaat aufhalten.

"Co bient und fampft bas Bunbesheer nur fur bas Mus gemeinwohl; und baf ba Kremboblfifche gufammen in Reib und Glieb ftehn, anbert baran ebenfo menig, ale bas Bufammenfechten von Breufen und Bavern ben Breufen ober ben Bayern ichabet. Dein, bas Bufammenfteben nutt beiben und bem boberen Gemein-Intreffe; bier freilich blos bem Deutschen Reich, bort aber ber gesitteten Menschheit. Golder Bolferbienft ift mabrlich fein Golbnertum.

"Als Saupteinwand bleibt übrig : Schwierigfeit ber überleitung jum neuen Suftem. Much ba bat ber Rrieg fcon manches Erperiment gezeitigt, 3. B. Ginglieberung fleiner frember Beeresbestandteile und fremblandifcher Kreiwilliger. Bum übergang fonnte etwa vereinbart werben, alle in einem Lande anfaffigen Auslander bort ihre Dienftpflicht ableiften gu laffen : ba fie bie Sprache bes Wirtevolfes verfteben, tonnte biefe porlaufig Rommandofprache bleiben. Beraunftigungen für Muslandstatiafeit fonnten bafur forgen, jebem Lande genugend viel Muslander jugumeifen.

"Doch bas alles find rein technische Fragen, Die von Kachleuten geloft merben tonnen, wenn nur nicht verlange mirb. bağ bie Dagnahmen in ein paar Monaten überfturzt werben, fonbern wenn man bie Arbeit auf Jahre binaus planmagig verteilt, fodaf fich alles ohne Rrifen und Rataftropben ents wideln tann. Und bas Bichtigfte ift, bag überall ber aufrichtige Bille befteht, bas Geplante auszuführen. Bo ein Bille ift, ift auch ein Beg.

"Eine wirkliche Garantie aber fur Die Aufrichtigfeit folchen Billens bietet bas Gingeben auf

bas wirtichaftliche griebensmittel: Camtliche Bunbestander erflaren ihren Rolonialbefit als Allgemeineigentum. Die fich verbundenden Bolfer übernehmen gemeinsam: Berwaltung, Schutz und Finanzierung bes gesamten Kolonialbesiges. Jeder Angehörige ber verbünseten Nationen hat als Kolonist gleiche Rechte und gleiche Pflichten gegenüber dem gemeinsamen Kolonialtat, einer internationalsparitätisch pusammengesetten. Berwaltungskörperschaft mit Sig im Zentralstaat (in Berbindung mit dem Generalstad des Bundes).

"Die bisher an bie Kolonieen gemachten Aufwendungen sowie die aus ihne erzielten Erträge wurden durch Amerkennung alles bisherigen Privabessiegte zum Teil geregelt. Ferner wird der Berzisch auf Entschädeung für staatliche Aufwendungen und für aufhöhernde staatliche Einnahmen dadurch aus geglichen, daß ja der bisherige Bestigerstaat, auf Grund seiner Spezialkenntnis seines früheren Kolonialgebiets, der 3ghl einer bortigen Kolonisten und der eine Berzische und Berzwaltungsbeziehungen, der Hauptungsießer des Kolonialsteils bleibt, den er früher bestigten wirden und der Andelse und Berzwaltungsbeziehungen, der Hauptungsießer des Kolonialsteils bleibt, den er früher beseissen wirden wirden aus den Sacheltungen mögen annaen: Kadelteut müssen weiter ausbauen.

"Eins ift flar: Sobald es ein so riefiges, von vielen ober ausen Nationen gestütztes, jedem gleichmäßig offenstebende Kolonialland gits, wird das Geschwei von Überberdiferung und Landhunger auffden, das so oft als Suggestivmittel zur Kriegsentfachung benugt wurde. Doch gist dies nur unter einer Woraussetzung: daß die innere Politik aller Bundesländer fich auf densschein feiseitlichen Boden stellt, dem die hier beschriebenen Ideen entwachsen sind, und daß sie alle Klassen und National-Worrechte und Vorurteile bekämpft und vernichtet.

"Es besteht dann im gemeinsamen Kolonialfand mit gleichzeitiger Stärkung der politischen Gemeinsamfeitigeschihle für die verbündeten Nationen auch ein gemeinsames wirtschaftliches Arbeitisselb, das tatstästig zu bebauen alle ein gleiches Antresse dochen, da sich durch Schoffung neuer Arbeitsssätzten im Tochterland neue Aussichten und Gewinnquellen für das Mutterland eröffnen. Nur naturgemäß untergehende Nationen, die den gesunden friedlichen Unterstehend bet andern eine, die den gesunden friedlichen Bettebererb der andern

fürchten mussen, weden sich gegen solche Entwicklung wehren, da sie dann etwas schneller als solnt von den konkurrierenden Wölftern verbrängt werden. Aber solche Nationen leiden auch durch Kriege mehr als die zukunststrächtigen; selbst wenn sie einen Kriegerischen Sieg davontragen, ist es immer ein Phresussisca.

"Doch auch die wirtschaftliche Gemeinsamkeit ift noch nicht voll genugend gur Bolkerbundsarbeit; bleibt boch noch ber

nationale Gegenfat' befteben. Da muß

bas fulturelle Mittel

einfehen. Der flatsste Grund für die Geschlösegenerschaft zwischen den Nationen ist nicht Rassends der Austurschaf; wie könnten sonst germanische Engländer gegen germanische Deutsche Krieg führen oder kulturalte Franzosen mit kulturen Kuffen gegen kulturreiche Öfterreicher und Deutsche kämpfen? Der wesentliche Grund iss Wisperstehen und Richte kampfen Der wöhrtliche Krund iss Wisperstehen und Richte kennen der Bölfer untereinander; was von begerischen Wolfderverschaftern ausgernust wird, um den Bölferhaß und Bölferkeig zu schuler.

"Das vorgeschlagene politische und wirtschaftliche Jusammenarbeiten sichaft für jeden die Möglichkeit und Notwendigskeit, sich in Wesen und Sewohnseit der andern Böster zu vereitesen; das Mittel dazu aber muß gute sprachtiche Verständigs gung sein. Nam kann bei dem heute erspeulich starken Willen zur odlissischen Eigenart, besonders in der durch den Krieg geschäftenen Mißtrauensluft, unmöglich erwarten oder zur wünsscheid gemeinsame Verkehrsssprache angenommen wird. Alte Sprachen sind sowierig und tot. Dieibt also nur die seicht zu erennede Kunsstruger. Des Schenarts.

"Schon febe ich bie entfetten Gefichter ber meiften Philo-

logen und vieler Schriftfteller und Sprachliebhaber.

"Berzeihung, meine herren: kein Erfat ber Muttersprache! Rur eine Berkefresprache, die leicht von jedermann zu bes herrschen ift; in der man dann mit aller Welt sich verständigen kann, als Kaufmann, Reisender, Wissenschafter, Arbeiter, Mitfampfer und Mitmenich, ohne befürchten ju muffen, infolge falfcher Sontar falfch ju verfteben ober falfch verftanben ju werben, und ohne ben großen Gebachtnisballaft mehrerer fcmer erlernbarer frember Gprachen mit fich fubren gu muffen. Benn bie Bolfer ihre Muttersprache bis in bie tiefften Gebeimniffe von Korm und Befen fennen und nebens bei noch Efperanto beberrichen, icheint mir bas wertvoller und fur jeben Gingelnen auch nuglicher, als wenn es ift wie beute, mo nur gang menige ibre Mutterfprache mirtlich beberrichen, bie anbern aber neben ber ichlecht beberrichten Mutterfprache noch allerhand frembe Sprachen rabebrechen. Darum forbern wir: Errichtung einer Efperanto-Sochicule und Einführung bes Efperanto als obligatorisches Lehrfach in famtlichen übrigen Schulen.

"Jebem, ber mich weiter fragt: foll fich ber Bund auf alle Bolfer ober nur auf Europa erftreden, ober welcher fonftige Gefichtepunkt foll mangebend fein fur bie leitende politifche 3bee? jebem folchen Frager fei geantwortet: Es banbelt fich um ben Bund aller aufrichtig foxialiftifden Bolferegies rungen.

"Dem tonfequenten Sogialiften aber erscheint jebe außenpolitische Ibee, ober beffer: febe politische Ibee ichlechthin. als imperialiftifch. Die "außenpolitifche" Seite bes Sogia= lismus beift Roberglismus, b. b. foviel wie Staatenvermals tung. Go wird allmablich alle Aufenvolitif mit machfenbem Sozialismus jur Innenpolitif legiert. Politif wird letten Enbes jur Bolfevermaltung.

"Alle außenpolitischen Programme tonnen baber nur als übergangsprogramme bewertet werben. Die fie aber fest lauten muffen, ob Mitteleuropa, Kontinentaleuropa ober Rulturvollferbund, ift erft ju erfennen, fobald bie Politif aller Staaten flar ihr Inneres gezeigt bat. Das ift por bem Friebenstongreß nicht moglich und wird auch bann noch eine Frage ber politifchen Lupe fein. Darum beißt es fest: bas enbailtige Biel proflamieren!

"Und bies Programm beißt: Cogialiftifcher Bol=

terbund mit internationalem Det und Kolonialbesig und mit gemeinsamer Berkehrssprache jum Zweck friedlicher Zusammenarbeit sämte licher Bundesvölker, jur Bernichtung des Krieges und ju gemeinsamer Scherentwicklung der einzelnen Bolter wie der gestitteten Menschöpeit.

"Dafur tampfen wir weiter, bis die Gegner uns guftimmen ober bis wir untergeben. Mag das Geschief fein, wie es will: in soldem Beifte find und bleiben wir Sieger."

Diefe Schriftftude legte ich am Revolutionstag (7. No= vember) ber Samburger "Roten Sahne" vor und rebete mir bie Reble beifer, man folle fie fo rafch wie moglich verbreiten ober wenigstens jur öffentlichen Erorterung bringen. Unfange ichien Auslicht bagu vorhanden, benn einige Mitglieber ber "Spartatus-Gruppe" maren gleichfalls fur Beiterichleppung bes Rrieges, bis bie Golbaten auch auf ber Gegenfeite Die Dber=Raubtiere an Die Rette banben. Aber ichon am Abend bes britten Revolutionstages bing bie rote Rabne fchlapp; bie "unabhangigen" Gogi hatten fich (leiber nicht um ber Bolfeeintracht millen, fonbern blos aus Planlofigfeit) mit ben "gemäßigten" einstweilen vertragen, Die tom= nafte Majoritat beffieg ben Ihron, und nun flegte mie gewohnlich ber brave Philifter, ber fich mit philanthropischen Phrafen benebelt, um ber menichlichen Opferpflicht nicht ins Geficht febn ju brauchen. Dan hoffte immer noch, bag herrn Bilfons Bolferbund uns mit gnabigen Valmen bewebeln merbe. Bie bie Almofenbitter benahmen fich unfre bemofratischen Regierungsmanner por ben auslandischen Plutofraten: besonbers ber Sauptunterhanbler, Berr Ergberger. Diefen fautichufmauligen Pfaffenfnecht hatte bas Revolutions= fomitee, wenn es wirflich freie Band friegen wollte, wegen fabrlafffgen Bolfeverrate einfach port Stanbaericht ftellen follen. Statt beffen machte es bie Bittmallfahrt mit, und bie naturliche Folge mar, bag wir als Bettelpad behandelt murben. Aber felbit bann noch gautelte bie Sungerangft unfern unentwegten Weltfriebensschwarmern die trofiliche Fata Worgana vor, daß uns von Gnaden der eblen "Brüder im Ausland" die gebratenen Zauben ins Maul sliegen würden. Daß die Unterzeichnung des schmachvollen Wassfreilissfand uns erst recht dem Etend ausliesetet, sogar der blutigsten Wolfschungersnot, das fiel unsern Menscheftenben nicht ein; auch nicht, daß man auf diese Erde, die nach Gottes unerfortschichem Natischus ihre eigenen Kinder frift, selbst die friedlichsen Ausschlus ihre eigenen frigat ohne das geringste Unterpfand für die Rücklehr unser eignen Gesangenen, und nachber erhob man ein Lautes Tamento, als Frankreich sie bönlich zum Krodholicht verste.

D Bolf, Mitleib verlangst du vom Feind mit beinen Kämpfern, die du im Stich gelaffen? Za, schrei beine Untat durch alle Gassen! Bielleicht bott's ein Gott, der die Wenschößeit beweint,

3ch habe meinen und meines Cobnes Aufruf bann als freies Klugblatt ericbeinen laffen (bei Eugen Dieberiche in Sena), obgleich ich mußte, baß bies ebenfo menig wie mein erfter Aufruf Die Beit anbern murbe; aber in ben Jahrgehnten, Die Deutschland fett fur Die auslandifche Dachtfucht wird ichuften muffen, belfen folche unzeitgemäßen Ratichlage vielleicht ein bifichen mitbewirten, bag fich allmablich unfer Bolf auf ein menichenwurdigeres Biel feiner Opferwilligkeit befinnt. Ich habe beshalb auch in ber fonfusen Beit, bie bem erften Revolutionstaumel folgte, noch einigemal meine Stimme erhoben, als unmaggeblicher Edenfteber, wie bas ber beutsche Dichter gewohnt ift. Es tamen bie Bochen ber finnlofen Rabbalgerei gwifden bem linten und rechten Gogi-Klugel um bie innere Regierungsmacht, mabrent nach außen bin nichts getan murbe, mas ber volligen Donmacht unfrer Regierung bei bem Friebenstongreß hatte vorbeugen tonnen : an biefen politifden Pfuidern gemeffen, mar felbit Beth:

mann-hollmeg noch ein Meifter. Die Spartafusleute merften nicht ober mollten fich nicht eingesteben, baf fie ben rechten Moment vervafit batten, mo fie unfre folbatifche Meutes rei jum tosmopolitischen Freiheitstampf aufpeitschen und bie Repolution internationalifieren fonnten. Statt nun meniaftens ihrer eignen Ration ein bruberliches Beifviel zu geben und ben groffen Beltverbruberungeplan auf beffere Gelegenbeit zu vertagen, nahmen fie ibn zum Bormand fur allerband fleine Rramalle, Die blos ber Rlidenberrichaft bienten und aus bem ehrlichen beutschen Bolksaufftand ein binterliftiges Buchergeichaft ber ruffifch-jubifden Beggenoffen und ber gegenrevolutionaren Lodfpigel machten. Dag man biefe Gorte Revolution im Ausland feinesfalls nachmachen, fie blos gu neuen Erpreffungen (alias Friedensbedingungen) ausbeuten murbe, fagten fich bie Berliner Dutichbruber nicht. Und im Inland erreichten fie bamit nur, bag allerlei Bunbesftaaten und Provingen, burch bie hauptstädtifche Berfahrenheit topf= ichen geworben, felbftanbige Republifen bilben und fich vom Reicheverband trennen wollten. In Gud: und Weft=Deutsch= land fing man icon an, auf eigene Rauft Berbandlungen mit ber Entente einzufabeln ; bie icanbliche Duobezpolitif ber Rabi= nettebiplomaten von Unno Tobat brobte fich unter ber roten Daste wieder bei uns einzuschleichen. Bur Berbutung biefer ichlimmften Gefahr ichrieb ich folgenben Theaterprolog, ber burch bie "Arbeitsgemeinschaft fur ftagteburgerliche und wirtichaftliche Bilbung" im Dezember 1918 verbreitet murbe:

Muttersprache, Riesin mit dem seelenstarken Mund, willst du dich nicht weigen? Leib und Keben gilt's! Wes, was tun dir deine Kinder an! Eine Hand schon ist die abgehaun: alemannische Wähner lassen geschehen, daß welsche gerren in Erasburgs Munster-Vannkreis Frevel treiben mit deinen entrissenen Fingern. Friesisches, höchnisches, daprisches Volk, als war's nicht deutsche

D. 31

fpielt Kangball mit bem irren Gebanten, Blied um Glieb bir auszurenten, bis bein por Schmert erftarrter Dunb. ber einft fo gaubermachtige, vielleicht jum letten Dal fich rubrt und mit bem Reft ber gerfesten Bunge verrochelnd lallt: Reifit mir auch noch bie Geele aus! -Mutter Riefin, o mehre boch beinen Rinbern, fie tun bir nur por Berimeiffung meh. fie tun fich felbft ja fo meh wie bir! Schrei ihnen ine Dhr - noch ift's nicht zu fpat alle Bobitat, womit bu ihren Streit, ihr Leib, ihre Not, Dein Leib, Deine Not jahrhundertelang gelindert haft! Ruf ihnen ju: D meine Rinber, fommt, bort mein Berg, mein erschuttertes, flopfen! Mit meinen verftummelten Urmen umfchlinge ich euch. meine gramvolle Stirne neige ich uber euch. alle Erinnerungen an unfer Leben. Sabe ich euch nicht groß gezogen. groffer, als meine Geele abnte! Burbet ihr nicht ein Bolf burch mich, bas ber Menfcheit abttliche Biele bichtet! Bin ich nicht felbit gewachfen mit euch, wurden wir nicht Gin Rleifch, Gin Beift. Ein Gemut, Ein Mut, Gin Bille, Gin Bert, burch feine anbre Gewalt als bes Bortes, bas am Unfang mar und am Enbe fein wirb: Liebe! — D Rinber, gerreißt nicht biefen Bunb,

D Kinder, zerreißt nicht biesen Bund, euer Leben wied wessendes, wenn ich sterbe! Kein Bolf, keine Wenschheit laussch euch mehr, wenn eure Muttersprache zerfleischt ist! D laßt ihren lieben Leib nicht zerflückeln, macht wieder beil bie verfühmmelten Glieber! Beim Geist unfrer Jukunft beschwöre ich euch, bei keiner andern Macht als der Freiheit, die sich selbst ein göttliches Weltgefet dichtet: seid menschlich, werdet endlich einig, seid adtlich! —

Gleichzeitig machte ich ben Berfuch, samtliche wertvollen Dichter Deutschland zu einer geschlossenen Rundgebung gegen bie ausländliche Hababschmeiberei und die inlandische Kopfslosselt aufzuspornen, und bat sie um ihre Unterschrift zu folgenbem

#### Barnruf:

Der Waffenftillfand geft balb ju Ende, die Friedensvorberatung ift schon im Gange, über den Kopf des deutschen Michels hinneg, der von nun endlich sich erfüllender Weltverbrüderung traumt. Unse Revolutionspolitiker streiten sich um ein bischen Augenbliedsmacht, wie blind von daub gegen die Todesgefahr, mit der die aussändische Beutegier nicht blos unsere Freiheit bedrocht, sondern ebenso die ihrer eigenen Wolksmassen und daher der gangen Wenscheht. Die Belt des sojalen Geisse geft unter, wenn der Ariumph der fremden Plutofratie und zur Berelendung verdammt; der geplante Wollebrund wird zur Aduber-Innung, der Friedenstongreß zum Sklavenmarkt.

In diese schieften er det eine Stunde, die vielen Ebesten die Wilter vor Trauer und Scham ben Mund verschieft, durfen wir beutschen Dichter nicht schweigen. Aufblickend zu dem Steen der Berheißung, der Deutschlands dunkelste Beihnachtsfell mit beiligem hoffnungsschimmer beglängt, erfeben wir feierlichen Einspruch gegen die Bergewaltigung, die der Wölferhaß unserm Baterland antun will. Bas unfre setzt gestürzten Nachthaber am menisolichen Geift geschwigt haben, vonn auch unter dem Ivang der seinstlichen Einkreisung, das Gottesurteil des Krieges hat es enthalts, und unfer Bolf dazu ba, eine Jächtigung zu erbulden, dasse ist unfer Wolf dazu da, eine Jächtigung zu erbulden,

31\*

bie unmenicilicher ift als feine Schulb und nur ber Rachfucht, Machtlucht und habfucht frember Gewalthaber Borfcub leiftet.

Ein Frevel ift es, daß das demokratische Krankreich, die Massenstillschaubsebingungen mißachtend, den deutschen des gikten Else-Lothringens ichon jest die fremde Amtssprache auspretit, dasselbe Frankreich, das Jahrechne Lang den deutschen Seprachzung in den welschen Bezirken als brutalen Imperialismus brandmarkte. Eine Schandbat ist es, wenn Italianer, Slowenen, Acheeden und Polen sich wie Schafte ale unter dem Schuß des britischen Swen auf Genngsdeitet stürzen durfen, die Jahrhunderte lang als Wollwerke der beutschen Kultur in Ansehen standbanen. Ein Verdrechen ist es, wenn sich England an unseren Kolonienen bereicher.

Wir nehmen keinen Lambstrich als deutsch in Anspruch, auf dem überwiegend fremdes Wolf wohnt; wir ehren das Selbstbestimmungsrecht auch des Kleinsten Rachbarvolkes, das eigene Sprache und Gestitung begt. Aber Straßburg ist eine deutsche Stadt! Danzig und Weeslau sind deutsche Stadt! Danzig und Weeslau sind deutsche Loas Rheinland ist deutsch, Altection ist deutsche 12 gibt Deutsch. Bohinland ist deutsch, Altection ist deutsche 13 das gleichen, Deutsche Akanten, Deutsche-Krain! Und auf die wiben Länder und Willer, deen kultivierung Deutschhaft angebahnt hat, behält es solange rechtmäßigen Unspruch, die der gemeinschaftsche Verwaltung des Wilsterbundes überzeht.

Das alles ift so selbsversichtbied, daß tein anständiger Mensch es anzweiseln kann. Wir rufen laut in die Wett: Seid anständige Menschen! Texett ein für das einsachte Wenschenrecht, für das Heiligtum der Autwerwandtschaft! Wir rufen es nicht blos unseren Bolfsstämmen zu, nicht blos den Alemannen im Elsaß, den Schwaden in Mähren, den Friesen in Schleswig; wir sind die Stimme des deutschen Gewissen, die alle Welter anhöben mähren vor dem ewigen Gerichtschof der Menschehre. Keine Untat bleidt ungeschnie, sie alle Willer anhöben mähren vor dem ewigen Gerichtschof der Menschheit. Keine Untat bleidt ungeschnie, sie dahr sich sie das da den ben Kindestindern. Seht, ihr Wölker, wie Deutschland setzt leidet, weil es sich eine Lurze Zeit von

bem Größenwahn ber Machtsuchtigen verblenden und betrügen ließ! Ladet nicht basselbe Unfeil auf euch, indem ihr bie gerechte Genugtuung durch maßlose Gewinnsucht entweift!

Wir lauten die göttlichste Friedensglode, die über dem menschlichen Kampfgewühl schwedt. Wir bieten jeden gemarterten Kriegsmann in jedem Land der Erde auf, jeden verfrühpelten Goldaten, alle Seelen der Hingelsplachteten: Aduet mit! Warnt eure Völfer vor dem Fluch, der auf den Kaubtiergefüssen lasse! Keines großen Volkes Gewissen lässe sich ich auf den Kaubtiergefüssen lasse! Leinen großen Wolkes Gewissen lässe nicht die vier den fieden die unvertligdar! Last keinen Frieden über uns kommen, der die Saat neuer Rachefriege im School trägt! —

Es ift bezeichnend fur bie beutsche Berfplitterung, bag von ben etwa 60 Dichtern, an Die ich mich gewandt batte, nur Die Balfte biefen Barnruf mit unterfchrieb. Und von ben 50 Beis tungen, an bie ich ibn bann gur Beroffentlichung in ber Beib= nachtewoche verfandt habe, brudten ihn auch nur etwa 30 ab; bie meiften naturlich "unter bem Strich", ale feien bie Dichter, wenn fie einmal von ber "bobern Barte" berab: fteigen, bochftens als Reuilletoniften brauchbar, bie im polis tifchen Teil nichts zu fagen haben. Aber wie gefagt, vielleicht fommt boch noch bie Beit, wo zu ben hoben Refttagen bas unter ber Mitagenot fionnenbe Bolf eintrachtig barauf marten wird: mas merben uns biesmal unfre Dichter fagen? Bir haben's ja felber in ber Sant, biefe Beit beraufzufuhren; und mann mare bie Rot bagu nicht vorhanden! Nur ein bigeben weniger Eigenfinn, ein bigeben mehr Mitgefühl, ihr Dichter, und wir konnten unferm Bolf wie ber Menfcheit ein unab: weisliches Borbild geben fur ben guten Billen gur Eintracht. Kreilich, wenn man bie Kruchtloffgfeit betrachtet, bie ber gute Bille feit Prometheus und Siegfried, feit Bubbha und Jefus geerntet bat, liegt bie Krage grauenhaft nabe: wozu qualt fich ber ichaffenbe Beift, wogu fchreibe ich allbas nieber? Dit allen "Errungenschaften" ift es ja fo, gleichviel ob fie ber

feelischen ober ber forverlichen Menschheit aufhelfen follen. Bas nuben bie finnreichften Beilmittel, wenn bie Gebrefte boch nicht abichaffbar find und ichlieflich jeder fterben muß! Bas frommt bas fittenreinfte Borbild, wenn bie Statiftif zeigt, bag in jebem Rulturvolf ein bestimmter Prozentias Berbrechen gefchieht! 3m großen Bangen bleibt biefe Erbe ein entfetliches Jammertal, und nur ber Ginzelne fann fich auf Mugenblide in ben Traum ber emigen Geligfeit wiegen. Seber Rampf um bas Gute wedt bofe Leibenichaften, jebes neue Beil erzeugt wieber Unbeil, febe Rraft erregt Gegenfrafte. fonft trate Stillftand bes Lebens ein. Dennoch lebt in jeber Seele bie Gebnfucht nach irgend einer vollfommenen Tugenb. Da wir bier bie Bolltommenbeit nie erreichen, bei bem Diberftreit ber vericiebenen Tugenboflichten feinerlei Erreichbarteit hoffen tonnen, rettet por ber Bergmeiffung nur ber Glaube, baf bie Erfullung anberemo fich vollziehen muß: auf einer Simmeleleiter jenseitiger Belten, ju ber wir une burd bie biebleitige Solle fegfeuerwillig emportampfen follen. Ber bas nicht glauben tann, mag ber mertvollfte Menich fein. er verbammt fich felbft jur Bertlofigfeit, jur 3medlofigfeit, jur Sinnlofigfeit. Geine Tugend bleibt ein vergangliches Sviel bes Bufalls, benn bie Bober-Entwidelung ber funftigen Menschheit ift nur bann etwas Notwendiges, wenn eben ein boberer Bille fie treibt, wenn eine Entwidelung Gottes babinter ftedt, vielleicht ein Rampf gwifchen vielen Gotterwelten, bis fich ber Gine bie Mumacht erringt, ber ben ewigen Frieden will - Thanatos.

Mit biefem Gottvertrauen betrachtet, kann uns auch unfre Miederlage zu neuem Selbstvertrauen erfeben. Beschämenb ift für uns nur bas eine, daß wir es babin kommen ließen, von einem Burger des Dollarsandes auf Ideale verwiesen zu werden, die einst an unserm eigenen herb gesäutert und gerpadg wurden. Wegen des reaspositischen Wigserdiges hat Deutschalb nicht den geringsten Unlaß, sich vor irgend einer Großmacht jeht kein zu fählen. Wir haben dem Krieg nicht besselb werderen, weil de ein me ein weniger hoher Geist als

in ben gegnerifchen Staaten, fonbern weil fein boberer berrichte. Benn alle Belt bem Geichaftsgeift verfallen ift, ber nur mit ben Rraften und Wirkungen bes mechanischen Maffenbetriebes rechnet, fiegt naturlich bie groffere Maffe. Die fleinere fann fich immer nur bann behaupten, wenn eblere Rrafte fie befeelen. Unfer ichlimmfter Reind mar nicht bie frembe Geminnfucht, fonbern ber Groffenwahn ber eigenen Sabaier. Bir geben tropbem reicher aus bem Banfrott berpor, ale unfre Gefchafteführer angeftrebt batten und ale bie Entente-Manager ahnen. Bir haben in biefen vier Rrieges fabren eine feelische Aufruttelung unfere Gemeinmefene, b. b. unfere mirtlichen Rraftbeftanbes errungen, wie weitere vierzig Friedenstahre fie uns mabricbeinlich nicht beigebracht hatten: über biefen inneren Sieg, ber fich fogar noch bei ben Plunberframallen mertwurbig ordnungebedacht vollzog, burfen wir uns mit bestem Gemiffen freuen, trot ber ichmeralichen Opfer an Mut und Gut.

Es wird auch immer ein großes Ereignis in ber Bolfergeschichte bleiben, baf fich Deutschland gegen bie anberen Grogmachte - Amerita war von Anfang an mitverfchworen - jahrelang behauptet bat. Aber fur bie Menichheitegeschichte wird bas fo gut wie nichts bebeuten, wenn es jest nicht alle Rrafte gufammenrafft, um fich bauernd in fich felbit ju behaupten : gegen bas übermuchernbe Bachstum bes Gigennutens und Gigenbunfele, bas ichlieflich Beift und Gemut erftictt und bamit auch ben tatfraftigen Billen. Benn wir nichts Befferes organifieren als Generalftreifs gur Birte ichaftebevormundung und Varteitomplotte gur Marttbeberrs ichung, bann bat bie Revolution unfern Geift nicht geanbert. Geminnfucht und Dachtfucht guchten fein Berrichervolf, bas auf bie Dauer befteben will, fonbern bochftens einen Streberftagt von berrifchen Rulis und Lafgien : er verfinft unaufhalt= fam in eitle Genuffucht, aus Mangel an feelifch erhebenben Bielen, und Genuffucht ift bie Tobfeindin feber felbitlofen Schaffensluft. Die gemeinwirticaftliche Bermaltung allein. bie tann uns bas Beil gang gewiß nicht bringen; auf bie

Gesinnung kommt's an, mit der sie betrieben wied. Erstrech die Emeinwirtschaft blos das gleiche Necht aller Wirtschaftssgenofsen auf den Berbrauch der Giter, dann dient sie der sinntschaft erne flede innticken Genußsucht und führt zur niedrigsten Gemeinseit; kreek sie aber vornehmlich nach gleicher Psicht zur Erzeugung und Vermebrung der Siter, dann dient sie der geistigen Schaffenslust und führt zur böchsten Gemeinsamkeit. Nicht blos Gleichgewicht zwischen Psichten und Rechten ist das Ziel allgemeiner Gewissensbildung, sondern der Wille zur Pflicht muß überwiegen, sonst situen, sondern der Wille zur Psicht nug überwiegen, sonst flügen Sol ist vor zersehenden Umtrieden sicher, kann ein Vorsild beständiger Tüchtigkeit werden, dem andere Völster sich willig fügen und günstigenfalls auch einskaen.

Wortführer des Bolfs, was ist eure Pflicht? Daß jeber als Mitmensch zur Sache fpricht! Daß ibr nicht redet blos zum Staat, sondern zur gemeinsamen Aat! Daß ibr zusammen ein Besipiel gebt, wie die Eintracht jede Geistestraft hebt! Daß ibr den menschlichen Sigensinn rübrt und ihn zum Sinn der Wenscheit führt! Daß endlich auf ber gangen Sied Dolfswille Gotteswille werde!

 woraus sie entspringen und weiterwirken, ist unter allen Umfländen unüberwindlich. Die Chrsurcht vor wahrhafter Seelengröße ist unabhängig vom Kampf der Weinungen; sie erzugt zuguterletz auch im Gegner ein unwilkfurliches Mitgefühl. Ich hoffe, auch biese seelische Ziel hin wird auch die Rede weiterwirken, die ich am 3. Januar 1979 in der Verliner Freien Volksbüne zur Revolutionsfeier geshalten habet.

Werte Festgenossen! Wir wollen den Geist der Empdeung feiern. Wir mussen uns fragen, ob wir das durfen. Mich nur mit welcher Machtbefugnis, die können wir uns zu leicht zusprechen; sondern mit welchem Gewissenschet. Denn zede Feier soll etwas heiligen; aber die Heiligung wird zum Frevel, wenn sie einer Wacht dient, die Unbeit stiftet.

Bwei gestaltende Grundgewalten beberrichen bie menichliche Gefellichaft, immerfort mit einander ringend, bald bie eine bald die andre in Oberhand; fie beifen Freiheit und Ordnuna. Reine ift bie beffere von Ratur, beide find ebenfo fcblimm wie aut: jebe tann beilfam fein, jebe unbeilvoll merben. Manchmal halten fie fich bas Gleichgewicht, wie Atem ichopfend in bem emigen Ringkampf; bann geht ein Kriebenehauch burch bie Menschheit, eine Buverficht auf Erlofung, ale tomme endlich bas Reich Gottes berbei. Aber immer wieder brangt eine ber Rrafte beimtudifch jum Ubergewicht, balb ber Freiheitstrieb, balb ber Ordnungswille, un= befummert mas aus ber Menichenwelt murbe, wenn bie anbre Rraft einmal gang unterlage; und bennoch unterliegen fie niemale. Denn über beiben macht eine britte Rraft, Die fie immer wieber sum Mufbegehr treibt, immer wieber bas Gleichgewicht berftellen will; biefe Rraft ift ber Geift ber Em= poruna.

Wenn die Dronung so übermächtig wird, daß sie in Iwangsberrschaft zu entarten drocht, dann emport sich der Geist und schreit: hoch die Freiheit! Und wenn sich die Freiheit so überspannt, daß sie zu Willkurberrschaft verwildern will, dann ruft ber emporte Geift: hoch die Ordnung! Denn nicht daß es brunter und drüber geht, ist das Wesen und der Sinn der Emporung, sondern daß es empor geben soll. Der Elaube an ein brittes Reich, in das der menschliche Geist hinaufenwalfen will, das ist das gemeinsem Wysterium aller Urten von Nevolution, gleichviel ob sie mit religiösen, sozialen, politischen, intellettuellen, moralischen oder ästdetischen Wirkungsmitten um ziel ftreden.

Niemals schlaft ber Empbrungswille; auf allen menschlichen Schaffensgebieten ist er immerfort heimilich am Werk, elbst im traumhaftesten Gebicht, selbst in bem nebelhaften Aufruse bes geschlichen Zeugungsrausches. Er ist ber schopferische Erlbsungsquell, wo aus ber Menschennatur die Gottnatur auftaucht, wo durch unsere Seele die Weltsele irbomt.

überall in ber Belt, wo fich Neues gestaltet, fpuren wir biefen Willen walten. Benn ber Reim bie Gulle bes Samenforns fprengt, bie alte Ordnung ber Bellen ummalgt, um neue Bellen aufzubauen: es ift Emporung. Wenn bie Raupe fich als Duppe einkerkert und ihre alte Freiheit verbrangt, um ju bem Schmetterling ju merben, ber bann bie Duppe gerbricht und feine Rlugel ju einer neuen Freiheit entfaltet; es ift beibes Emporung. Wenn bie Biriche ihr Gemein abmerfen, bie alternbe Baffe ihrer Rampfe um bie freie Liebesbrunft, und bann ein verfungtes Geweiß auffeken mit einer ffarferen Bahl und Ordnung ber Sproffen : auch bas ift Emporung. Wenn eine Uffenbanbe ihrem alternben Rubrer, ber fie machen ließ, mas fie wollte, mit Maulichellen ben Geborfam funbiat und fich alebald einem jungeren fügt, ber fie mit Biffen und Rippenftogen geborig in Bug ju bringen verftebt: es ift Emporung über Emporung, es ift bas Urbild fogialer Revolution.

Aber was in der Tiere und Pflanzenwelt, ja auch bereits in den Umwälzungen der Kristallpsteme und Gasmotekute, als dumpfer Tried zur Entwicklung ledt, in der Menschenwelt wird es klare Wille zum Umsturg; deshalb sprechen wir vom Seift ber Emporung. Alle feelischen Triebfrafte rubrt er auf, bie felbftlofen wie bie felbftfuchtigen: Liebe wie Saff, Bertrauen wie Diffaunft, Erbarmen wie Ingrimm, Opfermut wie Rachgier, Singebungeluft wie Gewinnfucht, alle Regungen bochfter Gemeinsamteit und auch ber niebrigften Gemeinheit. Aber mebe, wenn er bie bofen Triebe nicht in ben Dienft ber guten einfpannen wollte; fie murben ibn felbit übermältigen.

Darum will er niemals bie Freiheit ichlechthin, fonbern immer bestimmte Freiheiten, bie eine neue Ordnung berauffuhren follen. Darum opfert er mit ber alten Drbnung ftets auch alte Freiheiten bin, bie ber neuen Orbnung gefahrlich fein murben. Darum wehrt er fich in ber neuen Freiheit beftanbig gegen bie Billfurberrichaft, weil fie fich jeben Mugenblick wieber in 3mangeherrichaft verwandeln tonnte. Er entfeffelt bie milben Gewalten, bamit fie einander banbigen fernen in immer neuem Beredlungefampf.

Diefe fittliche Buchtungefraft, bie bem revolutionaren Geift innewohnt, bie ift es, warum wir ibn feiern burfen, warum wir ibn beilig fprechen muffen. Bir muffen! er notigt uns bagu! Denn folche Beiligung legt einen Bann auf alle bie unbeilftiftenben Dachte, Die fich in feinem Birtungefreis regen; fie gebort ju ben vielen Bauberfpruchen, bie fich bie Menichbeit feit Urzeiten ber jum Schut gegen bie bamonische Tude ihrer eignen Ratur erfonnen bat.

Im Alltageleben achten mir felten barauf, wie fich unfre gange Gefelligfeit unter folden Zauberformeln vollzieht, vom einfachften Gruff an, mit bem wir einander auten Lag ober qute Nacht munichen, bis zu ben umftanblichen Gludwunich= reben, die wir g. B. einem Sochzeitspaar widmen, von ben gewöhnlichen Unftanberegeln, Spielregeln ober Umtemaßregeln bis gur absonberlichften Beremonie, bom furgeften Rommandowort bis gur langwierigften Berflaufulierung irgend eines Rechtevertrages - es find im Grunde lauter Beichworungsgebete, mit benen wir bie guchtlofe Beffie, bie in jeber Menichenfeele hauft, aus gemeinfanier Notwehr ju gab=

men versuchen; wir haben nur burch bie Alltagegewohnheit ibren urfprunglichen Sinn vergeffen.

Aber an einem Festtag wie heute, an dem wir uns versammelt haben um der ungeheuersten Seschitterung willen, bie ein Bolk zu erseben vermag, da wollen wie uns daran erinnern, daß es aus gemeinsamer Vot geschieht, daß uns nicht frevelhafter Leichtsinn zusammensührt, sondern die diemere Berantwortung, die wir allesamt vor einander für die menschliche Zukunft tragen.

Das ift der Segen in jeder Zeier: sie bestärkt uns in dem beiligen Millen, unfre ganze Geistedverschiffung über den Deur Gegenwart zu erheben. Und, liebe Zeisgenossen, grade dem Geist der Empdrung ift dieser Wille vor allem eigen. Wag er in jedem einzelnen Menschen immerfort im Gebeimen wirten, ein ganzes Wolf entschließen im un unter dem schwerzien seil glichen Deuck, nur aus tiefster Niedergeschlagenheit, die offene Kahne des Aufruhres zu schwingen. Die Stimme des Gewissens schwerztigen jedeckt uns alle solange vom Außersten zuruck, bie die innere Vot unerträglich geworden ift.

Sar wir folglamen Deutschen, und mußte bie Not erft wirklich über ben Kopf machfen, ebe wir uns in der ungunstigfen Stunde, die wir hatten wählen können, zur gewaltsamen Selbstbilfe aufrasten) benn wir sind — und nicht blos das Ausland hat uns oft deswegen verspottet, sondern leider auch wir selber — das gewissenhafteste unter den Welfern. Wir wollen uns troßdem zubilligen, daß dies einemschiefte Zugend, fiel Und diese Zugend, mag sie uns auch zur Diplomatie untauglich machen, wollen wir troßdem treu bleiben — oder vielmehr wieder treu werden, denn wir waren ihr untreu aetworden.

Wir muffen und heute eingestehen, daß wir uns von den haten ber alten Ordnung zu einem Kampf um die Wetemach verschren ließen, bem unfre sittliche Kraft nicht gewachsen war, so sehr wir uns das einbildeten. Wir waren nicht etwa schlechter als andere Boller, aber wir hatten nichts Besser ausgebildet, das unsern Sieg notwendig ge-

macht hatte, um die gange Menscheit damit zu sobern. Dars um verdienen wir's, daß und die Welt so ummenschlig web bemutigt hat. Darum ging unste veraltete Dednung so rasch und widerstandssos in Stücke, als sich endlich unser Gewissen empokee. Darum mussen wir jest unser bissen Kreiheit mit sorgsamster Runst dazu verwenden, eine neue Ordnung aufzubauen, die vor unserm Gewissen bestehen kann.

Die Belt wird uns ausbundigst antreiben, diesen fürjorgtsichen Geist der Empdrung recht lange in uns rege zu
batten; denn Tadre, vieltleicht Safreichnte lang wird sich
Deutschand, und ebenso Rußland, rubig gefallen lassen
müssen, daß die ausländischen Machtbaber es wirtschaftlich
nibe atte Dednung zurcheressen wollen. Mit feinen dubern Wachtmitteln werden wir das verhindern können, nachbem wir so erbärmilich gewesen sind, vorschnell die Bassen
auszusseier; nur die innerlichsse Echsstadt vermag eine
Gesinnung großzusiehen, die uns vor neuer Verstauung
rettet. Bie die Kaupe werden wir uns in eine Geduldbamate
zuchagen missen, den ans die eine alle unser
herrschliecht und habstucht bändigen wird, bis die Kügel
unsere ebleren Kräste eines Lages so start geworden sind,
daß wir die Kause waste abwerfen können.

Dann wird der deutsche Geift michtig genug sein, auch ohne Waffengewalt die Welt zu erobern. Dann wird der Geist unserer Revolution auch alle die Lohnstein ber Geist unserer Revolution auch alle die Lohnstein kontentionieren, die jest noch unfer Seinde sind Menscheit erbracht baben. Erst wenn der uns selbst so zur weiten Natur, so zu Stelft und wur der den der den der den der den Bellech unser den Bellech unser den den find wir reif, auch mit anderen Bollern den Geist den Bund zu solließen, der gleichernagen dem Geist der Freiheit wie dem Geist der Dohnung dient.

Die fer Bollerbund hat nichts zu tun mit den Machen-schaften der Diplomaten; jedes reif gewordene Boll wird ihm einst aus Naturtrieb angehören. Er eben ist das britte

Reich, in das der ewige Geift der Empbrung unfere Zeit emporfubren will, der Menschofeit zu Spren, von Gottheits Gnaden. Den Glauben daran, die Hossinung darauf, die Liebe dazu, die feiern wir heute.

Deutschland, Deutschland, du mein Waterland, immer trieb der Geift bich in die Feene. Machgemelten ließt du, morgentanbische Sterne; aus der fremden Mufte übers Meer hofteft du die deine himmelreiche, Deutschland, du mein Waterland, deinen Gott und detun heiten heit.

Deutschland, du mein herrliches Baterland, rings die Erde haßt dein Liebeswerben. Wärft du nicht so herrlich, war es dein Werderben; unerschroeden wie das Zesuskind flaunft du unter deinen Weihnachtsbaumen, Deutschland, du mein Waterland, was für Teufel noch die Wenschen sind.

Deutschland, du mein heiliges Baterland, endlich leentest du bich selbst entdecken. D, nun kann dein Geist sich inmer machtiger recken; bleib dir treul dich treibt die Gotteskraft, die aus all den fremden Bollkerhimmeln, Deutschland, du mein Baterland, einst das Paradies der Menschlich schaft.

Drud von Breitfopf & Sartel in Leipsig

## S. Sifder, Berlag, Berlin

# Gefammelte Werfe von Richard Dehmel

in 3 Banben. 14. Taufend. Gebunben 20 Mart.

## Einzelwerte:

Erlofungen. Gebichte und Spruche. 22. Taufend. Gehefter 4 Mart 50 Pf., gebunden 6 Mart 50 Pf.,

Aber bie Liebe. Bwei Folgen Gebichte. 28. Taufend. Gehefter 4 Mart 50 Pf., gebunden 6 Mart 50 Pf.

Beib und Belt. Ein Buch Gebichte. 23. Taufend. Geheftet 4 Marf 50 Pf., gebunden 6 Mart 50 Pf.

Schone wilbe Belt. Sedichte und Sprüche. Neue, vermehrte Ausgabe. 7. Taufend. Geheftet 5 Mart, gebunden 7 Mart 50 Pf.

Die Bermandlungen ber Benus. Erotische Mapfobie mit einer moralifden Duvertire. 20. Taufenb. Geheftet 4 Mart 50 Bf., gebunden 6 Mart 50 Bf.

3mei Menschen. Roman in Momangen. 46. Taufenb. Sehefter 4 Mart 50 Pf., gebunden 6 Mart 50 Pf.

Der Kindergarten. Gebichte, Spiele und Sefchichten. 17. Taufend. Beheftet 4 Mart, gebunden 6 Mart. Lebensblatter. Novellen in Profa. 19. Taufend. Geheftet 4 Mart, ge-

bunden 6 Mart. Betrachtungen aber Runft, Gott und bie Belt. Effans und Dialoge.

17. Taufend. Geheftet 4 Mart, gebunden 6 Mart. Der Mitmensch, Tragitombbie. Nebst einer Ubhanblung über Tragit

und Drama, 15. Taufend. Gehefter 4 Mart, gebunden 6 Mart. Die Menfichenfreunde. Drama. 4. Taufend. Gehefter 2 Mart 50 Pf.,

Lucifer. Pantomimisches Drama. Mit einem Borwort über Theaterreform und einem Reigenspiel: Die Bollerbrautschau. 7. Taufend. Gehefter 4 Mart, gebunden 6 Mart,

Traumfpiel Sigebuge, 5. Taufend. Geheftet 1 Mart.

gebunben 4 Mart.

Michel Michael, Kombbie in Berfen. 16. Taufend. Geheftet 3 Mart 50 Pf., gebunden 5 Mart 50 Pf.

hundert ausgemablte Gebichte. 29. Taufend. Gebunden 6 Mart 50 Pf.



# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST D. STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENT WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETUI THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALT WILL INCREASE TO SO CENTS ON THE FOURT DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DA OVERDUE

APR 4 1933 APR 5 1933

DEC 17 1946 20Jan'5817

29'May'65 IC REC'D LD

JIIN 1 1'65-5 PM

RETURNED TO MATH STAT. LIB.

.!AN 2 0 1958

16Sep'60BS

22 Jul 65 DP

AUG 9-4-1966

APR 20 1967 77 RECEIVED

IN STACKS

SEP 2 1980 SEP 2

67 - 9 PM RETURNED TO

OCT 4 1971

Due end of SUMMER Period subjust to recall after -

LONG 1 8 '71 4 1

Y IUIUI ! 3

Distances

